

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



· FROM·THE·LIBRARY·OF· · KONRAD·BURDACH·





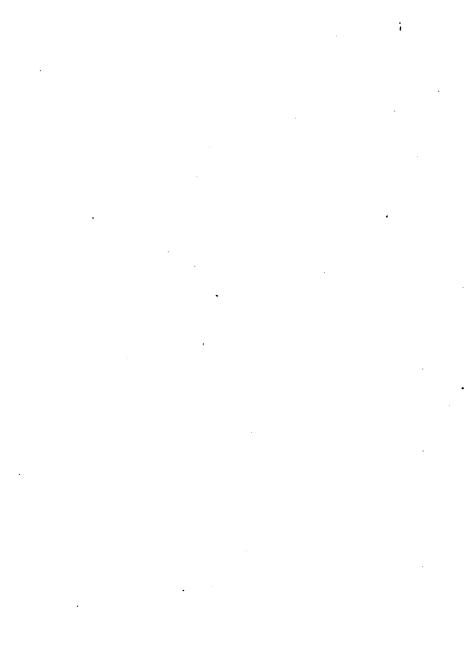

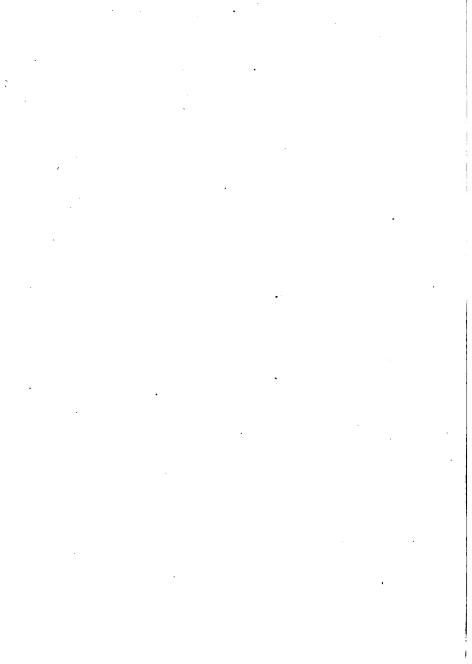

Aus Teipzigs Vergangenheit

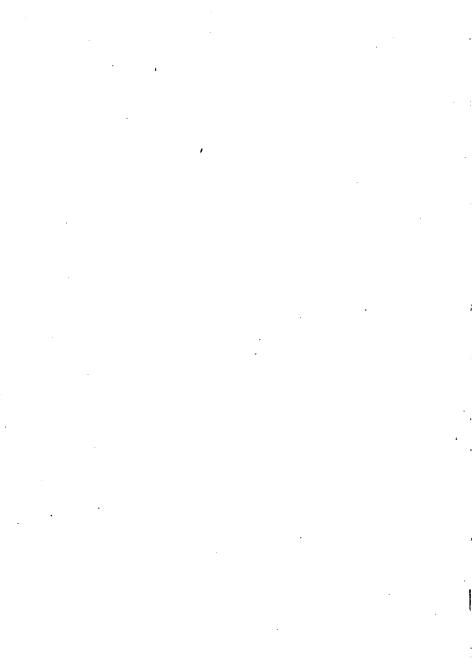

# Aug

# Leipzigs Vergangenheit

Besammelte Auffätze

pon

Gustab Wustmann



Ceipzig Verlag von Fr. Wilh. Grunow 1885 BURDACH

DD 901 L55W9 v. 1

# Porwort.

Diese kleinen, bisher zerstreut und zum Ceil ohne meinen Namen gedruckten Arbeiten einmal zu einem Bande zu vereinigen, bin ich oft gemahnt worden. Hoffentlich hat es der Verleger nicht zu bereuen, daß er so bereitwillig seine Hand dazu geboten.

Die von Hause aus sehr verschiedene Behandlungsart der einzelnen Aufsätze nachträglich auszugleichen, habe ich keinen Dersuch gemacht, sie sind im wesentlichen wieder so abgedruckt wie das erstemal; doch habe ich es nicht an Nachträgen und Derbesserungen sehlen lassen und alle Wiederbolungen, an denen bei den zahlreichen Berührungspunkten der einzelnen Chemata unter einander kein Mangel war, beseitigt. Ein paar Aufsätze waren übrigens bisher noch unsgedruckt.

Die typographischen Verzierungen, mit denen der Verleger den Druck geschmückt hat — viel zu reich für das anspruchslose Buch —, sind von dem Direktor der Leipziger



Kunftakademie, Herrn Prof. E. Aieper, gezeichnet und von Schülern der Ukademie in Holz geschnitten worden.

Möchte es dem Buche gelingen, die gegenwärtig doch recht engen Kreise Leipzigs, die sich ernstlich für die geschichtliche Vergangenheit ihrer Stadt interessiren, ein wenig zu erweitern.

Pfingften 1885.

G. 119.

# Inhalt.

|                                                           |  |    | Seite |
|-----------------------------------------------------------|--|----|-------|
| Aus der Baugeschichte Ceipzigs                            |  |    | Į     |
| Euther in Ceipzig                                         |  |    | 34    |
| Cranachs Sterbender im Ceipziger Museum                   |  |    | 102   |
| hans Krell der fürstenmaler                               |  |    | 120   |
| Die Ceipziger Goldschmiede Hans Reinhart d. Ue. und d. J. |  |    | 135   |
| Kunst und Künstler Ceipzigs in der Barockzeit             |  |    | 161   |
| Derbotene Bücher                                          |  | ٠. | 194   |
| Dodsley und Compagnie                                     |  |    | 236   |
| Das Stammbuch eines Ceipziger Studenten                   |  |    | 250   |
| Goethiana                                                 |  |    | 266   |
| Die Keipziger Stadtmusikanten                             |  |    | 311   |
| Dom Chomaskantorat                                        |  |    | 334   |
| Der Bargermeifter Mäller                                  |  |    | 348   |
| Das Rofenthal                                             |  |    | 384   |
| Cauchstädt. Ein Modebad der Ceipziger im 18. Jahrhundert  |  |    | 427   |

| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |



# Auf ber Baugeschichte Leipzigs.



enn ein Fremder, der die Geschichte Leipzigs nicht kennt, zufällig einen Blick thäte in einen Band des Leipziger Adresbuches aus dem vorigen Jahrhundert — und etwas ähnliches wie ein Adresbuch giebt es in Leipzig schon seit 1701: das "Jetzt lebende Leipzig" —, so würde er höchlich er-

staunen über die große Zahl von Baumeistern, welche die Stadt damals gehabt hat. Was mögen diese Leute alle zu bauen gehabt haben? würde er fragen. Und wie kommt es, daß die allgemeine Kunstgeschichte von keinem einzigen dieser Baumeister Notiz genommen hat? — Sie hatten eben nichts zu bauen, sondern führten den Namen Baumeister nur als einen schönen Citel. Die Ehrenstellen nämlich, zu denen ein Leipziger Bürger früher im Regimente der Stadt aussteigen konnte, waren die eines Ratsverwandten, eines Baumeisters und eines Bürgermeisters; so hatte man die römischen Citel senator, aedilis und

consul übersetzt. Das Ratskollegium bestand seit dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts aus sechsunddreißig Mitgliedern in drei Abteilungen, und zu jeder Abteilung gehörten zwei Baumeister und ein Bürgermeister. Die Baumeister hatten allerdings die Aufsicht zu führen über die öffentlichen Gebäude der Stadt und deren Benutzung und Derwertung, leiteten auch die Neubauten, welche die Stadt aufsühren ließ; aber an architektonische Aufgaben war dabei nicht zu denken. Der wirkliche Stadtbaumeister war im slebzehnten und noch im achtzehnten Jahrhundert der Obervogt, dem der Ratsmäurer und der Ratszimmermann zur Seite standen. Über jene Citularbaumeister aber bemerkt die in Korm eines Wörterbuchs versaste Spottscrift "Leipzig im Profil" (1799) mit einem unverkennbaren Seitenhieb auf die öffente lichen Gebäude der Stadt: "Baumeister. Eine obrigkeitliche Person. Don Baukunst oder Bauwesen ist die Rede gar nicht."

In der Chat bietet die altere Baugeschichte Leipzigs, wenn man fich nicht auf den engen ortsgeschichtlichen, sondern auf einen weiteren funftgeschichtlichen Standpunkt ftellen will, nur ein mäßiges Interesse. Leipzig steht zwar auswärts in dem Rufe, jederzeit eine außerordentlich reiche Stadt gewesen gu fein. Der unermudliche Wohlthatigkeitsfinn und die ftets bereite Gaftfreundschaft seiner Burger haben ihm diesen Ruf ein-Doch ift er fehr cum grano salis zu nehmen. hat icon im fechzehnten und dann wieder im achtzehnten Jahrhundert namentlich im Handelsstande Leipzigs nicht an reichen und dabei kunstsinnigen Männern gefehlt, an die uns noch heute mancher ftattliche Privatbau des alten Leipzigs erinnert. Die Stadt als solche aber, fort und fort heimgesucht von Kriegsdrangfalen - im fünfzehnten Jahrhundert in den fehden der Wettiner, im fechzehnten im fcmalkaldischen Kriege, im fieb. zehnten im dreifigjährigen Kriege, im achtzehnten in den Kriegen Friedrichs des Großen, im neunzehnten in den Befreiungsfriegen —, hat jederzeit Ursache gehabt mit ihren Mitteln möglichst haushälterisch umzugehen, und alle ihre älteren öffentlichen Bauten spiegeln diese Lage deutlich wieder. Zu jenem edeln Luzus, der im Laufe des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts selbst in zahlreichen kleineren deutschen Städten so herrliche Denkmäler bürgerlichen Gemeinstnns geschaffen, hat sich Leipzig, da es immer nur das Notwendige und Zweckmäßige ins Auge fassen durfte, nie versteigen können.

Und doch — wer hätte nicht das "alte Leipzig" lieb, wenn er jemals mit offenen Augen und kundigen Blicken durch seine Straßen, Gassen und Höse gewandert? Nicht ohne Wehmut sieht der Freund der alten Zeit eines nach dem andern von den Denkmälern früherer Jahrhunderte verschwinden und neuen Schöpfungen Platz machen. Wie weniges verhältnismäßig ist aus dem sechzehnten Jahrhundert noch übrig! Wie vieles, das erst das achtzehnte geschassen, ist allein im Laufe der letzten Jahre zerstört worden! Und das schmerzlichste steht noch bevor: auch die Cage des ehrwürdigen Rathauses, der schmucken Börse sind gezählt; einem großartigen Rathausneubau soll über kurz oder lang ein ganzes Häuserviereck der innern, alten Stadt zum Opfer fallen.

Die folgenden Seiten enthalten einen Überblick über die ältere Baugeschichte Ceipzigs, der vielleicht auch außerhalb Ceipzigs manchem willkommen sein wird. Cockt doch die alte Universitätse, Meße und Buchhandelsstadt alljährlich tausende aus allen Teilen Deutschlands in ihre Mauern, und wenn man freilich von Bauwerken eigentlich nicht reden und schreiben sollte ohne Abbildungen, so ist in diesem Kalle doch wohl darauf zu rechnen, daß den meisten die Erinnerung an einst gesebenes ein wenia zu Gilfe komme.

Leipzig ift, wie befannt, flavischen Ursprungs, die Stadt wie ihr Name. Das flavische Lipzt - zu deutsch: Lindicht foll am Mordwestrande der heutigen Stadt, nabe beim Busammenfluffe der Parthe und der Pleife, gelegen haben. Dort murde auch im gehnten Jahrhundert, als die Deutschen tolonifirend vordrangen und die Slaven von ihnen verdrängt oder unterworfen wurden, zum Schutze gegen flavische Überfälle, vielleicht durch Konig Beinrich felbft, eine Befestigung angelegt, deren bewaffnete Insaffen nicht gur Stadtgemeinde gahlten. Noch heute wird im Volksmunde die Begend am Eingange der Pfaffendorfer Strafe als "alte Burg" bezeichnet. Die neuen deutschen Unfiedler aber faßten südöftlich von dem flavischen Dorfe festen fuß auf dem höher gelegenen Boden, auf dem fie fich vor Überschwemmungen ficher fühlten. Der heutige Markt und, bei weiterer Ausbreitung, die erfte von den Deutfchen erbaute Kirche, die Aifolaifirche, und ihre nachfte Umgebung bilden den alteften Kern des deutschen Leipzigs. Ohne Zweifel mar diese neue Unsiedlung befestigt, denn ichon in der frühesten urkundlichen Erwähnung aus dem Jahre 1015 wird Leipzig als urbs, als feste Stadt bezeichnet. Zwei Jahre später, 1017, wird die Nikolaikirche gum erstenmale genannt. Übrigens war Leipzig damals freie Reichsftadt, ftand aber unter dem Meißner Markgrafen, dem die Landesverwaltung vom Kaifer übertragen mar. Der Stadtbrief Leipzigs, die altefte Urfunde der Stadt felbft, ift von dem Markgrafen Otto dem Reichen um das Jahr 1160 ausgestellt.

Fur weiteren Ausdehnung der Stadt hat die Kirche viel beigetragen. Eine wichtige Erweiterung erfuhr sie unter Ottos Sohn, dem Markgrafen Dietrich dem "Bedrängten": dieser stiftete 1212, "um seine und der Seinigen Sündenlast aufzuheben," das Chomaskloster mit Kirche und Schule und über-

gab die reiche Stiftung den Augustiner Chorherren. Wenige Jahre darauf, 1216, tam es zu Zwistigkeiten zwischen der Stadt und dem Markgrafen, der trot feiner frommen Stiftung ein harter und boswilliger fürst war; ein demütigender Dertrag, ju dem er genötigt murde, fachelte feine Rachfucht an. er überrumpelte Leipzig mit Bilfe Kaifer friedrichs II., gerftorte die Mauern und ließ innerhalb der Stadt drei fleine Zwinaburgen aufführen: die eine gegen das nachmalige rannische oder Ranftadter Thor bin auf dem Barfuferberge, die zweite am fpatern grimmischen Chore, die dritte ungefähr an der Stelle, wo nachmals die Pleifenburg erbaut murde. Uber nur einer von diesen Burgen, der dritten, mar langere Dauer beschieden. Die am arimmischen Chore wurde ichon 1224. drei Jahre nach Dietrichs Code, wieder geschleift, und an ihrer Stelle erbauten von 1229 bis 1240 die Dominifaner, die fich inzwischen in Leipzig niedergelaffen hatten, das dem Upoftel Daulus gewidmete Dauler- oder Dauliner-Kloster mit der Kirche, und bald darauf, um die Mitte des dreigehnten Jahrhunderts, wurde auch die gegen das Ranftadter Chor bin erbaute feste niedergelegt und der Boden den eingewanderten franzistaner Barfüßern zur Erbauung eines Klofters mit Kirche überlaffen. Doch ichon im dreizehnten Jahrhundert waren die bisher genannten Kirchen: die Aifolais, die Chomass, die Pauliner- und die Barfüßerfirche, nicht die einzigen der Stadt. Draufen, im heutigen Naundörfchen, ftand die fleine Jakobskirche, um die Mitte des elften Jahrhunderts von Erfurt aus durch Schottenmonche gegründet; ein Ableger der Nikolaikirche mar die Peterskirche, die schon 1213 genannt wird - nicht zu reden von kleineren Kapellen, wie der Katharinenkapelle auf der noch beute an fie erinnernden Katharinenstraße oder der Georgenkapelle in dem vor der

Pleißenburg nach der Nonnenmühle zu gelegenen Kloster der Georgennonnen. Ende des dreizehnten Jahrhunderts kam dazu noch die kleine Johanniskirche in dem damals neu gestifteten Hospital für Aussätzige, dem "Siechenhof zu St. Joshannes."

Die Stadt selbst trug damals noch ein durchaus landwirtsschaftliches Gepräge. Die meisten Einwohner waren Ackerbürger, und dem entsprechend bildeten die städtischen Grundstücke am Markt und in den Hauptstraßen stattliche Höse mit Wohnhäusern, Scheunen, Ställen und Dorratsräumen. Daneben waren, namentlich in den die Hauptstraßen verbindenden Quergassen, kleine Miethäuser entstanden, in denen die Handwerker ihr Gewerbe trieben. Erweitert wurde die Stadt nach der an der Aordseite gelegenen sumpsigen Aiederung, dem "Brühl" hin, der in langjähriger Arbeit allmählich trocken gelegt und bebaut wurde. Den zerstörten Festungsgürtel der Stadt soll 1237 Markgraf Heinrich der Erlauchte wieder hergestellt haben.

Don diesem mittelalterlichen Leipzig sind heute nur noch wenige Reste erhalten. Möglich, ja wahrscheinlich, daß von den Burgen Markgraf Dietrichs hie und da noch Jundamente im Boden liegen (bei den Ausgrabungen für die Heizungsanlagen der Aeukirche 1879 will man auf die Grundmauern des alten Kastells gestoßen sein), das Gebäude der Universtätsbibliothek mit seinem freskengeschmückten Kreuzgange war ein Teil des Dominikanerklosters, in den geistlichen Häusern an der Neukirche sind Überbleibsel des Franziskanerklosters erhalten, und bei einem Umbau des Rathaussaales 1863 sollen zierliche Pfeilerchen von dem alten Rathause des vierzehnten Jahrhunderts zutage gekommen sein. Don den Kirchen jener Zeit aber steht nur eine noch, die Paulinerkirche, und auch

diese in wesentlich veranderter Bestalt; die andern alle find verschwunden oder am Ende des fünfzehnten und am Unfange des sechzehnten Jahrhunderts durch Meubauten ersetzt worden: die Chomaskirche von 1482 bis 1496, die Barfüßerkirche von 1494 bis 1501, die Detersfirche 1507 und die folgenden Jahre, die Aikolaikirche von 1513 bis 1525. Reihenfolge dieser Neubauten ift charafteristisch; fie zeigt, wer die meiften Mittel hatte: die Klöfter gingen voran, die Stadt folgte nach, die Bauptpfarrfirche, die Nifolaifirche, fam gulett an die Reihe, nachdem die Stadt infolge des Unfblühens ihrer durch fürftliche Privilegien geschützten Meffen ichon gu größerm Wohlftande gekommen und ihr ursprünglich landwirtschaftlicher Charakter mehr dem einer Bandelsstadt gewichen war. Uber auch bier reichten, wie die aufgegebenen Curme zeigen, die Mittel schlieflich nicht mehr aus. Sonft hören wir wenig von ftadtischen Bauten aus dieser Zeit: 1474 erhielt das fleine Rathaus am Markte einen Curm, 1481 murde das Bewandhaus für die Cuchhändler, in demfelben Jahre das daranftogende Zeughaus für die Waffenvorrate der Stadt erbaut; 1511 entftand die Mifolaischule neben der Mifolaifirche, die erfte ftadtische Schule, die der Rat der Klofterschule ju St. Chomas gegenüberstellte; von Zeit zu Zeit murden auch die Zwingermauern und feftungstürme der Stadt vervollftandigt. Inzwischen aber hatte im Caufe des fünfzehnten Jahrhunderts ein neuer faktor in die Bauthätigkeit Leipzigs mit eingegriffen: die 1409 unter Markgraf friedrich dem Streitbaren gestiftete Universität. Die Stiftungsurfunde ichenfte der Universität zwei Kollegienhäuser, die nach dem fürftlichen Beber den Mamen fürftentollegien erhielten. Das große fürstenkollegium, 1429 vollendet, ftand an der Stelle der heutigen, 1834 erbauten Buchhändlerborfe. Das fleine fürstenkollegium, ursprünglich auf der Detersftrage

gelegen, wurde 1456 gegen ein Gebäude an der Ecke der Ritterstraße und des Eselsplatzes vertauscht, das seit 1825 ebenfalls abgebrochen ist. Ein drittes Kollegium aber, das zwischen den beiden andern lag, steht noch, das neue oder wegen seines traditionellen roten Unstricks das "Rote Kolleg" genannt. Und zwar steht es auf dem Platze des ehemaligen Ratsmarstalles, an den noch der Name der Ritterstraße erinnern soll. Uns Veranlassung Herzog Georgs verlegte der Rat zu Unsang des sechzehnten Jahrhunders seinen Marstall nach dem Neumarkt, überließ den Platz der Universität und erbante selbst von 1502 bis 1513 das große Hintergebäude, worans die Universität 1517 das Vordergebände an der Littersstraße hinzussüge.

Much diese Bauten aus dem Ende des fünfzehnten und dem Unfange des fechzehnten Jahrhunderts, alfo kunftwiffenschaftlich gesprochen aus der Zeit der Spätgothit, bieten fein großes architektonisches Intereffe; es find famt und fonders folichte, handwerksmäßige, völlig fcmudlofe Bauwerke. Mertwürdig ift es und wiederum ein Zeichen von den reichen Mitteln des Chomasflofters, daß in einer Stadt, deren altere Bauweise fonft nur den fachwert- und Bacffteinbau fennt, die gange Südfeite der Chomastirche, deren rein gothische formen neuerdings aus den ftorenden Unbangfeln fpaterer Zeit wieder herausgeschält worden find, vollen Quaderbau aus Zeitzer Sandstein zeigt. Die Nifolaifirche hat in ihren Mauern teils Bruchftein-, teils Ziegelverband; die Werkstücken aber find aus dem iconen roten Stein gehauen, der icon feit dem zehnten Jahrhundert bei Rochlitz an der Mulde gebrochen wurde: "ftehet wohl im Wetter, halt im Brande und mahret im Waffer" rühmt eine alte Berachronit von ihm. Die Paulinerfirche endlich, die alteste von allen, foll aus glafirten

Ziegeln erbaut, und felbft die Dienfte der Ofeiler, die Ofoften der fenfter aus geformter Ziegelerde bergeftellt fein, wie denn auch die am Daulinerklofter ehemals entlang führende Stadtmauer — an der Stelle des heutigen Augusteums — gang aus glafirten Ziegeln errichtet und mit bunten, felbft mit vergoldeten Ornamenten, Sowentopfen und dergleichen vergiert gewesen fein foll. Leider ift auch die Paulinerfirche nicht nur, wie alle andern Kirchen, durch fpatere Einbauten entftellt, fondern auch arg verftummelt. Der Chor, der früher an der Offfeite — am heutigen Augustusplate — porsprang, murde 1519 mohl den festungswerken guliebe abgeschnitten, und der Cettner, die pergula, wie er in einer alten lateinischen Beschreibung genannt wird, wurde 1543 ausgebrochen, als nach der Einführung der Reformation in Leipzig das Dominikanerflofter aufgehoben und von Bergog Mority der Universität geschenkt murde. Zwei im sechzehnten Jahrhundert an der Mordfeite, nach der grimmifden Gaffe gu, angebaute Grabkavellen mit hoben Ziergiebeln find erft in unferm Jahrhundert wieder rerschwunden; auf Ubbildungen der Kirche aus der Zeit der Dolferschlacht find fie noch ju feben.

Ein wesentlich anziehenderes Bild bietet schon die Periode der Renaissance in Leipzig dar. Wer vermöchte sich die Stadt ohne den dicken, behäbigen Curm ihrer Pleisenburg und ohne ihr altersgraues, giebelgekröntes Rathaus zu denken? Beide Bauten, die mit der ganzen Physiognomie Leipzigs unzertrennlich verwachsen zu sein scheinen, sind in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts entstanden.

Ju derfelben Zeit, wo der Nenbau der Nikolaikirche vollendet wurde, hatte bereits die Renaissance von Schwaben und Franken aus ihre ersten Vorboten nach Sachsen geschickt. Sie tritt zuerst im sächsischen Erzgebirge auf: an der von 1499

bis 1525 erbauten Unnenfirche in Unnaberg, deren fonftruttive Ceile von rein gothischen formen find, zeigen die ornamentalen Details bereits eine Mifchung von gothischen und Renaissancemotiven. Das früheste in Leipzig nachweisbare Bebande, das Benaiffancespuren verriet, mar das im Jahre 1871 abgebrochene Baus am Gingange der Bainftrake, die "Goldne Schlange," fpater "Barthels Bof" genannt. Blucklicherweise hat man die Dietat gentbt, den abern Teil der faffade an der hoffeite des Meubanes Stein für Stein wieder aufzuführen, und fo wird der merkwürdige Erter diefes Baufes, der felbit in Lübtes "Geschichte der deutschen Renaiffance" abgebildet worden ift, hoffentlich noch für weitere drei Jahrhunderte erhalten bleiben. Un "Barthels Bof" fieht man deutlich den Übergangsftil. Während am "Roten Kolleg" mit seinen bübfchen Sternbogenfenstern (1517) noch feine Spur von Renaiffanceelementen zu entdecken ift, tritt hier fechs Jahre fpater jum erstenmale die neue Bauweise ichuchtern hervor. Gothisch ift noch die Unordnung der fenfter, die tieffanellirten fenfterumrahmungen mit ihren feinen, am fuße ornamentirten Aundftaben, gothisch die fich freuzenden Rippen an der Ausfragung des Erkers und das Magwerk an der Bruftung der unterften fenfter, gothisch auch die geschweiften Spitbogen an den fenftern des Giebels und das polygone Curmden, welches ihn befront; dagegen magt fich in den Saubgewinden und den Balufterfäulchen, welche in naiver Weise vor das Magmer? ber unterften Bruftung gestellt find, der neue Stil guerft ans Licht. Die fleine Loggia, die den Erfer oben abschlieft, und die gedrückten Doluten auf den Ubfaten des Giebels ftammen von einer Restauration aus dem Jahre 1660.

So verschieden auch das Gesicht ift, welches die Renaisfance in den verschiedenen Gegenden Deutschlands zeigt, so

hat fie doch einen gemeinsamen Grundang: fie hat auf dentschem Boden weit mehr die Schmuckformen als die Bauglieder ergriffen und umgestaltet. In Leipzig ift dies besonders auf-Die Leipziger Renaiffance ift eigentlich nie aus der mittelalterlichen Bauweise herausgekommen, und der Ausdruck "nengothisch," mit dem man fie vielfach im vorigen Jahrhundert bezeichnete, ift für Leipzig vollkommen gutreffend. Die hohen Giebel an den faffaden murden bis ans Ende des fiebzehnten Jahrhunderts beibehalten. Bäufig wurden fleine Giebel, blofe Ziergiebel, an den der Strafe zugekehrten Cangfeiten der Baufer zu zweien oder dreien vor das Dach gesetzt. Un die Stelle des Spithogens trat an den Churen überall der Rundbogen, an den fenstern borizontaler Ubschluft. Ungemein beliebt waren die Erter, die fich bis tief ins achtzehnte Jahrhundert hinein fortpflangen und erft in der Bopfzeit verschwinden. Die fogenannten Überhange, die übereinander vorfpringenden Stockwerte, murden in der zweiten Balfte des fechgehnten Jahrhunderts wenn nicht gang verboten, fo doch befdrankt. 3m Leipziger Ratsbuche von 1559 findet fich die merkwürdige baupolizeiliche Dorschrift: "Den Zimmerleuten ift angezeigt worden, daß fie an feinem neuen Bebau, das fie richten, ohne des Rats Dorbewußt Überhang machen follen, bei des Rats ernster Straf. Wolf Hase, Zimmermann, foll den oberften Überhang an dem Gebäude, fo er Georgen Schmieder gur gulden Bans [auf der Bainftrafie] gerichtet, wieder abthun, auch auf Erforderung fich wieder einftellen und die Strafe, fo ihm auferlegt werden wird, geben, daß er wider beschen Derbot den Überhang gemacht bat." Was das Baumaterial betrifft, fo tennt auch die Renaiffance in Leipzig nur verputte Bacffteinbauten; fenfter- und Chureinfaffungen, Saulen und Pilafter, Simfe und friese wurden in der Regel

aus dem icon ermahnten roten Stein gearbeitet. Die Rochliter Steinmeten find es gewesen, die an der Leipziger Renaiffance das beste gethan haben. Die fensterumrahmungen mit ihren Bohlkehlen und Rundftaben, die Chureinfaffungen mit ihren mannichfad verzierten Bogen, ihren Mifchen und Sitzfteinen, die Simfe und Lifenen, durch welche die abgetreppten Biebel fenfrecht und wagerecht gegliedert, die se und ceformigen Doluten, von denen die einzelnen Stufen eingefaft, die Kugeln und Grangten, die Becher und Blumen, von denen fie flankirt werden, fie find es, die diefen Bauwerken ihren Reig Übrigens bat es auch nicht an bunten fassaden gefehlt. Das berühmte Städtebuch von Braun und Bobenberg vom Jahre 1572 beschreibt Leipzig als eine Stadt "mit großen fteinen Baufern, fo alle einwendig mit Brettern betaffet, auswendig aber mit gar funftreichen und luftigen Gemalds gebauet und ausgeputzet," und auf einem Kupferftich vom Jahre 1593, der die Binrichtung von vier Radelsführern des Leibziger Calvinistenaufruhrs auf dem Marktplage darftellt, zeigt das zweite Baus links vom Salzganden unter jeder fenfterreihe der oberen Stockwerke einen gemalten fries.

Don noch erhaltenen Gebäuden gehören der geschilderten Periode an: Auerbachs Hof, 1530 und die folgenden Jahre von Dr. Heinrich Stromer von Auerbach gebaut, das alte Amthaus an der Ecke des Chomaskirchhofs und der Klostergasse (1534), der Chomaskurm (1537), die Pleisenburg (1549 bis 1569), die alte Waage und der Aifolaiturm (1555), das Rathaus (1556), das Polizeigebäude am Naschmarkte mit dem Burgkeller (1572), das "Fürstenhaus" auf der grimmischen Straße (1575), die Pfarrhäuser an der Chomaskirche (1582), die Johanniskirche (1584) n. a. (Das Kramerhaus, das gewöhnlich auch für eine Schöpfung des sechzehnten Jahre

hunderts gilt, ift erft nach 1654 erbaut und 1692 um ein Geschöft worden.)

Im Zusammenhange mit den wichtigften dieser Bauten tritt uns jum erstenmale in der Baugeschichte Leipzigs die greifbare Perfonlichkeit eines Baumeifters entgegen, deffen Namen felbft die allgemeine Befchichte der Bankunft einer Erwähnung in ihren Blattern gewürdigt hat: Bieronymus Sotter. Er ftammte aus Murnberg, der Stadt, die im Laufe des fechgebnten Jahrhunderts gablreiche Kauflente. Bandwerker und Künftler an Leipzig abgegeben hat, und mar 1498 geboren. Sein Vater war Kaufmann in Nürnberg, fiedelte aber, als hieronymus noch ein Knabe war, nach Unnaberg über, tam alfo dort zu einer Zeit an, wo der Ban der erwähnten Unnaberger Kirche in vollem Bange mar, und von dort aus gelangte der junge Sotter um 1522 nach Seipzig. Bier erhielt er 1533 das Bürgerrecht, tam bald zu Wohlftand und Unsehen, erwarb mannichfachen Grundbefitz und wurde 1549 in den Rat. 1555 jum erstenmale gum Burgermeifter gewählt.

Wir dürfen uns Lotter nicht als einen Baumeister von Profession vorstellen. Er war Kaufmann, daneben aber, wie der Leipziger Chronist Zacharias Schneider ganz richtig schreibt, "ein in der Architektur und Baukunst wohlersahrener und ge- übter Mann." Über seine Chätigkeit als Baumeister besitzen wir einen höchst merkwürdigen, von ihm selbst herrührenden Bericht. Als sich im Jahre 1573 eine Ausbesserung am Rathausturme notwendig machte, ließ Lotter, der in diesem Jahre zum siebenten und letztenmale das Bürgermeisteramt verwaltete, eine Urkunde über seine damals von ihm als abgeschlossen betrachtete Bauthätigkeit im Curmknopse niederlegen. In diesem Schriftstück erzählt er:

Es hat mich Kurfürst Mority die Zeit feiner Regierung zu einem Baumeifter albie zu Leipzigk über das Schloft Dleifenburg gemacht. Do hab ich mit meiner eignen Band als ein verordneter Baumeifter den erften Stein in Gründen gelegt, und das ohn einigen Beiftand, aukerhalb der Werkleut aar auferbauet. Darnach hab ich die Benkersbafteien gleichergestalt auch aus dem Grunde bis in die Bobe aufgebauet und an der festung por allen Choren viel Mauerwerks porbracht, das alte Rathaus laffen einreißen und gum Ceil die alten Gründe und etglich Mauerwert gu Bulf genommen und aus habenden Befehl eines Erbarn Rats folch Rathaus, wie es itt ftehet, in neun Monat, daß folches wieder zu bewohnen geweft, gar auserbauet, daß also mir zwei Jahr aneinander das Burgermeifteramt zu verwalten auferlegt worden ift. Budem fo hab ich gu Beforderung gemeiner Stadt ein alt eingefallen fteinern Bebäude, im Bruhl gelegen, die Grunde und das alte Mauerwerk zu Bulfe genommen und ein ftattlich Kornhaus, wie vor Augen ftehet, erbauet, auf den zweien Curmen an S. Niklaskirchen zu einer Wache ein Stud Curms in die Bobe aufbauen laffen, mit Wohnung, daß fich ein Wächter zu behelfen, und noch bei dem Rannischen Chor eine gemeine fteinerne Badftuben innerhalb der Stadt gebaut, und dieselbe laffen gewelben, daß folch Bewelb fein Creufen oder feuchtigkeit von fich gegeben; dergleichen andere Städt umbher dermaßen gebauet, daß guvorn nit geweft, und hab nach meinem Dermögen also gemeiner Stadt mit folden Bebauden zu Motdurft helfen zieren. Und über das alles, fo hat Kurfürst Augustus die Zeit seiner Regierung mir auferlegt, daß ich das großmächtige haus und Schloß die Augustusburg, fo guvor der Schellenberg genennt worden, einreifen und wieder aufbauen folle, und ob ich mich meines hohen obliegenden

Alters halber des in Unterthänigkeit entschuldiget, und daß es in meinem Dermogen nit ware, fo hab ich doch damit nit fonnen verschont bleiben und dasselb, aukerhalb der Werfleut, ohne einigen Beiftand mit großer, unerträglicher Mübe und Bestellung in vier Jahren, welches fich der minder Zahl im einundfiebengigiften geendet, porbracht und das gu bewohnen gar ausgebaut. Darob ich in meinem Ulter, als ich fechsundfiebengigt Jahr alt worden, gar unvermöglich worden und gleichwohl das Burgermeisteramt anno dreiundstebenzigk wieder annehmen und verwalten muffen. Das zeig ich nit umb Ruhms willen an, fondern daß foldes nach meinem Cod meinen Kindern umb ihres Daters willen zu Ehren und gutem gereichen möchte. Das hab ich alfo in diefen Knopf, neben andern Schriften und Gedächtniffen, verwahrlich bringen wollen. Das geschehen ift den 14. Septembris des funfzehenhundertunddreiundfiebengigften Jahrs 2c. Jeronimus Cotter der Alter, Burgermeifter scr.

Don den Banwerken, die Cotter hier aufgählt, sind zwei nicht mehr vorhanden, das Getreidemagazin und das Stadtbad. Das erstere, 1545 erbaut, lag am Ostende des Brühl. Es hat nur 155 Jahre gestanden; im Jahre 1700 wurde es abgetragen und an seine Stelle das Jucht- und Waisenhaus zu St. Georg erbaut, das nun auch schon wieder beseitigt ist und der Kreditanstalt Platz gemacht hat. Die Baderei, 1555 bis 1558 entstanden, bildete die Ecke der großen fleischergasse nach dem Ranstädter Chore zu; die Badeeinrichtung hat bis 1785 bestanden, das Haus selbst hat 1827 einem Neubau weichen müssen.

Die Chätigkeit Cotters an den Ceipziger Festungsbauten beginnt 1549 und läßt sich von da an durch zwei Jahrzehnte verfolgen. Die alten Mauern und Cürme, darunter der mächtige Henkersturm, am Ausgange der heutigen Universitätsstraße, hatten 1547 im schmalkaldischen Kriege bei der Belagerung Leipzigs durch Kurfürst Johann friedrich start gelitten; die noch seit Markgraf Dietrichs Zeiten stehende Pleißenburg war teilweise geradezu in einen Hausen zusammengeschossen worden. Daher nahm 1548 der nunmehrige Kurfürst Morig, der schon im Jahre vor der Belagerung mit einer Erneuerung und Erweiterung der festungswerke begonnen hatte, diese Pläne wieder auf, ließ das alte Schloß vollends abbrechen, mehrere neue Basteien erbauen, und 1549 wurde der Neubau der Pleißenburg in Angriss genommen. Die Leitung des Baues wurde Lotter übertragen.

Don diesen festungswerken sind heute wenigstens noch die Benkersbaftei und Ceile der Pleifenburg nebft der davor liegenden Baftei erhalten. Auf der Bentersbaftei, die ursprünglich nach dem gerftorten Benkersturm genannt, fpater in Moritzbaftei umgetauft wurde, fteht feit dem Unfange unfers Jahrbunderts die erfte Burgericule. Man fieht noch die alte Zwingermauer mit dem furfürftlichen Wappen, wenn man vom Museum aus den hinter der Burgerschule vorbeiführenden Dromenadenweg einschlägt. Don der ehemaligen Beschaffenbeit der Pleifenburg ift heute nur schwer noch eine Dorftellung gu gewinnen; fie ift im Laufe der Zeit durch allerhand auf : und angeflickte Meubauten bis gur Untenntlichkeit verunstaltet worden. Um ebesten verschafft man fich noch im Bofe ein Bild von der ursprünglichen Unlage. Im wesentlichen fette fich die Pleifenburg aus drei Bauptgebäuden gufammen, die in ihrer Grundform ein gleichschenkliges, rechtwinkliges Dreieck bildeten. Die Hypotenuse, der innern Stadt zugekehrt, bestand aus einem machtigen vierstöckigen Mittelgebaude, dem fogenannten "Croter," und zwei einftocfigen Seitengebanden. Die beiden Katheten, von gleicher Bobe wie die Seitenflügel des "Croters," vereinigen fich an der Spite in dem gewaltigen, freisrunden Curme, por welchem noch eine Baftei liegt, mahrend hinter ihm ein Dorbau mit einer durch einen Erter abgestumpften Kante in den Bof vorspringt. Um besten ift die eine Kathete, der füdliche flügel, erhalten. Auf dem westlichen wurde 1843 das jekige Kunstakademiegebäude errichtet, auf die Baftei fette man 1838 eine Kaserne, die, aus einem westlichen und einem füdlichen flügel bestehend, den untern Teil des Turmes und ein beträchtliches Stück der dahinter liegenden Schlofffügel verdect; 1871 wurde die Lange beider Kasernenflügel verdoppelt und endlich 1875 auch der Mittelbau des "Cropers" bis auf das gewaltige Erdgeschof abgetragen und über dem gangen Croper bin ein Kafernenbau aufgeführt. Unch der Curm hat im Laufe des fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts mannichfache Umbauten erfahren, den bedeutenoften, als 1787 bis 1790 der obere, fcmälere Teil desfelben gu einer Sternwarte hergerichtet murde.

Nachdem fast ein Jahrzehnt an den Verteidigungswerken der Stadt gearbeitet worden war, begann man in den fünfziger Jahren, nach dem Passauer Vertrage und nach dem Augsburger Religionsfrieden, auch wieder an Werke des Friedens zu denken. Damals, 1555 bis 1556, entstanden die städtischen Bauten, deren Aussührung Cotter leitete.

Was den Aifolaiturm betrifft, so befremdet auf den ersten Blick der Ausdruck, den Lotter selbst davon braucht, wenn er sagt, er habe "auf den zweien Türmen an St. Aiclaskirchen ein Stück Turms in die Höhe bauen lassen." Der Ausdruck entspricht aber doch der Sache. Die hassabe der Aisolaikirche war ursprünglich jedenfalls nach romanischer Art auf zwei Türme mit dazwischenkendem Giebel angelegt.

Cotter baute den mittleren Curm; da dieser aber nicht von Grund aus aufgeführt, sondern auf die nach innen gekehrten Umfassungsmauern der beiden Seitentürme gesetzt wurde, so sagt er ganz richtig, er habe "ein Stück Curms" gebaut.

Endlich das Rathans. Es wurde im Sommer 1556 an Stelle des alten fleinen, gang baufällig gewordenen Saufes erbaut und der Bau fo rafch gefordert, daß die fremden Kauflente, die gur Oftermeffe den Beginn des Menbaues mit angefeben, als fie gur Michaelismeffe wiederkehrten, "über fo unverhofften fortgang fast erstarret" waren, wie es in 3. 3. Dogels "Unnalen" heift. Diese schnellen fortschritte erklären fich dadurch, daß Cotter von dem alten Bau die fundamente und einen Teil des Erdaeschoffes fteben laffen und wieder verwenden konnte. Und noch etwas andres erklärt fich daraus: die unsymmetrische Unlage des Rathauses; von den fechs Giebeln, die vor das Dach gestellt find, liegen ja zwei gur Linken, vier gur Rechten des Curmes. Das alte Rathaus mar eben beträchtlich fürzer gewesen und hatte feinen Curm in der Mitte gehabt, Sotter benutte aber auch die fundamente des alten Curmes wieder. Übrigens giebt auch das Rathaus jett von feiner ehemaligen Beschaffenheit nur eine unvollkommene Dorftellung. Zwischen je zwei Giebeln erhob fich anfänglich ein hober, die Biebel weit überragender Schornftein, am Curme ift die obere Partie im Jahre 1744 erneuert worden, und am Erdgeschoß lief an der Marktfeite ursprünglich eine Kolonnade auf geschweiften Saulden bin, die "Buhnen," die jett durch die vorgebauten Kaufläden verdrängt find. Was aber das wichtigfte ift: die Derhältniffe des Baues find in empfindlicher Weise geftort worden. Jedermann hat den Gindruck, als ob das Rathaus ein Stück in den Erdboden eingefunken ware, und das ift es in der Chat, nämlich dadurch, daß das

Niveau des Marktes im Saufe des fiebzehnten Jahrhunderts erhöht worden ift. Zur flur des Rathausdurchaanges, die jett gu ebner Erde liegt, führte ursprünglich eine Creppe, und in die Kanfgewölbe, die erft zu ebner Erde lagen, muß man jett mehrere Stufen hinabsteigen. Daher auch der auffällige Umftand, daß die vorgebauten Saben die fenfter des Erdge= schoffes, die natürlich ehemals freilagen, jett gum größten Teile verdecken. Die ftattlichen, mit reicher Steinmenarbeit verzierten Kamine im großen Saale ftammen nicht aus Cotters Zeit; fie find, wie die icon ftart barocken formen zeigen, erft Ende des fechzehnten oder Unfang des fiebzehnten Jahrhunderts angebracht worden. Der Saal wurde vielfach im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert, wo es sonft in der Stadt an einem größeren festraume fehlte, als Speife- und Cangigal benutt. Bei Unwesenheit fürftlicher Derfonen murden Bankets bier abgehalten, der Rat veranstaltete hier feine "Kollationen," an feiertagen tangten bier die Bandwerksgesellen, und mit Erlaubnis des Rates zogen nicht felten auch die hochzeitsaäste vornehmer familien, wenn das Mahl im burgerlichen hause vorüber mar, "ufs Rathaus tangen." Un diese Dermendung des Sagles erinnert noch das fleine, faulengetragene Orchefter an der einen Schmalfeite, der "Dfeiferftuhl," wie man es damals nannte: dort faken die Stadtpfeifer und fpielten zum Cange auf.

Die Perle unter den Renaissancebauten Leipzigs rührt nicht von Lotter her: das "fürstenhaus" auf der grimmischen Straße, ein Privathaus, das sich 1575 der Leipziger Ratsherr Dr. Georg Roth erbaute und das seit 1648 im Besit der Universität ist. Den Namen "fürstenhaus" hat es erst am Ende des siebzehnten Jahrhunderts erhalten, nachdem wiederholt auswärtige Prinzen, die sich studiens halber in Leipzig aushielten, darin gewohnt

hatten. Im Vergleich zum Rathause zeigt das fürstenhaus bei aller Einfacheit unleugbar eine größere feinheit der Behandlung, und was dem Gebäude den größten Reiz verleiht, das sind die beiden runden Erkertürme, von denen die fassade stankirt wird, an Reichtum und sein erwogener Gliederung der Ornamentik wahre Prachtstide der Steinmeharbeit. Die Wappen und Porträts an den Brüstungen der fenster, die mannichsach verzierten Pfeilerchen zwischen den fenstern, über ihnen die Cartouchen mit den Inschriften — alles fügt sich zum schönsten Ganzen zusammen. Der Verfertiger dieser Erker war der Leipziger Steinmetz Paul Widemann; die Unfangsbuchstaben seines Namens sind, sein Steinmehzeichen umgebend, an dem an der Universitätsstraße besindlichen Erker noch deutlich zu sehen.

Sotters Seben fand einen traurigen, fast tragischen 216folug. 1567, mahrend er noch mit dem Curmban der Pleigen= burg beschäftigt war, drangte Kurfürft August den alten Mann dazu, noch den Baueines großen Jagdichloffes auf dem Schellenberg im Erzgebirge zu übernehmen, welches zur Erinnerung an die eben vom Kurfürften fiegreich beendigten Grumbachfchen Bandel errichtet werden follte. Cotter weigerte fich anfangs, weil er fich felber fagte, daß er der Durchführung diefer Aufgabe nicht mehr gewachsen sein murde, ließ fich aber ichließlich überreden, um fich die Onade feines fürften gu bemahren Die folge mar: er verscherzte fich diese Onade. Er leitete den Bau der Augustusburg vier Jahr lang, von 1568 bis 1572 und hat ihn, tann man fagen, eigentlich beendet. Während des Baues aber tam es zwischen ibm und dem Kurfürften, dem das Werk zu langsame fortschritte machte und schlieklich auch zu viel Beld foftete, zum Zwiefpalt, und am letten Ende wurde die Leitung Lotter abgenommen und einem italienischen festungsbaumeifter, der furg guvor in fursachsische Dienfte getreten war, später in brandenburgische Dienste ging, Roch von Sinar, übertragen. Über nicht nur, daß ihm diese Demittigung bereitet wurde, er hatte sogar einen Teil seines Vermögens bei dem Ban zugesetzt, der ihm nie zurückerstattet wurde, und da er gleichzeitig durch verunglückte bergmännische Unternehmungen bei dem Städtchen Gever im Erzgebirge große Verluste erlitten hatte, so hat er, der ehemals reiche und angesehene Leipziger Bürger- und Baumeister, die letzten Jahre seines Lebens in gedrückten Verhältnissen in Gever zugebracht, wo er 1580 als 82 jähriger Greis starb.

Im flebzehnten Jahrhundert, mahrend des dreifigjahrigen Krieges, kam die Baulust begreiflicherweise auch in Leipzig ins Stocken, und auch nach dem friedensschluffe verging noch einige Zeit, bis fie wieder erwachte. Begen Ende des fiebzehnten Jahrhunderts aber entwickelte die Stadt wieder eine lebhafte Bauthätigkeit, die dann auch durch die gange erfte Balfte des achtzehnten Jahrhunderts anbielt. Dor allem dachte man an die Wiederherstellung der Kirchen. Schon 1663 begann man die Nikolaikirche, 1671 die Chomaskirche, 1698 die Barfüßerkirche, 1710 die Deterskirche zu restauriren; sie alle hatten bei den wiederholten Belagerungen der Stadt gelitten, die beiden letztern hatten über anderthalb Jahrhunderte, feit Einführung der Reformation in Leipzig ode gestanden und maren fclieglich ju höchst profanen Zwecken benutt worden, die Barfüßerfirche zu einer Blaufarbenniederlage, die Deterskirche gu einer Kalkhütte. Die Universität schloß 1710 mit einer Renovation der Paulinerfirche fich an. Die Barfügerfirche und die Deters= firche maren vollständig vermögenslos. Man schaffte die Bautoften, indem man einen ähnlichen Weg einschlug wie in unfern Tagen bei der Erbauung des neuen Konzerthauses: man gab Unteilscheine aus auf Kapellen, Begräbniffe und Kirchenstühle.

für eine Kapelle bezahlte der Ubonnent 500 Chaler, wofür fie in den erblichen Befit feiner direkten Nachkommen überging. Das Ergebnis mar fo glangend - die Zeichnungen für die Barfüferfirche ergaben über 46 000 Bulden, der Bau aber toftete gerade die Balfte -, dag beide Kirchen, die vor ihrer Erneuerung nicht einen Pfennig befagen, nach derfelben bedeutende Summen favitalifiren fonnten und fo den Grund gu ihrem fpateren Dermögen legten. Bu gleicher Zeit aber entstanden gahlreiche Meubauten. Don 1678 bis 1683 murde die Borfe auf dem Naschmarkte errichtet, von 1679 bis 1703 die sämtlichen vier an der Pleife liegenden Mühlen der Stadt von Grund aus neu erbaut, 1701 entstand das Georgenhaus im Brühl, das im Canfe der nachsten Jahrzehnte wiederholte Erweiterungsbauten erfuhr, 1717 wurde auf Unregung des Kurfürsten das Reithaus erbaut, 1721 abermals die Chomas= firche erneuert und durch ein Dermachtnis des verftorbenen Bürgermeifters Born mit einem prachtigen Ultar verfeben, 1723 die Petersstraffe durch den stattlichen Petersthorbau abgeschloffen, 1731 wurde der obere Teil des Nikolaikirch. turms nen gebaut, 1732 ichaffte man der Chomasichule ein neues Baus, 1740 murde mit dem Neubau des Gewandhauses begonnen, um für die Ratsbibliothet Raum zu schaffen, 1744 murde der Rathausturm in seinem obern Teile erneuert, 1746 bis 1748 erhielt die Johannisfirche ihren Curm. Unf Straffen und Dlätzen der Stadt erhoben fich fcmucke Zierbrunnen, mahrend auch der ichon aus dem fechzehnten Jahrhundert frammende fratuengeschmudte "Goldne Brunnen" auf dem Martte am Eingange des Salzgafchens erneuert und wieder über und über vergoldet murde.

Weit überboten aber noch wurde diese Bauthätigkeit durch die Privatarchitektur, die namentlich seit dem Unfange des achtgehnten Jahrhunderts einen glangenden Aufschwung nahm. Eine Ungahl in den letten Jahrzehnten reich gewordener Kaufleute errichteten fich teils in der Stadt neue, prächtige Wohnhäufer, teils legten fie in den Dorftädten großartige Barten mit Wohngebauden, Lufthaufern, Pavillons, Wafferfünften und Statuen an. Die "Grofe feuerfugel" (1695), das Romanusiche, später Dufoursche Baus an der Ece der Katharinenstraße und des Brühl (1701), die drei Bobmannichen Bäuser am Markte (1700), auf der Katharinenftrafe (1717) und auf der Detersftrafe (1729), Schöpfungen des reichen, fpater gum Brafen von Bobenthal erhobenen Bankiers Deter Hohmann, das Upeliche Baus am Markte (1705, als regelmäkiges Absteigegnartier des Dresdner Bofes "Königshaus" genannt), das Schachersche Baus auf der Katharinenstraße (1717), das Schelhafersche auf der Klostergaffe (1717, jett Botel de Sare), der "Belm" (1717, fpater Botel de Pruffe), "Kochs Bof," 1735-39 von dem Kaufmann Michael Koch erbaut, das Richtersche Baus am Gingang in die Berbergasse (1744), Baugks Baus auf der Petersstrafe (1749 bis 1750), das "Kloster" (1753 bis 1754), der "Kurpring" (1754) — fie alle find vom Ende des fiebgehnten bis gegen die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts hin erbaut worden. Und ichlagen wir in dem alten, ichonen Bobmannichen Utlas den Plan von Leipzig vom Jahre 1749 auf, fo feben wir fast die gange Stadt umgeben von großen Bartenanlagen, unter denen die bedeutenoften die beiden Barten der Gebrüder Bofe maren, der "großbofifche," der fast das gange Areal zwischen der heutigen Johannisgasse und Sternwartenftrafe einnahm, von Cafpar Bofe angelegt, der "fleinbofifche" hinter der Barfugmühle, eine Schöpfung feines jüngern Bruders Georg Bose, links davon der in facherform fich ausbreitende Apeliche Garten, fpater Reichels Garten genannt, rechts der Richtersche, später Gerhardiche Garten.

Uls jedoch diese gange reiche Bauthatigkeit begann, da knüpfte man nur teilweise noch da wieder an, wo man Jahr-Behnte früher abgebrochen hatte. Wenn auch die am Ende des flebzehnten Jahrhunderts neu entstandenen Privatbauten noch an den formen des mittelalterlichen Baufes festhielten - an "Deutrichs Bof" 3. B. auf der Nikolaiftrafe, einem der intereffanteften Leipziger Wohnhäuser jener Zeit, bauen fich die drei antiten Saulenordnungen noch an der altüberlieferten hohen Giebelfaffade auf -, im allgemeinen mar doch die deutsche Bauweise jetzt durch eine zweite Strömung, die im Saufe des fiebzehnten Jahrhunderts von Welfchland hereingekommen war, völlig umgestaltet worden. Welch ein Ubstand zwischen dem ebengenannten Privathause und der etwa gleichzeitig entstandenen Borfe mit ihrem flachen, von Baluftrade umzogenen und ftatuengeschmudten Dache, ihren ichlanten ionischen, mit Saubgewinden gefüllten Dilaftern! Da fteben wir mit einem Schlage mitten drin in der Barockarchiteftur.

Während wir für die Geschichte der deutschen Renaissance seit 1873 die bahnbrechende Darstellung von W. Tübke haben, die schon zu einer fülle von Spezialstudien Unlaß gegeben hat, soll die Geschichte der deutschen Barockarchitektur noch geschrieben werden. Ist es doch wenig über ein Jahrzehnt, daß die deutsche Kunstwissenschaft die drei Ubstusungen derselben, die sich im Cause des achtzehnten Jahrhunderts nach und aus einander entwickelt haben und die von den Franzosen in den drei Stilarten Couis XIV., Couis XV. und Couis XVI. jederzeit streng auseinander gehalten worden sind: die eigentliche Barockarchitektur, das Roccoo und den Jopf, von einander

scheiden gelernt hat. Albert von Zahn gebührt das Verdienst, durch seine epochemachende Studie in der Zeitschrift für bildende Kunst: "Barock, Rococo und Zopf" (Bd. 8, 1873) ein für allemal auf diesem Gebiete Licht und Ordnung geschaffen zu haben.

Die frage: Wer mogen die Baumeister der Leipziger Barochanten, die Schöpfer der prächtigen Barten jener Zeit gewefen fein? ift nicht leicht zu beantworten. Gigentliche Urchitetten laffen fich außer dem Ratsbaumeifter im damaligen Leipzig nicht nachweisen. Möglich, daß unter den Mathematici und Zeichenmeiftern, oder wie fie fpater gruppirt maren, den Mathematici und Mechanici, welche die Leipziger Udrefifalender jener Zeit nennen, auch einzelne Baumeifter fich verfteden. Mit den Mathematifern hingen ja nicht blog die Mechanifer und Optifer, die demifden Saboranten und die Zahnfünftler, fondern auch die Urchiteften gufammen; die Baufunft erscheint als ein Zweig der Mathematik. 1717 3um Beisviel fteht unter den Mathematici ein friedrich Buffner mit dem Zusate: "ift sonderlich in Architectura civili berühmt"; auch der Obervogt Johann Gottfried Schmiedlein, der den Bibliothekfaal auf dem Gewandhaufe und den Johannisfirchturm entworfen hat und dem auch einzelne der genannten Orivatgebaude jugeschrieben werden, fieht 1732 unter den Mathematici und Zeichenmeistern. Ohne Zweifel mar auch Kenntnis der Urchiteftur vielfach durch Reifen und Studium unter den Dornehmen als Liebhaberei verbreitet, und es ist garnicht unwahrscheinlich, daß die Bauberren oft felbft die Dlane entworfen und aufgezeichnet hatten, welche die Baugewerken dann nur ausführten. Selbft öffentliche Bebaude entstanden auf diese Weise. Dilettirende Urchitekten waren gum Beispiel die Gebrüder Bose. Georg entwarf als Ratsherr 1700 eigen=

händig die Pläne zu dem neu zu erbauenden Georgenhause. Die Schöpfungen Caspar Boses aber zeigen, daß man dazu doch auch auswärtige Kräfte herbeizog.

Wie die Renaissance, so zeigt auch die Barockarchitektur überall auf deutschem Boden ein andres Beficht; bier überwiegen dirette italienische, da frangofische, dort hollandische Einfluffe. Eine Bauptquelle der Leipziger Barochbauten ift nicht weit gu fuchen: fie liegt offenbar in Dresden, der Stadt, die der prachtliebende König friedrich August I. damals, dem frangöfischen hofe nacheifernd, zu einem der glangenoften deutschen fürftenfitze umgeftaltete. Mit dem Elbfandftein, der jett den Rochlitzer Stein verdrängte - er murde bis nach Strehlen auf dem Waffer, von da zu Wagen nach Leipzig gebracht -, kam auch die reiche und schwungvolle Ornamentik der Barochauten aus der fachfichen Refideng nach Leipzig: die verfröpften Saulen und Pfeiler an den Portalen, die geschweiften Giebel und Austritte darüber mit den gelagerten mythologischen und allegorischen figuren, die Köpfe und Buften, die Muscheln und Cartouden, die Blumen- und fruchtschnure. Insbesondre find gum Beispiel die hubschen Baldachine über den fenstern in "Kochs Bof," die quaftengeschmudten Cambrequins, welche in "Bobmanns Bof" auf der Detersftrafe unter allen fenfterreihen herniederhängen, die üppigen, blumengefüllten Dasen über manchen Portalen und Giebeln Beispiele jener Übertragungen einer festlich heitern Saaldeforation auf die Unfenseite des Baufes, welche die mertwürdigfte Gigentumlichkeit des Dresdner Zwingers bildet. Don dem imposanteften Barockbau Leipzigs, dem von dem Bürgermeifter Dr. frang Conrad Romanus erbauten Echause der Katharinenstraße und des Brühls mit feinen machtigen, vom Erdgeschof bis unter das Dach reichenden, drei Stockwerke einschließenden Dilastern wissen wir, daß es ein Dresdner Maurermeister namens Juchs entworfen und gebaut hat. Es giebt eine gestochene Abbildung des Hauses aus dem letzten Diertel des achtzehnten Jahrhunderts; darauf heißt es: "Man wollte ihn ohne vorhero gemachten Riß oder Meisterstück, wie es bei den Handwertern gebräuchlich, nicht in die Innung nehmen, er ließ sich aber darauf nicht ein, wollte weder Riß noch Modell versertigen, sondern machte sich anheischig, ein Meisterstück in natura darzustellen, brachte es auch durch seine hohen Gönner zustande, und bauete dieses Haus, wodurch er alle seine kollegialischen Feinde stumm machte."

Diel wichtiger aber als die deforative Dracht und Mannichfaltigfeit ift die völlige Umgestaltung der Raumverhaltniffe, welche die Barodarditeftur brachte. Die fleinen, engen Zimmer, die gedruckten Stockwerte, die niedrigen fenfter und Churen, mit denen man noch im fiebzehnten Jahrhundert an fürftenhöfen wie in Burgerhaufern fich beholfen hatte, werden durch weitere, höhere, hellere und luftigere Raume mit boben fenftern und Churen verdrangt. für die fürftliche Urditeftur, den Schlokban, tam diefe Umwandlung aus frankreich, von dem Bofe gu Versailles; für die burgerliche Urchitektur aber tam fie aus Bolland: von dem wohlhabenden hollandischen Burgerhause ift diese Umgestaltung ausgegangen. Über diese Chatfache, welche die Kunftgeschichte erft gleichsam wieder hat entdecken muffen, mar man fich im vorigen Jahrhundert vollftandig flar. Don den Leipziger Barten jener Zeit fagten die Zeitgenoffen felbft, fie feien im "frangöfisch-hollandischen" Geschmack angelegt. Der frangofische Oberft Guibert, ein befannter Kriegsschriftsteller, der 1773 Deutschland bereifte, um die Schlachtfelder des fiebenjährigen Krieges gu befichtigen, fcbrieb in Leipzig in fein Cagebuch : "Leipzig ift nicht groß, aber

die Strafen find ichon, die Baufer hoch und gut gebaut. Der hollandische Geschmack herrscht im Bauftile, er hat alles angesteckt in den deutschen Städten, besonders in den handeltreibenden." Das Grundbuch der deutschen Urchitekten am Unfange des achtzehnten Jahrhunderts war Nikolaus Goldmanns "Unweisung zur Zivilbautunft," die der Braunschweiger Urchitett Leonhard Christoph Sturm aus Goldmanns Nachlaß herausgegeben hatte. Sie erschien zuerst 1696 in Wolfenbüttel "bei Cafpar Bismarcks fel. nachgelaffener Wittib." Goldmann aber, 1623 in Breslau geboren, hatte in Leyden gelehrt und war 1665 dort geftorben. für die Leipziger Baugeschichte von besonderm Intereffe ift nun der Umftand, daß Sturm gu den Bebrudern Bofe in freundschaftlichen Begiehungen ftand. Sturm mar es, der Ende der achtziger Jahre für Cafpar Bofe den "großbofischen" Barten vor dem grimmischen Chore anlegte mit einem "auf italianische Urt gebaueten Palatium"; der jungere Bruder, Beorg Bofe ließ auf feine Koften das Wert Goldmanns, welches bis dahin nur in Abschriften verbreitet worden mar, Die Vorrede gedenkt dankend seiner Liberalität und rühmt ihn als einen Mann, der zwar "von Studieren niemals Profession gemacht, aber durch Bilfe feines ungemeinen Ingenii, vieler Conversation mit gelehrten Leuten, feines unverdroffenen, auf Erlernung der Mathematit angewendeten fleißes und einer fteten Übung in Ausdenkung neuer Erfindungen fich ein fo vollkommenes Judicium erworben, dag er darin viel Belehrten es, wo nicht bevor, wenigstens gleich thun fann."

Don einer Architektur des Rococo kann eigentlich nicht die Rede sein. Das Rococo kommt in der Dekoration, vor allem in der Innendekoration, zum Ausdruck, mährend die Bauformen in dieser Zeit dieselben bleiben wie in der Barockzeit. Doch begegnen die weichen, zierlichen Rococoschnörkel,

die zuerst unter den händen der Stuckateure entstanden und bald von den Cischlern und Steinmetzen, ja selbst von den Schlossern nachgeahmt wurden, oft genug auch an der Ausenseite der häuser, zum Beispiel als füllungen der fensterbrüftungen. Ein prachtvoller Rococoraum sollte der von 1740 an von Schmiedlein auf das alte Gewandhaus ausgebaute Ratsbibliotheksaal werden. Unter andern war eine reiche Stuckdecke in Dorschlag gebracht, sie wurde aber schließlich wegen mangelnder Mittel nicht ausgeführt, und als die Bibliothek im Jahre 1756 bezogen wurde, war das Innere des Gebäudes genau so kahl und nüchtern wie das Ünstere. Nur das mächtige dreithorige eiserne Gitter, welches das Utrium vom hanptsaal trennt, ein Meisterwerk Leipziger Schlosserkunst, läßt ahnen, wie reich das Ganze geplant war.

Den Zeitgenoffen fam die Ummalzung, welche die Barockzeit in die Bauweise brachte, vollftandig zum Bewuftsein. Man bildete die neuen Baufer als besondre Sehenswürdigfeiten ab. Ein Umfterdamer Kunfthandler, Deter Schenck, der alle Leipziger Meffen mit feinen gablreichen Kupferwerten besuchte, ließ fich in den zwanziger Jahren von einem Leipziger Kupferstecher sechzehn Prospette von den Leipziger Menbanten ftechen und brachte die Abdrude auf der Meffe in den Bandel. Da nehmen fich freilich die fleinen armlichen Bauschen aus dem fünfzehnten und fechzehnten Jahrhundert feltfam genug aus neben den boben, reichverzierten Barockbauten. Und in der zeitgenösfischen Cotallitteratur spiegelt der Umschwung fich wieder. Iccanders Beschreibung von Leipzig vom Jahre 1725 gahlt die wichtigften der neu entstandenen Privatgebaude auf und fagt, es fei in Leipzig "feine Strafe zu finden, allwo nicht sechs, acht und zehn Bäuser anzutreffen, welche bei Paffagiers wegen ihrer Struktur eine Derwunderung caufiren, wie denn auch fogar viele italianische, frangofische und andre Baumeifter nach Leipzig fommen, nach folden Kunftgebauden fich umgufeben und deren Riffe fich bekannt zu machen." Die 1728 erschienene Schrift "Berbeffertes Leipnia," verfaft von Unton Weiz, dem damaligen Obfervator der Ratsbibliothet, ruhmt, daß im Saufe der letten dreifig Jahre "sowohl in als vor der Stadt in allen Gaffen eine ziemliche Menge Privatgebäude und portreffliche Paläste gebaut worden, mit herrlich ausmeublirten Zimmern, deren die meiften capable find, fürsten und große Berren nach Standesgebühr zu accomodiren." Und der danische Juftigrat Willebrand aus Glückftadt, der in den fünfgiger Jahren in Dentschland reifte, verfteigt fich in feinen Reisebriefen sogar ju dem Sate: "Wenn ich mich des Modewortes bedienen darf, so ist Leipzig gang Dalaft. Kehren Sie fich alfo nicht daran, daß man die toftbaren Romanische, Bobmannifde, Avelifde Gebande Baufer nennt. Dergleichen Dalafte halten eine gange Stadt an familien in fich: fie find fünf, fechs und fieben Stockwerke hoch, und in den oberften find noch Stuben und Bemächer von mehr als burgerlicher Um Ende der Rococozeit vollends, als die Zahl der Neubauten immer größer geworden war, muß die Stadt ienen Gesteinbildungen geglichen haben, bei denen infolge vulkanischer Wirkungen zwei grundverschiedene formationen durcheinander geschoben find. Wer mit jugendlichem Enthuflasmus wie der fechzehniährige Student Goethe die Stadt betrat, hatte nur für das Meue ein Unge. Mit Entzucken ergahlt er noch im Alter in "Dichtung und Wahrheit," welchen grokartigen Gindruck die grchitektonische Erscheinung Leipzigs auf ihn gemacht habe. Kritischere Bemüter, wie fie in der üppig wuchernden Pasquilllitteratur der achtziger und neunziger Jahre fich Luft machten, fahen nur das häßliche Durcheinander. In der Schmähschrift "Cablean von Leipzig" vom Jahre 1783 heißt es: "Es ist ein Mischmasch von großen und kleinen das Auge beleidigenden häusern. Aeben dem besten hause in der besten Straße stößt man auf ein Hüttchen, das einer kleinen Bauerschenke nicht unähnlich sieht. Um Eingange der Petersstraße vom Markte her, in der Hainstraße und grimmischen Gasse sinder nan Beweise. Die einzige Katharinenstraße leidet eine Ausnahme. Sonst sehe man den Brühl, die Reichse, die Ritterstraße, diese kann nur ein von niedrigem Dörschen die Mauern und Chore einer Stadt zum erstenmale begrüßender Landknabe schön nennen."

Der Zopfstil, diefer schwächliche, soll man sagen Uusläufer des Barocffils oder Dorläufer der flaffizistischen Deriode - beides ift richtig -, hat in Leipzig einen feiner wichtigften Dertreter überhanpt gehabt: 21dam friedrich Wefer, der 1764 an die, nach dem Ende des siebenjährigen Krieges, neugegründete Leipziger Kunftakademie von Dresden aus als Direttor geschickt worden mar. Befer mar in Dresden eng mit Winckelmann befreundet gewesen, der das gange Barock- und Rococomefen leidenschaftlich bekämpfte und begeistert die Rückfehr zu der "edeln Ginfalt und ftillen Große" der hellenischen Kunft predigte, und bemühte fich, die Sehren Winckelmanns in die Praxis umzuseten. Leider geschah dies in jener ungulänglichen Urt, die ihren antikifirenden Unwandlungen vollauf genügt zu haben meinte, wenn fie an einen fanellirten Säulenftumpf ein Medaillon mit einer flatternden Schleife gehängt, in ein Giebelfeld eine flache, rosenummundene Urne oder lorberbefranzte Dvra geflebt und an einer fahlen, von gahllofen fenftern durchbrochenen Wandfläche ein Paar dunne Dilafter und einen armseligen Dalmetten- oder Maanderfries angebracht hatte. Der Baumeister, in deffen Schöpfungen der Zopfstil in Leipzig zum Ausdruck tommt oder kam, war Johann friedrich Dauthe, anfänglich unter Befer Lehrer der Baufunft an der Leipziger Ukademie, fpater zum Baudirektor des Leipziger Rates berufen. Uls dritter im Bunde aber ift gu nennen der Burgermeifter Leipzigs in den letten beiden Dezennien des vorigen Jahrhunderts, Karl Wilhelm Müller, ein aufgeklärter, vielfeitig gebildeter, litterarifch und fünftlerisch angeregter Mann, der fich mit allerhand fortidrittsideen und Derschönerungsplanen trug und vieles davon auch gur Ausführung brachte. Diefe drei, Defer, Danthe und Müller, haben dem Kunftleben Leipzigs am Ende des achtzehnten Jahrhunderts seine Signatur gegeben. Dauthe war der Erbauer des Georgenhausflügels nach dem Schwanenteiche (1790), der erften Burgerschule (1796 bis 1804) und des Söhrschen Baufes, dem alten Cheater gegenüber (1772); das lettere ift nicht ohne Reig, namentlich an der Gartenseite, wo zwei Pavillons vorspringen, die ein von zwanzig dorifden Saulen getragener Balton verbindet. Recht eigentlich das gemeinschaftliche Wert der genannten drei aber und die flaffifche Leiftung des Zopfftiles in Leipzig ift die große Renovation der Nifolaifirche, die von 1785 bis 1796 ausgeführt wurde. Die große Maffe der Zeitgenoffen mar entzuckt über diese Leiftung. Man nannte die Kirche "die prachtige," und alles drangte fich zu ihrem Besuche. Daneben erhoben fich freilich icon damals auch abweichende Stimmen, die icharfe Kritif übten und den Ausdruck "Derschönerung der Mitolaifirche" nur mit Unführungszeichen fdreiben wollten.

Die Renovation der Aifolaifirche ift das lette Beispiel jener in gewiffem Sinne beneidenswerten Naivität früherer Jahrhunderte, welche ihren Bauftil für den allein wahren, schönen und berechtigten hielt und diesen ohne die leisesten Bedenken an die Bauwerke älterer Stilweisen anfügte. Mit dem Erwachen des kunstgeschichtlichen Sinnes und dem Beginn des kunstgeschichtlichen Studiums am Anfange dieses Jahrhunderts, von dem Augenblicke an, wo man ansing, ein Wort wie "gothisch" nicht mehr — so wie es Cessing noch überall thut — als Schmähwort für alles angeblich veraltete, sondern zur Bezeichnung einer bestimmten kunstgeschichtlichen Periode zu brauchen, mußte jene Naivität unwiderbringlich versloren gehen. Die alten Bilder, die man 1785 aus der Nikolaistirche beseitigt, und aus denen sich der Cürmer inzwischen Caubenschläge zusammengezimmert hatte, wurden 1815 in ihrem Versted wieder ausgestöbert, gereinigt und wieder hergestellt, und heute füllen sie das "altdeutsche" Jimmer des Leivziger Museums.





## Tuther in Teipzig.

en letzten äußern Unlaß vor der Lutherseier des Jahres 1883, sich eingehender mit der Geschückte der Beziehungen Luthers zu der Stadt Leipzig und mit der Geschückte ihrer Schicksale in der Restormationszeit zu beschäftigen, bot das dreihundertjährige Jubiläum der Einschührung der Resormation in Leipzig im Jahre 1839. Uber sast alles, was das

mals über den Gegenstand gesprochen, geschrieben und gedruckt wurde, war nichts als eine Wiederholung des lückenhaften und zum Ceil unsichern Materials, welches sich in I. J. Dogels "Unnalen" (1714) und in den beiden Jubelschriften der Jahre 1639 und 1739 sindet: in E. Jeremias Webers "Evangelischem Leipzig" und Carl Gottlob Hosmanns "Ausführlicher Resormationshistorie der Stadt und Universität Leipzig." Aur ein einziges Buch machte eine rühmliche Aussnahme: C. Chr. Gretschels "Kirchliche Zustände Leipzigs vor

und während der Reformation im Jahre 1539," das zum guten Teil aus bis dahin ungedruckten Quellen geschöpft war. So war noch im Jahre 1844 die Klage wohlberechtigt: "Die Reformationshistorie Leipzigs ruht sanstest noch auf demselben unsichern Grunde, den nach einigen Chronisten Weber, Vogel und Hofmann ihr einst gegeben."

Aber der diese Klage erhob - es war Carl Seidemann, der Pfarrer in Eschdorf bei Pillnit, geftorben zweiundfiebzigjährig im Jahre 1879 —, hat auch Jahrzehnte lang mit lauterftem und unermudlichftem forschereifer dafür gewirkt, daß fie binfällig murde. Seine Urbeiten gur fachfischen Reformationsgeschichte - fein "Chomas Münger" (1842), seine "Leipziger Disputation" (1843), fein "Karl v. Miltitz" (1844), feine "Erlänterungen zur Reformationsgeschichte" (1844), feine "Beitrage gur Reformationsgeschichte" (1846-48) famtlich beruhend auf einer umfaffenden Kenntnis der Streitschriftenlitteratur aus der Reformationszeit und einem reichen, von ihm zuerft gehobenen Urfundenschate, haben auch der Reformationsgeschichte Leipzigs erst ein sicheres wissenschaftliches fundament gegeben. Leider find diefe unschätzbaren Urbeiten felbst manchem Kenner und freunde unfrer Stadtgeschichte unbefannt geblieben. Die nachfolgende Ergahlung ift daher, abgesehen von manchem eignen Material, das fie neu hinzubringt, zugleich der erfte Derfuch, die Ergebniffe von Seidemanns Studien für eine populare lokalgeschichtliche Darftellung ju permerten.

Schon bei dem äußern Unstoße zur Aeformation war Leipzig durch ein Stadtfind beteiligt. Der Ablaßkrämer Johann Cetzel war der Sohn eines Leipziger Goldschmieds (Cetzel-Dietzel), wurde [482 an der Leipziger Universität instribirt und um 1489 in den Dominikanerorden aufgenommen. Auf seinen Wanderzügen durch Deutschland hatte er schon zwischen 1502 und 1504, dann wieder 1506, 1507, 1516 und 1517 in Leipzig den Ablaß gepredigt; namentlich zu Messenzeiten fand er sich ein. Seit dem Jahre 1518 lebte er einzeschüchtert und zurückgezogen im Leipziger Dominikanerkloster, nachdem er einen schwachen Versuch gemacht hatte, auch schriftstellerisch gegen Luther in die Schranken zu treten: mit Gegenthesen gegen die Chesen Luthers von 1517. Zu der Jusammenkunft in Altenburg, zu der ihn Miltitz gleichzeitig mit Luther im Dezember 1518 einlud, wagte er, aus Furcht für sein Leben, nicht zu erscheinen, sodaß Miltitz, um ihm seine Sünden vorzuhalten, nach Leipzig kommen mußte.

Aber auch die Gelehrten, mit denen Luther sonst im Kampse zuerst zusammenstieß, waren Leipziger. Als er im Juli 1517 zum erstenmale in Dresden war, wo er vor Herzog Georg die bekannte "Mönchspredigt" hielt, sud Hieronymus Emser, des Herzogs Kaplan und Sekretär, ihn mit andern zu einem Abendtrunke ein. Bei dieser Gelegenheit fand Luther, wider sein Erwarten, ein "Leipziger Magisterlein" (Lipsensis magisterculus) vom Dominikanerorden vor, das ihn in einen Streit über den "fünsten Evangelisten," den Chomas von Uquino, verwickelte, infolgedessen sich dann Luther als unwissender Mann verleumden lassen mußte — ein kleines Dorspiel zu den zahlosen Ungriffen, die bald von seiten der Leipziger Universität gegen ihn ergehen sollten.

Durch die Teilung Sachsens, welche im Jahre 1485, einundzwanzig Jahre nach dem zu Leipzig erfolgten Code Friedrichs des Sanftmütigen, stattgefunden hatte, war Leipzig mit seiner Universität der albertinischen Linie der Wettiner zugefallen, die von 1485 bis 1500 mit Herzog Albrecht dem

Beherzten begann. Kurfürst Friedrich der Weise aber, der ein Jahr nach der Ceilung, 1486, nach Ernsts Code, die Regierung des ernestinischen Landes bekam, trug sich schon Unfang der neunziger Jahre mit dem Gedanken, auch in seinem Landesteile eine Hochschule zu errichten. So wurde im Okstober 1502 die Universität Wittenberg gegründet.

Bald wurde die altere Schwester von der jungeren über-Wiewohl Bergog Albrecht und später Bergog Georg holt. bemüht maren, die Leipziger Universität in jeder Weise gu fördern, konnten fie doch nicht verhindern, daß unter den Einflüffen theologischer Universitätslehrer und Kollegiaten, durch gabes festhalten an der alten icholaftischen Wiffenschaft und Mifgunft auf die neue humanistische Richtung, überdies auch durch faules, üppiges und liederliches Leben - man febe nur, welche Rolle Leipzig in den "Briefen der Dunkelmanner" (Epistolae virorum obscurorum) spielt - die Universität bergab aina und von Wittenberg, wo friedrich der Weise die humanistischen Studien beaunstiate und wo echtes wissenschaftliches Leben herrschte, überflügelt wurde. So ftanden beide Universitäten ichon in einem Begensate, noch ebe die firchliche frage auch nur angerührt mar.

Seit vollends Luther am 31. Oftober 1517 — übrigens nur einer alten Universitätsgewohnheit folgend — seine fünfundneunzig Sätze gegen den Ablaß zu mündlicher und schriftzlicher Disputation an die Chür der Schloßfürche zu Wittenberg geheftet hatte, wurde die Stellung der beiden Universitäten zu einander immer gespannter; die Studentenzahl Wittenbergs stieg, während die Leipziger zurückging, die Leipziger Dominizaner singen an, von den Kanzeln herab das Volk zu bearbeiten, gegen den dreisten Augustiner Partei zu nehmen. Mit dem führer der Leipziger Universitätstheologen, dem Dr. Hieros

nymus Dungersheim von Ochsenfart oder Ochsenfart a. M. (daher auch kurz Dr. Ochsenfart genannt), geriet Luther schon im März 1518 brieflich in Zwiespalt wegen der Legende von der "Großmutter Christi," der Heiligen Unna. Der Unnenkultus stand in Sachsen seit den neunziger Jahrer des fünfzehnten Jahrhunderts in besondrer Blüte.

Luther kannte die Stadt Leipzig wohl, als diese Kämpfe ausbrachen. Im Jahre 1512 hatte er fich das Geld, welches ihm Kurfürst friedrich gur Bestreitung seiner Dromotionskoften geschenkt hatte, perfonlich in Leipzig bei den furfürftlichen Rentmeistern Ofeffinger und Dolzig abgeholt. Dann mar er vielleicht 1516, ficher 1517 und abermals zur Nenjahrsmeffe 1518 in Leipzig gewesen. Im Upril 1518 berührte er die Stadt wieder auf der Reise zu dem nach Beidelberg gusammengerufenen Konvent des Augustinerordens. Er reifte in den erften Tagen nach dem Sonntag Quasimodogeniti (d. i. 11. April) von Wittenberg ab, war am 15. April in Coburg, am 17. in Würzburg, am 21. in Beidelberg, wird also am 13. oder 14. Upril in Leipzig gewesen sein. Bei wem er damals eingekehrt, erfahren wir aus einer Untersuchung, die vier Jahre später der Leipziger Rat auf Befehl Berzog Georgs anstellte, weil dieser gehört hatte, daß Enther fich öfter beimlich in Leipzig aufhalten follte. Da wurde auch (im februar 1522) Liborus Dietmar, "etwan ein Buchführer" (ehemals ein Buchhandler) mit vorgefordert und fagte aus, "daß Doktor Martinus Luther niemals bei ihme gelegen, denn (außer) ungefährlich vor vier Jahren sei er hie durch auf ein Kapitel gezogen, da hab er das Mittagsmahl in seinem Hause geffen und wieder von dannen gereift." Undre Augustinermonche von Wittenberg hatten öfter bei ihm geherbergt. Wo diefer Dietmar feine Berberge gehabt, ift nicht zu fagen.

Wie aber Euther in dem angeführten falle bei einem Buchbändler einkehrte, fo trat er überhaupt früh in enge Begiehungen gum Leipziger Buchdruck und Buchhandel. Wittenberger Universität mar in den ersten Jahren ihres Beftebens auf auswärtige Druckereien angewiesen. Erft feit 1509 ift eine eigne Wittenberger Druckerei nachweisbar, die ihr Domigil im Augustinerklofter hatte und aus der auch 1517 die Thefen Luthers hervorgingen: die des Johannes Grunenberg. Aber niemand mar mit seinen Deiftungen gufrieden. Er batte feine griechischen Lettern, mas namentlich Melanchthons Kummer war, feine Schriften waren ichlecht, man flagte über feine faulbeit, feine Drucke maren unsauber und voller febler. So mandte fich Enther icon feit dem Sommer 1518 mehrfach mit Druckanfträgen an den beften Drucker, den Leipzig damals aufzuweisen hatte, der alles für den Leipziger Rat und den Meifiner Bifchof druckte und daneben eine umfangreiche Derlagsthätigkeit entfaltete, an Meldior Cotter, der auf der Bainstrafe (da wo jett das Botel de Pologne fteht), ein eignes Baus befaß, worin er fein Geschäft und zugleich - mas damals bei Bewerbtreibenden feine Seltenheit mar - eine Berberge mit Weinschant hatte.\*)

Bei längerem Verkehr mit Lotter wurde aber in Luther der Wunsch rege, den trefflichen Leipziger Drucker, der überdies sein Aamensvetter war — denn Luther ift Lotter und wird in jener Zeit bisweilen selbst so geschrieben — ganz für Wittenberg zu gewinnen und ihn zur Überstedlung nach Wittenberg zn bewegen. Dies gelang ihm; im Mai 1519 war die Errichtung einer Druckerei in Wittenberg durch Lotter

<sup>\*)</sup> Cotters Haus war von den drei Häusern, an deren Stelle jett das Hotel de Pologne steht, das am weitesten herauf nach dem Markte zu gelegene. Im stedzehnten Jahrhundert hieß es "Zum Birnbaum."

beschloffene Sache. Bocherfreut schreibt Luther damals an Spalatin, den Kaplan und Sefretar friedrichs des Weisen: "Meldior Sotter fommt, mit trefflichen Matrigen verseben, die er von froben [dem berühmten Bafeler Drucker] bekommen hat, und ift bereit, bei uns eine Druckerei eingurichten, wenn unser durchlauchtigfter fürft geruhen wird, feine Buftimmung dagu ju geben. Wir glauben, daß dies für uns, insonderheit für unfre Universität eine Zierde fein werde, aber auch ein Dorteil für die Borer, zumal da Philippus zugegen ift, der die griechische Sprache gern treulich und reichlich ausbreiten mochte." Die Vorbereitungen gur Überfiedlung Sotters gogen fich aber noch bis zu Ende des Jahres 1519 bin. Inzwischen follte Enther noch Belegenheit finden - falls es nicht schon früher geschehen - die Berberge Sotters gu benuten, und zwar bei demjenigen Ereignis, welches in der Geschichte der Beziehungen Luthers zu Leipzig unzweifelhaft die hervorragenofte Stelle einnimmt: bei der Leipziger Disputation.

Der Hauptgegner, den sich Luther durch seine Wittenberger Chesen zugezogen hatte, war der Pfarrer und Dizekanzler der Universität Ingolstadt Dr. Johann Mair aus Eck (gewöhnlich Dr. Eck genannt). Dieser trat gegen Luther mit einer Streitschrift auf, den "Obelisken" (eigentlich "Spießchen," wie man sie zur Bezeichnung verdächtiger Stellen in Handschriften brauchte), auf welche zunächst Dr. Undreas Bodenstein von Carlstadt (kurz Dr. Carlstadt genannt) antwortete und an welche sich dann ein weitläusiger Schriftenwechsel anschloß. Unterdes wurde Luther im Ungust 1518 zur Derantwortung nach Rom gefordert, wo unter dem Dorsty des alten Dominikaners Sylvester Prierias (aus Prierio), der Ende des Jahres 1517 gleichfalls mit einer Streitschrift gegen die Lutherschen Chesen, einem "Dialogus," aufgetreten war, ein Gericht über Luther

abgehalten werden sollte. Politische Rücksichten bestimmten den Papst, seine Citation wieder fallen zu lassen und statt dessen seinen Legaten in Deutschland, den Kardinal Chomas de Dio von Gaeta (daher Cajetanns), mit der Beilegung der Lutherschen Sache zu beauftragen.

Das Verhör, das Cajetan im Oftober 1518 in Angsburg mit Luther anstellte, verlief erfolglos. Ende Oftober kehrte Luther nach Wittenberg zurück, wobei er wieder durch Leipzig kam. Im Dezember traf ein neuer Unterhändler von Rom ein, der päpstliche Kämmerer Karl von Miltitz, ein junger sächsischer Ablicher, der Luther für den Januar 1519 zu einer Jusammenkunft in Altenburg einlud. Dort versprach Luther, den Streit ruhen zu lassen, wenn auch die Gegner schweigen würden, verstand sich auch zu einem einlenkenden Schreiben an den Papst. Aber noch ehe des Papstes gnädige Antwort eintraf, war durch Eck der Streit von neuem angesacht worden.

Eck war zufällig in Angsburg mit Luther zusammengetroffen, als dieser sich auf die Vorladung Cajetans dort einsgestellt hatte. Bei dieser Gelegenheit hatte Eck den Vorschlag einer Disputation gemacht, und zwar zunächst mit Carlstadt. Aber auch Luther, der sich schon Cajetan gegenüber dazu erboten hatte, war zu einer Disputation mit Eck bereit, und verschiedene Städte, vor allem Ersurt und Leipzig, waren dazu in Vorschlag gekommen. Eck, der sicherlich die zwischen den Universitäten Leipzig und Wittenberg bestehende Eisersucht kannte, wählte Leipzig und wandte sich am 4. Dezember 1518 mit der Bitte, ihm eine Disputation mit Carlstadt zu gestatten, gleichzeitig an die theologische Fakultät in Leipzig, an die Universität selbst und an den Herzog Georg. Insolge dessen kames zwischen den drei Genannten zu einem heftigen Zwiespalt. Der Herzog und die Universität waren geneigt, die Disputa-

tion zu gestatten; die Sakultät war dagegen und bewog auch den Bischof Udolf von Merseburg, zu dessen Sprengel Leipzig gehörte, den Herzog von seinem Vorhaben abzubringen. Darauf schrieb Georg, gereizt durch die hierarchischen Gelüste seines Bischofs und der Leipziger Theologen, einen bittern Brief an den erstern und erteilte der Universität Besehl, die Disputation zu gestatten. Mündliche Unterhandlungen, die der herzogliche Rat Cäsar Pflug auf Bitten des Bischofs in Merseburg gepstogen hatte, führten zu keinem Vergleich; der Bischof erklärte, daß er gezwungen sein werde, die Disputation durch ein öffentliches Mandat zu verbieten.

Noch mahrend aber so im Januar und februar 1519 zwischen Leipzig, Dresden und Merseburg die Boten bin- und hergingen, anderte fich die Sachlage auf feiten der Disputa= toren. Ed hatte bereits Ende Dezember feine bevorftebende Disputation mit Carlftadt öffentlich angekündigt und zwölf Thesen bekannt gemacht, über die er disputiren wollte. Uns feiner Unfündigung aber wie aus feinen Chefen ging unzweifelhaft hervor, daß er die Absicht hatte, Suther mit in den Kampf hineinzuziehen. Und sowie er die Zusage des Bergogs, der Universität und der theologischen fakultät in den Händen hatte, lud er denn auch Luther geradezu zur Disputation nach Leipzig, da Carlftadt nur Dorfechter, Luther das haupt des Kampfes fei. Gleichzeitig richtete Luther einen offenen Brief an Carlstadt, worin er die Disputation gegen Ed als ihre gemeinschaftliche Ungelegenheit hinstellte und Carlstadt aufforderte, zugleich mit ihm an den Bergog und an den Leipziger Rat zu schreiben, daß ihnen ein weltliches haus gur Disputation eingeräumt werde, da die Berren Doftores an der Universität das Richteramt abgelehnt hatten. Darob große Entrüftung der Univerfität, die fie Luthern in einem Briefe

1

aussprach, mahrend fie zugleich den Bergog bat, die Disputation Suthers zu verhindern. Uber auch Suther schrieb an den Bergog und an die Universität und bat feinerseits, ihn gur Disputation zuzulaffen. Der Bergog verlangte, Suther moge fich mit Ed der Disputation wegen einigen, dann folle ibm Untwort werden. Bu dieser Verftandigung fam es nicht; es war genug, daß Ect bei einer nochmaligen Deröffentlichung feiner Chefen im Marg anftatt der früheren gwölf deren dreigebn gab, von denen die neue augenscheinlich gegen Suther gerichtet mar, und ankündigte, daß er "gegen Suther und Carlstadt" disputiren werde; im Upril gab Carlstadt seine flebzehn, darauf auch Enther feine dreigehn Sate beraus, und fo tam es denn, ohne daß wegen Luthers eine ausdrückliche Entscheidung gefällt worden war, im Juni gur Disputation. 211s Unfangstag derfelben mar vom Herzog der 22. Juni festgefett morden.

Was man in humanistischen Kreisen sich von der Disputation versprach, zeigt ein Brief des Petrus Mosessanus vom Januar 1519. Mosessanus, ein geseierter junger Dozent der klassischen Sprachen in Leipzig (er hieß eigentlich Peter Schade und war aus Bruttig bei Kochem an der Moses), schrieb damals an Erasmus: "Johann Eck, das Alpha der Luftbeschreiter und Großfaucher und wie ein aristophanischer Sokrates von dem Käsekorbe aus über die Götter hinausdenkend, wird mit Andreas Carlstadt, dem Wittenberger Archidiakonus, um sein Leben, d. i. um seine folgesätze, auf die Walstatt einer Disputation herniedersteigen. Ringplatz wird der Hörsaal und die Grübelbude unster Cheologen sein; Schiedsrichter ebenfalls unster Chörichtsprecher; über den Cag noch keine Übereinkunst. Mit großen Jurüstungen wird beiderseits der Kampf vorbereitet. Don allerwärts wird man zusammenströmen, den

seltenen Streit zu schanen. Willst du, ich solle voraussagen, was geschehen wird? Mit großem Geschrei wird die Sache ins Gezänk gezogen werden. Zehn Demokrite werden satt zu lachen haben."

Ed war querft auf dem Olate. Mittwoch, den 22. Juni, kam er aus Ingolftadt in Leipzig an, allein und ohne Begleitung. Im hause des Bürgermeifters Benedift Beringershain (oder Belgershain), an der Ecfe der Detersftrake und des Chomasgäßchens gelegen, murde er gastlich aufgenommen. \*) Donnerstag, den 23. Juni, mar fronleichnamsfest. Bei der Prozession, die dabei gehalten wurde, ging Ect bereits mit im Juge "in einem Mefigemand oder Cafel, neben den Cheologis, und ließ fich also wohl sehen vor der Disputation, als ware er unerschrocken vor denen von Wittenberg." freitag, den 24., kamen die Wittenberger. Sie fuhren in offenen Wagen zum grimmischen Thore herein in die Stadt, im ersten Wagen Carlstadt als der ältere Doftor und der eigentliche Bauptdisputator, im zweiten Suther, Melanchthon und der damalige Reftor der Wittenberger Universität, Bergog Barnim von Dommern, und ihnen folgten noch andre Theologen und auch Juriften. Neben den Wagen her liefen etwa zweihundert Wittenbergische Studenten mit Spieken und Bellebarden, die por allem gu Euthers Schutze mitgekommen maren, der für feine Person ohne sicheres Beleite war; denn in dem Beleitsbriefe, den der Bergog am IO. Juni in Weißenfels ausgestellt hatte, hieß es nur, daß Carlstadt und diejenigen, welche er mit fich bringen murde, ficheres Geleite haben follten. 211s fie auf der grimmischen Baffe bis vor die Chitr des Pauliner-

<sup>&</sup>quot;) Das Haus, von 1503—1528 in Beringershains Besitg, steht nicht mehr. Das jetige Stednersche Haus wurde im vorigen Jahrhundert neu erbaut.

firchhofs gekommen waren, zerbrach Carlstadts Wagen, "daß er, der Doktor, herab in den Kot siel. Aber Doktor Martinus und sein Achates Dominus Philippus Melanchthon suhren vorüber." Auf der Hainstraße, in der Herberge des Buchdruckers Melchior Cotter, kehrten die Wittenberger ein. Carlstadt war zwar unverletzt geblieben, unterzog sich aber, wohl um den folgen des ausgestandenen Schreckens vorzubengen, einem Aderlaß. Die Leute nahmen den Vorfall sofort für ein Anzeichen; Luther, sagten sie, werde "obliegen," Carlstadt aber "unterliegen."

Der Bischof von Merseburg führte seine Drohung aus. Noch waren die Wittenberger nicht vom Wagen gestiegen, als im Namen des Bischofs ein Unschlag an die Kirchthüren geheftet wurde, worin die Ubhaltung der Disputation bei Strase des Bannes untersagt wurde. Der Rat schritt sofort ein und ließ den Mann, der das Derbot angeschlagen hatte, verhaften. Der Bischof berichtete an den Herzog, erhielt aber von diesem eine ungnädige Untwort, und gleichzeitig erging an die zur Disputation verordneten herzoglichen Räte der Besehl: "Wosich unser Freund der Bischof von Merseburg unterstehen würde, diesenigen Personen, die unser Geleit haben, zu belästigen, so wollet solchem zuvorkommen und es nicht gestatten."

Inzwischen war am 25. Juni auch Hieronymus Emser aus Dresden angelangt, Sonntag, den 26., wurde Carlstadt vor die von dem Herzog eingesetzten Vorsteher der Disputation gerusen, und es begannen nun auf der Kanzlei im Schlosse tagelange Verhandlungen über die Disputationsbedingungen. Die Wittenberger wollten — und so war es auch früher zwischen Eck und Carlstadt verabredet worden — "eine freie Disputation in die zedern sprechen und an das Licht vor alle Welt geben," d. h. sie verlangten, daß die Reden der Disputatoren von Notaren genau nachgeschrieben und dann veröffentlicht

würden. Ed wünschte dies wieder rudadngig ju machen; er meinte mohl, daß die Lebendiakeit der Wechselrede leide, menn auf das Nachschreiben dabei Rücksicht genommen werden muffe. Doch fügte er fich endlich, drang aber feinerfeits darauf, daß die Protofolle nicht eher veröffentlicht murden; als bis ein Urteilsspruch darüber von später noch zu ermählenden Schiedsrichtern erfolgt fei. 21s Luther, der am Montag gleichfalls vorgerufen murde, diese Bedingung verwarf und auf freier Disputation bestand, widrigenfalls er garnicht disputiren qu wollen erklärte, legten ihm die Gegner das als feigheit aus und verbreiteten das Gerücht, Luther mage nicht, die Disputation angunehmen. Unf Zureden feiner freunde und mit Rud. ficht auf die Ehre seiner Universität willigte er endlich in die Bedingung, vermahrte fich aber gegen ein etwaiges Schiedsgericht des Papftes, schlug dafür Universitäten vor, wobei er die Universität Leipzig als verdächtig ausgeschloffen munschte, und behielt sich übrigens vor, an ein Konzil zu appelliren. Erft Montag, den 4. Juli, murde der Kontrakt zwischen Ed und Enther unterzeichnet, und beide versprachen, die Disputation ohne Injurien gu führen, und wenn Irrungen gwischen ihnen vorfallen follten, die verordneten Dorfteber der Disputation entscheiden gu laffen.

Bei diesen unerquicklichen Unterhandlungen hatte Luther, der sich bald überzeugte, daß "die Ehre mehr denn die Wahrheit gesucht ward von dem Widerpart," mißmutig und bedanernd geäußert: "Das Ding ist nicht in Gottes Namen angefangen; es wird auch nicht in Gottes Namen ausgehen." Diese Worte verdrehte Emser später in unerhörter Weise, indem er in einer seiner Schriften Luther vorwarf, er habe gesagt, "die Sache sei weder um Gotteswillen angesangen worden, noch müsse sie um Gottes willen beendigt werden."

Die Disputation selbst begann, wie der Herzog schon im Mai sestgesett hatte, Montag, den 27. Juni. Don den drei Cokalen, welche die Universität dem Herzog vorgeschlagen hatte, der Hofstube des Schlosses, dem Gewandhaus und der Barfüßerkirche, war vom Herzog das erste gewählt worden. (Es sei bei dieser Gelegenheit daran erinnert, daß das damalige Schloß nicht dasselbe war wie die heutige Pleisenburg, aber ungefähr an demselben Platze stand.)

Schon früh um fünf Uhr war die halbe Stadt auf den Im großen fürftenkollegium auf der Ritterftrage versammelte fich die Univerfitat, der Rat und eine große Ungabl gelehrter und ungelehrter Einheimischen und fremden, um in der Unla von dem Professor der Jurisprudeng Dr. Simon Piftoris im Namen der Universität mit einer lateinischen Rede begrüßt zu werden. Darauf jog man in die Chomaskirche gur Meffe, in langem, prachtigem Seftzuge, bei dem auf Unordnung des Leipziger Reftors jeder Leipziger Magifter einen Wittenbergischen gu fich nahm. In der Kirche führte der Chomaskantor Georg Rhau eine von ihm eigens für die feier komponirte zwölfstimmige Meffe auf, worauf der Zug in der neunten Stunde die Kirche wieder verließ und feinen Weg nach dem Schloffe nahm. Dort mar ein "Diertel" der Burgerschaft, 76 Mann, mit Barnifden und Wehren, fahnen und Crommeln aufgestellt, um mahrend der Disputation auf Rube und frieden gu halten. Der geräumige Saal des Schloffes war auf Bergog Beorgs Kosten mit prächtigen Wandteppichen behängt. Zwei Katheder für die Streitenden waren einander gegenüber errichtet. Der Ceppich hinter Ed's Katheder mar mit dem Bildnis des B. Georg, der an Carlstadts und Luthers Seite mit dem des B. Martin geschmückt. Besondre Cafeln waren für die vier Notare aufgestellt, welche die Disputation nachschreiben follten. seltenen Streit zu schauen. Willst du, ich solle voraussagen, was geschehen wird? Mit großem Geschrei wird die Sache ins Gezänk gezogen werden. Zehn Demokrite werden satt zu lachen haben."

Ed war zuerft auf dem Plate. Mittwoch, den 22. Juni, kam er aus Ingolftadt in Leipzig an, allein und ohne Begleitung. Im hause des Burgermeifters Benedikt Beringershain (oder Belgershain), an der Ecke der Petersstrafe und des Thomasgafchens gelegen, murde er gaftlich aufgenommen.") Donnerstag, den 23. Juni, mar fronleichnamsfest. Bei der Prozession, die dabei gehalten wurde, ging Ed bereits mit im Buge "in einem Mekgemand oder Cafel, neben den Cheologis, und ließ sich also wohl sehen vor der Disputation, als ware er unerschrocken vor denen von Wittenberg." den 24., kamen die Wittenberger. Sie fuhren in offenen Wagen zum grimmischen Chore herein in die Stadt, im ersten Wagen Carlstadt als der ältere Doktor und der eigentliche Banptdisputator, im zweiten Suther, Melanchthon und der damalige Rektor der Wittenberger Universität, Herzog Barnim von Pommern, und ihnen folgten noch andre Theologen und auch Juriften. Meben den Wagen ber liefen etwa zweihundert Wittenbergische Studenten mit Spiefen und Bellebarden, die por allem zu Luthers Schute mitgekommen maren, der für seine Derson ohne ficheres Beleite war; denn in dem Beleitsbriefe, den der Bergog am 10. Juni in Weißenfels ausgestellt hatte, hieß es nur, daß Carlftadt und diejenigen, welche er mit fich bringen wurde, ficheres Beleite haben follten. 21s fie auf der grimmischen Gasse bis vor die Chitr des Pauliner-

<sup>\*)</sup> Das Haus, von 1503—1528 in Beringershains Besitg, fteht nicht mehr. Das jegige Stednersche Haus wurde im vorigen Jahrhundert neu erbaut.

firchhofs gekommen waren, zerbrach Carlstadts Wagen, "daß er, der Doktor, herab in den Kot siel. Aber Doktor Martinus und sein Achates Dominus Philippus Melanchthon suhren vorüber." Unf der Hainstraße, in der Herberge des Zuchdruckers Melchior Cotter, kehrten die Wittenberger ein. Carlstadt war zwar unverletzt geblieben, unterzog sich aber, wohl um den folgen des ausgestandenen Schreckens vorzubeugen, einem Aderlaß. Die Leute nahmen den Vorsall sofort für ein Unzeichen; Luther, sagten sie, werde "obliegen," Carlstadt aber "unterliegen."

Der Bischof von Merseburg führte seine Drohung aus. Noch waren die Wittenberger nicht vom Wagen gestiegen, als im Namen des Bischofs ein Unschlag an die Kirchthüren geheftet wurde, worin die Abhaltung der Disputation bei Strafe des Bannes untersagt wurde. Der Rat schritt sosort ein und ließ den Mann, der das Derbot angeschlagen hatte, verhaften. Der Bischof berichtete an den Herzog, erhielt aber von diesem eine ungnädige Untwort, und gleichzeitig erging an die zur Disputation verordneten herzoglichen Räte der Besehl: "Wosich unser Freund der Bischof von Merseburg unterstehen würde, diesenigen Personen, die unser Geleit haben, zu belästigen, so wollet solchem zuvorkommen und es nicht gestatten."

Inzwischen war am 25. Juni auch Hieronymus Emser aus Dresden angelangt, Sonntag, den 26., wurde Carlstadt vor die von dem Herzog eingesetzten Vorsteher der Disputation gerusen, und es begannen nun auf der Kanzlei im Schlosse tagelange Verhandlungen über die Disputationsbedingungen. Die Wittenberger wollten — und so war es auch früher zwischen Eck und Carlstadt verabredet worden — "eine freie Disputation in die zedern sprechen und an das Licht vor alle Welt geben," d. h. sie verlangten, daß die Reden der Disputatoren von Notaren genau nachgeschrieben und dann veröffentlicht

würden. Ed wünschte dies wieder rudgangig gu machen; er meinte mohl, daß die Lebendigkeit der Wechfelrede leide, menn auf das Nachschreiben dabei Rudficht genommen werden muffe. Doch fügte er fich endlich, drang aber feinerfeits darauf, daß die Protokolle nicht eher veröffentlicht würden; als bis ein Urteilsspruch darüber von fpater noch gu ermahlenden Schiedsrichtern erfolgt fei. Uls Luther, der am Montag gleichfalls vorgerufen wurde, diefe Bedingung verwarf und auf freier Disputation bestand, widrigenfalls er garnicht disputiren gu wollen erklärte, legten ihm die Begner das als feigheit aus und verbreiteten das Berücht, Luther mage nicht, die Disputation angunehmen. Unf Bureden feiner freunde und mit Rude ficht auf die Ehre feiner Universität willigte er endlich in die Bedingung, verwahrte fich aber gegen ein etwaiges Schiedsgericht des Papftes, schlug dafür Universitäten vor, wobei er die Universität Leipzig als verdächtig ausgeschlossen wünschte, und behielt fich übrigens vor, an ein Konzil zu appelliren. Erft Montag, den 4. Juli, murde der Kontrakt zwischen Ed und Luther unterzeichnet, und beide versprachen, die Disputation ohne Injurien gu führen, und wenn Irrungen gwischen ihnen vorfallen follten, die verordneten Dorfteber der Disputation entscheiden gu laffen.

Bei diesen unerquicklichen Unterhandlungen hatte Luther, der sich bald überzeugte, daß "die Shre mehr denn die Wahrheit gesucht ward von dem Widerpart," mißmutig und bedauernd geäußert: "Das Ding ist nicht in Gottes Namen angefangen; es wird auch nicht in Gottes Namen ausgehen." Diese Worte verdrehte Emser später in unerhörter Weise, indem er in einer seiner Schriften Luther vorwarf, er habe gesagt, "die Sache sei weder um Gotteswillen angesangen worden, noch müsse sie um Gottes willen beendigt werden."

Die Disputation selbst begann, wie der Herzog schon im Mai sestgesetz hatte, Montag, den 27. Juni. Don den drei Cotalen, welche die Universität dem Herzog vorgeschlagen hatte, der Hofstube des Schlosses, dem Gewandhaus und der Barfüßerkirche, war vom Herzog das erste gewählt worden. (Es sei dei dieser Gelegenheit daran erinnert, daß das damalige Schloß nicht dasselbe war wie die heutige Pleisenburg, aber ungefähr an demselben Platze stand.)

Schon früh um fünf Uhr war die halbe Stadt auf den Im großen fürstenkollegium auf der Ritterftrage versammelte fich die Univerfität, der Rat und eine große Ungabl gelehrter und ungelehrter Ginheimischen und fremden, um in der Aula von dem Professor der Jurisprudeng Dr. Simon Piftoris im Namen der Universität mit einer lateinischen Rede begrüßt zu werden. Darauf zog man in die Chomaskirche gur Meffe, in langem, prachtigem festzuge, bei dem auf Unordnung des Ceipziger Reftors jeder Leipziger Magister einen Wittenbergischen zu fich nahm. In der Kirche führte der Chomaskantor Georg Rhau eine von ihm eigens für die feier komponirte zwölfstimmige Meffe auf, worauf der Bug in der neunten Stunde die Kirche wieder verließ und seinen Weg nach dem Schloffe nahm. Dort mar ein "Diertel" der Burgerschaft, 76 Mann, mit Barnischen und Wehren, fahnen und Trommeln aufgestellt, um mabrend der Disputation auf Rube und frieden zu halten. Der geräumige Saal des Schloffes war auf Herzog Georgs Koften mit prächtigen Wandteppichen behangt. Zwei Katheder für die Streitenden maren einander gegenüber errichtet. Der Ceppich hinter Ecks Katheder mar mit dem Bildnis des B. Georg, der an Carlftadts und Luthers Seite mit dem des B. Martin geschmuckt. Besondre Cafeln waren für die vier Notare aufgestellt, welche die Disputation nachschreiben sollten.

Die noch übrigen Dormittagsftunden vergingen über der Dorfeier und Zurüftung. Unf Wunsch des Bergogs hatte Mosellanus eine Rede ausgearbeitet: "Über die Urt zu disputiren, befonders in theologischer Sache" (De ratione disputandi, praesertim in re theologica), die von einem geschmückten, die Unschuld der reinen Theologie vorstellenden Knaben hatte gesprochen werden sollen. Da die Rede gu lang geraten mar, hatte einer der herzoglichen Rate, Otto von Pack, den Auftrag bekommen, fie zu regitiren. Diefer war aber am Sonnabend zuvor, als er fie ichon fast auswendig konnte, erkrankt, und fo mußte der fleine, forperlich unansehnliche Mofellanus felbst den Rednerstuhl betreten. Noch nicht völlig von einem fieber genesen, ermüdet durch das Uuswendiglernen, das ihm zwei Tage und einen Teil der Nachte gekoftet hatte, fprach er faft eine Stunde lang, mit leiser Stimme, angftlich, der Sicherheit wegen das Manuffript vor fich und ohne an der ursprünglichen form der Rede etwas geandert und ihrer auf einen Knaben berechneten faffung etwas genommen zu haben. Nach der Rede spielten Musiker dreimal das Veni, sancte spiritus, mahrend alle Unwesenden auf die Kniee fielen. Darauf bestellte ein Berold die Versammlung auf Nachmittag zwei Uhr wieder jum Beginn der Disputation.

Um Nachmittag bezog wieder ein "Diertel" der Bürgerschaft, wie nun immer während der Daner der Disputation, die Schloßwache. Zur festgesetzten Stunde betraten Eck und Carlstadt die Katheder. Mosellanus hat in einem Briefe an den jungen Julius Pflug die beiden Streitenden geschildert. "Eck — schreibt er — ist groß von Statur, sesten und stämmigen Körperbaues; seine Stimme voll, unterstützt von der tüchtigsten Lunge, sodaß sie nicht bloß für Cragöden, sondern auch für Ausrufer ausreichen könnte, aber rauh und mehr

als deutlich; kein Gedanke an die Lieblichkeit der von fabius und Cicero fo hochbelobten romifchen Unsfprache; Mund und Ungen, ja das gange Beficht laffen eber auf einen fleischer oder einen farischen Soldner als auf einen Cheologen schließen. Ein ausgezeichnetes Bedachtnis ift feine Stärke, und fame dem die Schärfe des Verstandes gleich, so murde er ein vollkommener Mann fein; aber es fehlt ihm an ichneller Auffaffung und an Schärfe des Urteils, Eigenschaften, ohne welche die übrigen Beiftesgaben alle dem Menschen vergeblich guteil Das ist die Urfache, daß er beim Disputiren soviel werden. Gründe, soviel Zenaniffe der Schfift, soviel Aussprüche von Untoren ohne jegliche Auswahl zusammenhäuft und dabei nicht mertt, wie nichtsfagend die meiften find, wie fie, richtig verstanden, für die Sache nichts beweisen, wie apokryph endlich und wie sophistisch fie find. Denn er arbeitet nur darauf hin, durch folchen Wuft den großenteils verblüfften Zuhörern Sand in die Augen gu ftreuen und ihnen die Meinung beizubringen, er sei Sieger. Dazu kommt eine unglaubliche Dreistigkeit, die er mit wunderbarer Schlauheit verdeckt. Denn sowie er merkt, daß er durch seine Dreiftigkeit in die Stricke des Gegners gefallen, lenkt er die Disputation allmählich anderswohin; zuweilen greift er auch des Gegners Meinung mit andern Worten auf, macht fie zu der feinigen und ichiebt feine eigne ungereimte Unficht dem Begner unter. Carlftadt ift fürgeren Wuchses, schwärzlichen und verbrannten Ungefichts, feine Stimme dumpf und unangenehm, fein Gedachtnis schwächer. Er gerat leicht in Born."

Gegenstand der Disputation war der freie Wille und sein Derhältnis zur göttlichen Gnade wie zu den guten Werken. Der Redekampf dauerte vom 27. Juni bis zum 3. Juli, doch wurde am 29. und 30. Juni, wo festtag war, ausgesetzt. Schon am 28. Inni verbat sich Eck das Disputiren Carlstadts aus geschriebenen Zetteln und das Mitbringen von Büchern, gab ihm auch Schuld, daß er von einem vertragswidrig gewonnenen besonderen Notar die von Eck mündlich vorgebrachten Sätze habe nachschreiben lassen und die Untworten darauf schon zu Hause aufgeschrieben habe, während er selbst nach bester italienischer Disputationsweise alles nur aus dem Gedächtnisse vorbringe und auf der Stelle beantworte. Carlstadt entschuldigte sein gelegentliches Sesen mit seinem Uderlaß, nahm es sehr übel, als die zu Kampfrichtern ausgerusenen herzoglichen Käte seine Disputationsweise als unbillig verwarsen, und wäre am Abend beinahe von der Fortsetzung des Kampses zurückgetreten.

Um 29. Juni, am Peterpaulstage, hielt Enther auf Ber-30g Barnims Wunsch eine Predigt im Schloffe, ein "flein Sermonlein," wogu ihm, wegen des Undranges von Zuborern - Manner und frauen ftromten ichaarenweise aus der Stadt herbei -, ftatt der Schloffapelle der Disputationsfaal eingeraumt worden war. Er fprach im Unschluß an das Evangelium (Matth. 16, 13 bis 19) über die Disputationsthemata und begann seine Predigt gleich mit den Worten: "Das Evangelium begreift alle Materien der gangen Disputation, denn es von zweierlei Materien fürnehmlich redet. Bum erften von der Gnade Gottes und unferm freien Willen. Zum andern von der Gewalt S. Deters und der Schlüffel." Cafar Pflug, der herzogliche Rat, fagte, als er von der Predigt hörte: "Ich wollte, Doktor Martinus hatte fie gen Wittenberg gespart." Ect betrat, um den Eindruck der Entherschen Predigt gu verwiichen, viermal in verschiedenen Kirchen die Kangel und befannte felbft: "Ich habe pur das Dolf erregt, an den Intherischen Irrtumern einen Efel zu haben." Luther durfte nicht wieder predigen.

Sonntag, den 3. Juli, machte, nachdem am Nachmittag die Disputation zwischen Ed und Carlftadt ihr Ende gefunden hatte, der Pedell bekannt, daß am folgenden Cage die Disputation zwischen Luther und Ed beginnen solle. den 4. (an demfelben Cage, wo abends im Leivziger Dominifanerklofter Cegel ftarb), bestieg Enther das Katheder. Unch er wird in dem erwähnten Briefe des Mosellanus geschildert. "Martinus ift zwar nur mittelgroß und schmächtig, denn Sorgen und Studien haben ibn gleichmäßig erschöpft, sodaß, wer ihn näher ansieht, alle Knochen an ihm zählen kann; aber er ift frisch und bei voller Jugendfraft, seine Stimme bell und flar, bewundernswert feine Gelehrsamkeit und Schriftkenntnis, fodaß er alles bereit hat. Griechisch und Hebräisch hat er so weit inne, daß er über Unsleaungen der heiligen Schrift urteilen kann, auch fehlt es ihm nicht an Redegabe, denn es fieht ihm ein großer Vorrat von Wörtern und Sachen zu gebote. Dielleicht möchte man an ihm Urteilskraft und die rechte Unwendung derfelben vermiffen. Im täglichen Ceben ift er höflich und freundlich, ohne alles finftere und Strenge in feinem Wefen, ein launiger und angenehmer Befellichafter, bald lebhaft, bald rubig, je nachdem, aber immer freundlichen Ungefichts, wie arg auch die Begner ihn bedrohen, sodaß es nicht glaublich ift, ein Mann unternehme fo Schwieriges ohne den Willen Gottes. Aber freilich, was fast alle ihm zum fehler machen, er ift im Cadeln rudfichtslofer und biffiger, als es für einen, der auf Menerungen in der Religion denkt, ficher oder für einen Cheologen anständig ift. Dielleicht hat er diefen fehler mit allen denen gemein, die erft fpat gur Belehrsamfeit gelangen."

Die Disputation zwischen Luther und Ed behandelte gunächst die frage über das göttliche Recht der papstlichen Ge-

walt. Das erste, was Enther in der gedrängt vollen Derfammlung that, war, daß er zweierlei öffentlich bedauerte: einmal, von Eck zur Disputation über den Papft gezwungen worden zu fein, fodann, daß diejenigen, die am meiften Urfache hatten, da gu fein, die ihn heimlich und öffentlich fo oft durch den Dorwurf der Ketzerei vor das Dolk gebracht hatten, die Dominifaner, jetzt, wo eine Entscheidung der Sache bevorstehe, sich gurudgogen. Im Berlaufe der Disputation, am 5. Juli, behauptete Ed, Luther fei ein "Bohme," er halte gu Buf. Suther lehnte diefen Dorwurf, der damals noch für äußerst gehässig und gefährlich galt, mit ernftem Unwillen ab, fam aber am folgenden Cage felber darauf guruck und erflarte im Gifer, nicht alle Cehrfate Buffens feien gu Coftnit als feterisch verdammt worden. Eck erwiederte, diese Erklärung laufe wider den Disputationsvertrag, wonach, auf Befehl des Bergogs, die Beschlüffe der heiligen Kongilien unberührt bleiben follten; Bergog Beorg aber, der an diesem Tage bei der Disputation anwesend war, schüttelte den Kopf, ftemmte beide Urme in die Seiten und rief: "Das walt' die Suct!"

Um 7. Juli hatte Luther neuen Verdruß, da Eck die ihm zugeteilten Stunden so unmäßig dis in Luthers Zeit hinein ausdehnte, daß diesem nur wenig Zeit zu sprechen übrig geblieben wäre, wenn nicht Herzog Georg, der anch an diesem Tage wieder anwesend war, zu Luthers Gunsten entschieden hätte. Trotzdem wiederholte Eck acht Tage später, am [4. Juli, den Versuch, Luthers Disputirzeit für sich in Unspruch zu nehmen, sodaß Luther gleich frühmorgens den weitern Kampf abbrach. Die Themata, über die sie in der letzten Woche disputirt hatten, waren das Legesener, der Ublaß, die Buße und die Sündenvergebung.

Darauf nahm Carlftadt das Gespräch wieder auf und disputirte über die Binderniffe des Guten im Menschen, und am folgenden Cage über den Sat, daß der Berechte auch bei Da fam die Nachricht, Markgraf guten Werten fündige. Joachim von Brandenburg, der vom frankfurter Kurfürstentage beimkehrte, wo soeben die Wahl Karls V. zum Kaiser stattgefunden hatte, sei im Unzuge. Da der Saal des Schloffes zu feiner Bewirtung gebraucht wurde, fo mußte freitag, den 15. Juli, die Disputation geschloffen werden. Nachmittag gegen drei Uhr hielt der Reftor der Universität eine Ubdanfungsrede, ein Encomium theologicae disputationis, und sprach lobend über die Vorzüge der Kämpfer. Uuch er hatte das Kongept der Rede vor fich liegen. Endlich führte Rhan mit feinen Schülern ein Te deum auf, "darein die Stadtpfeifer auf das befte und herrlichfte geblasen haben."

Eine große Menge von Zuhörern, Cheologen und Nichttheologen, Professoren und Studenten, war dem Kampffpiel von Unfang bis zu Ende mit Erregung und gespannter Erwartung gefolgt. Don fürftlichen Personen waren bei der Disputation gegenwärtig gewesen, wenn auch nicht an jedem Cage, der Bergog Beorg, der oft tam und eifrig guborte, sein ältefter Sohn Johann, Bergog Barnim von Dommern und der junge, damals erft zwölfjährige fürft Beorg von Unhalt. Unfer den vier Notaren hatten mehr als dreifig Derfonen für fich felbft nachgeschrieben. Mag und Schranken waren beim Disputiren im gangen eingehalten worden. für gewöhnlich gaben fich die Disputirenden ihren Citel: Berr Doftor. Mur felten fiel ein Wort andrer Urt, wie Berr Schreier! für Ed, oder Ungeduldiger Monch! für Enther. Ed beschwerte fich fpater, die Wittenberger hatten mahrend der Disputation durch Buffufterungen, felbft durch zugesteckte Zettel, außerdem

durch vorherige Beratungen ihren Disputanten beigestanden. Einen besonderen Groll warf Ed deshalb auf Melanchthon, dem er felbst mahrend der Disputation einmal gurief: "Philippe, fagt mir auch einmal etwas!" Ed's Dartei mar in diesem Punkte aber auch nicht rein. Carlftadt ergahlt: "Ich und viele haben gefehen, wie ein Dominifaner in glangend weißer Kappe, der bei den Leipziger Theologen faß, durch hilfreiche Bande dem Ed einen Zettel gufteden ließ, auf dem die Waffen verzeichnet waren, die er wider Suther brauchen follte. Diefen Bettel legte fich Ect beimlich gurecht auf dem Katheder und blickte, nachdem er plötich die Bande auseinander geworfen hatte, mit wunderbarer Kunft auf ihn hinunter, sodaß es fcbien, als habe er etwas gang andres por. Diese Kunft, mit aufrecht gehaltenem Kopfe zu lefen, mas ju füßen liegt, ift bei diesem Menschen das erfte, Schreien das zweite, das dritte Abschweifen zu fremdartigen Dingen, viertes und erftes gewaltsamer Mikbrauch der Schrift." Don den Leipziger Cheologen batte Ed menig Muten. Sie "faken allezeit neben Dr. Ectio und ichliefen gang fanft; fo fleifig boreten fie gu, und fo füße schmedte ihnen die Disputation, daß man fie mußte gemeiniglich aufwecken, wenn man aufhörete zu disputiren, daß fie ihr Effen und Mahlzeit nicht verfaumeten." man einer Unefdote trauen, fo batte Bergog Beorg auch feinen einäugigen hofnarren mit. "Der ftund immer im Auditorio an feiner Seite, und wie es unter den Groken bei Bofe immer scherzhafte und luftige Leute giebt, fo hatten fie dem Marren weiß gemacht, Luther ftritte mit Ed über des Marren Bochzeit; Ed wolle nicht, dag man ihm eine frau gebe, Suther hingegen rede für ihn. Darüber ergurnte fich der Marr, und fo oft er mit dem fürsten ins Auditorium tam, machte er Eden ein icheeles Beficht. Ed aber, da er foldes gefeben, bielt mit dem Zeigefinger sein rechtes Unge zu und sah den Narren wiederum scheel an. Der Narr, der daraus gemerket, daß ihm seine Einäugigkeit vorgerückt werde, griff Ecken mit großem Geschrei bitterlich und schmählich an, darüber die Versammlung ziemlich gelachet."

War die Disputation im Schlosse zu Ende, so pflanzte ste sich mittags und abends in weniger glimpflicher Weise in die Herbergen fort, wo die Wittenbergischen Studenten lagen. In der Herberge des Buchdruckers Martin Candsberg von Würzburg (Herbipolitanus) auf der Ritterstraße gegenüber dem Fürstenkollegium gerieten die Wittenbergischen und die Ceipziger so hart aneinander, daß der Wirt einen mit einer Hellebarde am Cische aufstellen mußte, der auf Frieden hielt. In einer Nacht schrieben die Studenten derart vor Ecks Wohnung, daß "ein ehrsamer Rat darnach ihm seine Herberge bewachen mußte."

Im Volke war der Aberglaube geschäftig. Euther trug einen silbernen Ring am vierten finger. Un die teuslische Fauberkraft dieses Ringes glaubte selber Eck. Auch daß Euther während der Disputation einmal einen Blumenstrauß in der Hand hielt, "um ihn anzuschauen und daran zu riechen," wurde gedeutet — ganz zu schweigen von den Fabeleien, die umliesen, Cuther sei ein "Kielkropf," nicht der Sohn seines Vaters, sondern eines Incubus, und ähnliches.

Unch sonst war Luthers Aufenthalt in Leipzig nicht angenehm. Zwar warf ihm Chomas Münzer, der auch zugegen gewesen zu sein scheint, noch fünf Jahre später vor: "Dir war also wohl zu Leipzig; suhrest du doch mit Adgelnkränzlen (Aelkenkränzlein) zum Chor hinaus und trankest des guten Weins zum Melchior Lotter." Aber wie trat Luther zurück gegen den geseierten Eck! Während sich die Leipziger an Eck

binandranaten, ibn einluden, mit ibm schmauften und zechten, Spazierritte mit ibm anstellten, ibn beschenkten, ibn sogar aufforderten, in Leipzia gu bleiben, murden die Wittenberger vernachlässigt, ja gemieden. Wer Enther gunftig mar, verkehrte möalichst unbemerkt mit ibm. Don der Universität luden ibn nur Dr. Beinrich Stromer von Auerbach (in Baiern), der Mediginer, und Dr. Simon Diftoris d. 3., der Jurift, mit den andern Wittenbergern zu Cische. Dom Rate erhielt auch er den fiblichen Ehrenwein, Carlftadt aber aukerdem vom Bergog eine Birfchfuh, Ed einen "guten Birfch." Einmal wurde Luther auch mit Carlftadt, Melanchthon und Ect gur herzoglichen Cafel gezogen. Da war es, wo der Bergog zu Ed und Suther fagte: "Obs aus göttlichem oder menschlichem Rechte sei, so ift und bleibt der Papft doch Papft." Die Monche flohen vor Luther. In der fronleichnamswoche fam er eines Vormittags, mahrend Eck und Carlftadt disputirten, in die Paulinerkirche, als die Monstrang noch auf dem Ultar des B. Dominicus stand und an den andern Ultären die Monche Meffe lafen. Sowie fie borten, daß Enther in der Kirche fei, famen fie aus ihrem Chor, nahmen die Monftrang und verschlossen fie eiliaft im Saframentshaus, "auf daß von dem Kether Dr. Luther nicht vergiftet wurde ihr heiliges Saframent"; die andern Monche aber pacten ihre Berate gusammen "und liefen hinein in die Sakriftei, als jagete fie der Ceufel binein." Nach feiner Beimkehr fcbrieb Luther an Spalatin über die Behandlung, die ihm sowohl von Eck als auch von den Dorstehern der Disputation und andern Leipzigern zu teil geworden mar, er habe noch nie in feinem Leben eine fo unverschämte Behäffigfeit erfahren wie in Leipzig.

Während die Wittenberger, die den langen Aufenthalt in der teuern Stadt gar sehr gespürt hatten, gleich nach der Dispu-

tation wieder abreisten — viele Wittenberger Studenten hatten wegen ihres schmalen Beutels schon vorher Leipzig verlassen —, blieb Eck noch neun Cage da und genoß das Leben auf jede Urt. Die Cheologen veranstalteten ihm zu Ehren auch noch eine kleine Nachdisputation, und Herzog Georg zog ihn nochmals zur Casel, wobei er auch mit dem Kursürsten Joachim von Brandenburg in Berührung kam. Die Unhänger Luthers machten sich vielsach über ihn lustig: Keck, Geck, Jeck, Echo, Lügeck, Schreieck schimpste man ihn; was Luther ans "Dr. Eck" machte, ist allbekannt, wobei man freilich nicht vergessen darf, daß die Gegner auch Luthers Namen, der ohnehin nicht selten in gleichzeitigen Drucken ganz ohne böse Ubsicht Luder geschrieben wurde, nicht schonten und mit lutum, luteus (Kot, kotig), lutra (fischotter) in Jusammenhang brachten.

Die von den Wittenbergern an die Disputation geknüpften Hoffnungen erwiesen sich als eitel. Beide Parteien legten sich den Sieg bei. Die Universitäten, die zu Schiedsrichtern über die Disputation erwählt worden waren, Paris und Erfurt, nahmen sich Zeit. Erfurt sandte endlich die Ukten zurück, ohne einen Spruch zu fällen. Paris verdammte erst im Upril \ \ 52\ \ einige aus Luthers Schristen gezogene Sätze, ohne dabei auf die Disputation Rücksicht zu nehmen. Herzog Georg bereute es schließlich, überhaupt seine Zustimmung dazu gegeben zu haben.

Infolge der Disputation vermehrten sich Luthers Unhänger in Leipzig in den Gelehrten- wie in den Dolkskreisen. Un der Universität neigte eine Unzahl jüngerer Cheologen Luthers Lehre zu, und viele Studenten wandten sich von Leipzig weg und folgten ihm nach Wittenberg. Aber auch gereiste Männer, wie der Rektor und der Kantor der Chomasschule, Johann Graumann (Poliander) und Georg Rhau, verließen um ihrer

religiösen Überzeugung willen ihre gesicherte amtliche Stellung und suchten anderwärts ihr fortsommen. Ahan gab bald nach der Disputation sein Kantorat auf und ging nach Wittenberg, wo er eine später im Dienste der Reformation berühmt gewordene Druckerei anlegte. Namentlich druckte er, als Musikus von fach, diejenigen Schristen Luthers, in denen musikalische Noten vorkamen. Graumann ging 1522 nach Wittenberg, verbreitete von 1523—25 in Würzburg und Nürnberg die lutherische Sehre und wurde endlich 1525 vom Herzog Albrecht von Preußen nach Königsberg gerusen. Daß an der Universität Dr. Simon Pistoris d. J. und Dr. Heinrich Stromer von Auerbach aus ihrer Juneigung zu Luther kein Hehl machten, ist schon erwähnt. Bald zählte auch Caspar Börner zu seinen Freunden.

Aber anch in der Bürgerschaft Leipzigs zeigte sich die Einwirkung von Luthers Lehre. Wagten auch anfangs nur wenige sich offen zu ihr zu bekennen, die Schriften Luthers wurden trotz geistlicher Warnungen und Derbote und trotz alles Predigens der Dominikaner und franziskaner begierig gekauft und gelesen, und das vorwurfsvolle Wort, das Luther am [8. Dezember [519] in einem Briese an den Augustinervikar Lange in Ersurt mit Bezug auf die Leipziger Universitätskreise schrieb: "Leipzig leipzigert, wie mans von ihm gewohnt ist" (Lipsia lipsiscit, sicut mos ejus est), konnte in anderm und bessern Sinne von den bürgerlichen Kreisen gelten, deren aufgeweckter Sinn und durch Handel und Messen erweiterter Blick der Lehre Luthers freudig entgegenkam.

Inzwischen waren auch die Dorbereitungen Melchior Lotters, des Leipziger Druckers, so weit gediehen, daß er im Dezember [519 seinen ältesten Sohn Melchior nach Wittenberg senden und dort eine Druckerei einrichten lassen konnte. Diese Cottersche filiale in Wittenberg war fortan Enthers Hauptdruckerei. Aicht nur daß alle die berühmt und populär gewordenen kleinen Schriften Luthers, die in den nächsten Jahren erschienen, aus Cotters Presse hervorgingen — 3. 8. im Juli 1520 die Schrift "Un den christlichen Udel deutscher Nation" in einer Unssage von 4000 Exemplaren, der im Ungust schon eine zweite folgte —, vor allem war der Druck der einzelnen Teile der lutherischen Bibelübersehung, die in den Jahren 1522 bis 1524 erschienen, das Werk Melchior Cotters d. J. und seines Bruders Michael, der ihn seit 1523 dabei unterführte.

Eine ichlimme folge der Leipziger Disputation mar die, daß Luther dem Bergog Georg mehr und mehr entfremdet wurde. Georg verabscheute ficherlich die hierarchischen Migbrauche, vor allem den Ublaffram, und fo lange Enther blok wider diese geeifert hatte, schien ihm die Sache des Reformators nicht ungerecht gu fein. Seit aber Euther in der Disputation behauptet hatte, daß das Dapfttum feine gottliche, fondern eine menschliche Ginrichtung fei, feit er die Unfehlbarteit der Kongilien bestritten hatte, ließ Georg, von den Bifchofen von Merfeburg und Meifen und von feinen Leipziger Cheologen bestürmt, fich mehr und mehr gegen Suther einnehmen. So erscheint die Geschichte der Reformation in Leipzig von nun an als eine ununterbrochene Kette harter Derfolgungen, die nicht eher ihr Ende fanden, als bis Herzog Georg im Jahre 1539 das Zeitliche gesegnet hatte. Don 1519 bis 1539 — zwanzig Jahre voll heißer Kampfel

Im November 1519 hielt Luther in Wittenberg seine Predigt vom Abendmahl, worin er zum erstenmale leise den Wunsch aussprach, daß den Laien der Kelch gestattet werden möge. Unsang Dezember erschien die Predigt zu Wittenberg

im Druck, zu Weihnachten hatte Herzog Georg Exemplare davon in den Händen. Er sandte die Schrift an seine beiden Bischöfe und an den Kurfürsten nach Wittenberg. Dem letztern schrieb er, er möge Ucht haben, daß ans einem Wittenbergischen Prosessor nicht ein Heerführer der böhmischen Ketzerei werde. Der Kurfürst antwortete ausweichend, Bischof Udolf von Merseburg versprach Vorkehrungen zum Heile des Volkes. Bischof Johann von Meißen erließ am 24. Januar ein scharfes Derbot gegen die Predigt, das auch in Leipzig aushing.

Im frühjahr 1520 traten in Leipzig zwei Begner Enthers mit Streitschriften wider ibn auf, der Dominikaner Petrus Sylvius und der frangistaner und Cefemeifter Unguftin von Alveld (in Heffen, kurg Augustin Alveld genannt). Sylvius - er hieß eigentlich Denick und hatte fich nach feinem Beburtsorte forst (bei Guben) latinisirt - murde später Pfarrer in Weida, Cohma und Rochlitz und einer der schreibseliaften Begner Luthers, wiewohl ihn dieser nie auch nur einer Silbe der Erwiederung würdigte. Alveld ließ im frühjahr 1520 ein Schriftchen drucken: "Don dem pabftlichen Stuhle." Es erschien erft lateinisch, dann auch in einer deutschen Ausgabe, die "dem Bürgermeifter, Ratherren und allen ehrsamen Burgern Leipzigs" gewidmet mar. Die lateinische Ausgabe angugreifen nahm fich Suther nicht felbst die Mübe, er ließ feinen Schüler und famulus, den jungen Augustiner Conicerus, das gegen ichreiben. Als aber Alveld feine Schrift auch deutsch berausgab oder, wie Luther fagte, "fein Uffenbuchle ins Deutsche aab, die armen Leute ju vergiften," fcbrieb er dagegen "Don dem Papfithum zu Rom, wider den hochberühmten Romaniften 3u Leipzig," worin er Alveld mit größter Derachtung abthat. Er nennt ibn den "armen, unmundigen Schreiber gu Leipzig im Barfüßerklofter" und rat ihm, noch ein Jahr in die Schule

zu gehen; das grobe Müllerstier könne ja noch nicht fein Ika, Ika fingen.

Infolge dieser fehde scheint Mosellanus, der seit dem 1. Mai 1520 Rektor der Universität war, entschuldigend und frieden suchen an Suther geschrieben zu haben. Mußte doch durch die Ungrisse auf Suther, die von der Seipziger Universität ausgingen, immer auch die Universität Wittenberg als Ganzes sich verletzt fühlen. Suther antwortete ihm im Inli 1520 beruhigend und versöhnend, fügte aber hinzu: "Für Seipzig habe ich immer gefürchtet, daß die beiden Universitäten aus alter Eifersucht endlich einmal zu den Wassen würden."

Mittlerweile mar Ed nach Rom gegangen, um Enthers Derdammung auszuwirken. 3m August 1520 kehrte er, mit der Bannbulle in den Banden, nach Deutschland guruck. Um 21. September brachte er die Bulle nach Meißen, am 25. nach Merfeburg, am 29. erschien er damit in Leipzig. Uber hier erging es ihm folimm. Es war Meffenszeit, von Wittenberg waren viele Studenten da, und obgleich ihm Bergog Georg ficheres Beleite gegeben und an den Leipziger Rat geschrieben hatte, fie möchten dem Dr. Ed einen vergoldeten Becher voll Bulden ichenken, mar er kaum feines Lebens ficher. Un gebn Orten der Stadt murde eine Spottschrift mider ihn angeschlagen, er 30g fich ins Paulinerflofter gurud, und auf Befehl Cafar Oflugs, des herzoglichen Rats, mußte der Rektor der Univerfität ein Mandat wider Ecks Placker ausgehen lassen. es half ihm nichts. Man warf ihm täalich Absagebriefe in den Klofterfrieden und fang auf der Baffe Spottlieder auf ihn, fodaß er fich endlich bei Nacht auf und davon machen mußte.

Die Universität getraute fich nicht, die Bulle zu vollziehen; wurde doch das Schriftsud auch von manchen Bischöfen mit

scheelen Ungen angesehen. Als Herzog Georg Mitte Oktober durch Leipzig kam, wurde er von der Universität mit der Bitte um Rat angegangen. Georg traute der Bulle aber ebenfalls nicht, und erst nachdem er sich direkt bei Eck, der bereits wieder in Ingolstadt war, befragt und dieser dem Herzog tüchtig zugesetzt, insbesondre ihn gedrängt hatte, dasür zu sorgen, das namentlich die jüngeren Geistlichen alle lutherischen Schriften dem Rektor der Universität ablieserten, scheint endlich im Februar 1521 die Bulle auch in Leipzig vollzogen worden zu sein. Doch vermied man dabei Prozession, Glockengeläute und alles, was Unssehen hätte erregen können. Noch am 17. Januar hatte der Bischof von Merseburg den herzoglichen Rat Psug darauf ausmerksam gemacht, daß "noch täglich allerlei Büchlein und Schrift Martini Luthers gen Leipzig gebracht und verkauft werden sollten."

Ein Hauptgegner entstand Luther in Leipzig 1521 in dem Kaplan und Sefretar Bergog Georgs, Bieronymus Emfer. Emfer (geboren 1477 in Ulm) hielt fich damals langere Zeit ju arztlicher Behandlung in Leipzig auf, mahrscheinlich als Baft des herzoglichen Rentmeisters Georg von Wiedebach. Ungeschickte Wendungen, mit denen er über die Leipziger Disputation nach auswärts berichtet hatte, waren die Deranlaffung ju einigen Streitschriften zwischen Luther und ihm geworden. Uls dann Euther am 10. Dezember 1520 vor dem Elfterthore von Wittenberg die Bannbulle und das kanonische Recht verbrannt hatte, maren auch Emfersche Schriften mit ins feuer geworfen worden, und am Nenjahrstage 1521 mußte es Emfer erleben, daß in Leipzig felbft an der Kangel der Thomasfirche ein fehde- und Spottbrief gegen ihn angeschlagen murde, worin zwanzig "junge Udliche," Studenten, die zur lutherischen Tehre hielten, ihm feindschaft ansagten. Diesen Brief druckte der Leipziger Buchdrucker Valentin Schumann in 1500 Exemplaren.

Bunadft nahm fich Bergog Beorg feines Dieners an. Er erhielt am 9. Januar 1521 in frankfurt a. M. Kunde von dem Dorfall und ichrieb fofort an feinen Sohn friedrich, an die Universität und den Rat in Leipzig, daß man auf die Chater fahnden follte; es fei nicht das erfte mal, daß dergleichen in Leipzig geschehe. Schumann tam in haft — das erfte Beispiel fürftlicher, also weltlicher Zensur in Leipzig, noch ebe der Kaiser gegen Suther Dartei ergriffen batte -, und nur den Bitten feiner frau, feines Bruders und der Rentmeifterin Upollonia von Wiedebach, die Emfern milder ftimmten, gelang es, dem Drucker eine leichtere Strafe zu erwirken. Mun lieft aber Emfer eine Derteidigungsschrift ebenfalls in 1500 Exemplaren drucken und verbreiten, und hieran ichlof fich eine lange Reihe von Streitschriften, die fich durch große, schon in den Unfichriften fich fundgebende Derbheit auszeichneten. Emfer. der aus einem Patrigiergeschlechte ftammte, führte in Schild und Belmzier seines Wappens einen gehörnten Ziegenbock und hatte fich von diesem Wappen einen großen Bolgichnitt machen laffen, den er ftets mit auf das Citelblatt feiner Schriften drucken ließ. Daber schrieb Luther gunachft: "Un den Bock gu Leipzig," Emfer antwortete: "Un den Stier gu Wittenberg." Darauf Enther wieder: "Unf des Bocks zu Leipzig Untwort," Emfer: "Unf des Stiers ju Wittenberg muthende Replica." Uber mahrend Suthers Schriften mit freuden gedruckt und nachgedruckt murden, mußte Emfer die feinigen alle auf eigne Koften drucken laffen.

Uber anch von andrer Seite wurde die Verfolgung Luthers immer heftiger betrieben. Die Bischöfe von Merseburg und Meißen wüteten gegen seine Schriften. "Ganze Wagen voll verbrennen sie von meinen Büchern" (plaustra librorum meorum exurunt) fcreibt er am 7. februar 1521 an Spalatin. Dor allem aber fetten die feinde alles daran, daß Luther nun auch vom Kaiser, Karl V., verurteilt wurde. 3m Marg erhielt er die kaiserliche Vorladung auf den Reichstag nach Worms. Um 2. Upril brach er in Wittenberg auf, am 7. war er in Erfurt, am 3. oder 4. wird er in Leipzig gewesen fein. feine Reise einen gewiffen öffentlichen Charafter annahm - der Kaiser und Bergog Georg hatten ihm Geleitsbriefe ausgestellt, ein kaiferlicher Berold geleitete ihn -, so wurde er auch in Leivzig mit der gewöhnlichen Ehrengabe an Wein vom Rate empfangen. Die Stadtkaffenrechnungen verzeichnen in der Ofterwoche: "Rom. faiferl. Majeftat Befchickten und Doctori Martino Luther geschankt 3 halb Stobichen (Stübchen) Rheinfall vor 24 Gr. und 3 halb Stobichen Rheinisch Wein por 12 Gr., facit 36 Gr."

Dom [6. bis zum 2]. Upril [52] war Luther auf dem Reichstage. Zu seinen eifrigsten Gegnern zählte auch dort Herzog Georg. Wiewohl der Herzog selbst zu den bekannten hundert Beschwerden deutscher Nation wider den römischen Stuhl für seinen Teil noch zwölf besonders harte Beschwerden gegen den Ablagunfug und das ärgerliche Treiben der Geistlichen fügte, so tastete er doch nicht an den Lehrbegriff, den er durch Luther gefährdet glaubte. Der Ausgang des Reichstages ist bekannt. Über Luther, den Kehzer, wurde die Reichsacht verhängt, seine Schriften zum Feuer verdammt. Kurfürst Friedrich sorgte dafür, daß er auf der Wartburg eine Zussucht fand, wohin er am 4. Mai heimlich gebracht wurde.

Auch mahrend dieses Anfenthaltes auf der Wartburg ift Cuther zweimal kurz hintereinander in Ceipzig gewesen. Es war, als er, bennruhigt durch die aus Wittenberg zu ihm gedrungenen Nachrichten über das stürmische Dorgehen seiner Freunde, sich plötzlich von der Wartburg zu einem Besuche in Wittenberg aufgemacht hatte. Um 3. Dezember mittags kam er in seiner Reiterkleidung in Leipzig an, stieg auf dem Brühl bei dem Schänkwirt Hans Wagner ab und ritt, nachdem er gespeist, wieder von dannen. Ucht Cage später, auf der Rückschr, war er bei demselben Wirt zu Gaste.

Seine Durchreise durch Leipzia murde ruchbar. Berzoa Georg erfuhr davon im februar 1522, als er fich auf dem Schellenberg im Erzgebirge befand, und schrieb an seine Söhne, es sei ihm "glaublich vorkommen, daß Doctor Martinus Enther in weltlichen Kleidern verborgen ju Leipzig geweft fei und allda fein Unterschleif oft haben foll." Er befehle ihnen daber, dafür zu forgen, daß der Rat zu Leipzig "mit fleiß nachforsche, wo Doctor Martinus jur Berberg gelegen, und wo fie erfahren, mer ihne geherbergt bat, daß fie denselben in ihre Strafung nehmen, daß er ihne folds nit angesagt bat, und fie guten fleiß vorwenden, wenn Doctor Martinus dergestalt wieder gen Leipzig fommet, ihne gefänglich anzunehmen und auf weiteren Bescheid zu enthalten." Infolgedeffen murde Wagner vom Rate vorgefordert und fagte aus, "daß Doctor Martinus wiffentlich nie bei ihme gewest, er tenne ihne auch nicht. Es sei wohl in Vigilia Barbarae verschienen (d. h. lette) gu Mittag ein Reitender mit einem Knechte in grauen Reitersfleidern in fein haus tommen, derfelbig hab ein Bart gehabt und ein roth Barretlein, wie ito gewöhnlich, unter dem Bute, daffelbig Barret hab er nicht wollen abethun, sondern fest aufgezogen, und als er weg wollen giehn, habe er die Reitersfappe im Stalle angethan, fei alfo nach gehaltener Mahlzeit wieder weggeritten. Er wiffe aber nicht, halte es auch noch

nicht darvor, daß es Doctor Martinus gewest sei. Desselbigen Tages sei ein freiweib in seinem Hause zu Biere gewest, die hab gesagt, es sei gewißlich Doctor Martinus, sie kenne ihn wohl, er habe aber auf dieser leichtsertigen Person Rede kein Uchtung gegeben. Darnach ungefährlich über acht Tage sei derselbig Reitende mit dem Knechte abermals wiederkommen. zu Mittage gessen und darnach wieder von dannen geritten, Er sei aber keine Nacht bei ihme blieben. Mehr wisse er nicht davon." Es ist kein Zweisel, daß der "Reitende" wirklich der "Junker Jörg" von der Wartburg war. Tag und Umstände stimmen genau. Das Haus aber, in dem Luther damals einkehrte, läßt sich noch sicher nachweisen: Hans Wagner, der Schänkwirt, besaß von 1518 bis 1529 das Haus auf dem Brühl, welches später "Zu den drei Schwanen" hieß.")

Aber je leidenschaftlicher die Derfolgung Luthers wurde, desto mächtiger änßerte sich im Dolke die Unhänglichkeit an seine Lehre. Schon ertönte vereinzelt der Auf, ihm nachzusolgen, auch von den Leipziger Kanzeln, um freisich jedesmal schnell wieder erstickt zu werden. Als daher im februar 1522 von Nürnberg aus, wo diesmal der fürstentag abgehalten wurde, abermals ein schafes Mandat gegen Luther und seine Lehre erging, säumte Herzog Georg nicht, es für das Herzogtum Sachsen drucken und im Lande anschlagen zu lassen (Dat. für Sachsen d. 10. febr. 1522). In diesem Mandat ist freilich nicht ausdrücklich vor Luthers Schriften gewarnt; es heißt nur, daß diesenigen verhaftet werden sollen, "die sich mit Martini Luthers oder seiner Jünger verboten unchristlichen Lehre

<sup>\*)</sup> Das Haus, um die Mitte des vorigen Jahrhunderts viel genannt, weil sich in seinem Hinterhause damals der Konzertsaal für das "Große Konzert" befand, ist vor einigen Jahren abgebrochen und durch einen Neubau ersett worden.

die Unterthanen zu verführen vornehmen." Aber was der Herzog versäumt hatte, holte bald darauf der Bischof von Merseburg nach. Dieser kam im Spätherbst 1,522 nach Leipzig zu einer Distation der Universität. Nach Ablauf derselben mußte der Rektor durch öffentlichen Unschlag das Lesen lutherischer Bücher verbieten. Gegen ein Buch war aber diese Maßregel ganz besonders gerichtet, ja sie war wohl eigentlich dadurch hervorgerusen worden: gegen die soeben erschienene lutherische Übersehung des Neuen Cestamentes.

211s Luther im Dezember 1521 von feinem Aurzen Aufenthalte in Wittenberg auf die Wartburg gurudigekehrt mar, begann er, von feinen freunden in Wittenberg gedrängt, die Übersetung der Bibel, junachft des Meuen Cestamentes. Den gangen Januar und februar des Jahres 1522 widmete er dieser Arbeit. Eben hatte er fie beendet, als ihn abermalige fturmifche Neuerungsversuche seiner freunde nach Wittenberg gurudriefen, wo er am 6. Marg eintraf und nun wieder blieb. 3m Mai gab er seine Übersetzung bei Melchior Sotter d. J., dem nach Wittenberg übergefiedelten Sohne des gleichnamigen Leipziger Druckers, in Druck. Da gleichzeitig die Evangelien und die Upoftelgeschichte einerseits, die apostolischen Briefe andrerseits in die Preffe famen, vom Juli an fogar drei Preffen nebeneinander arbeiteten, weil jett auch die mit 21 großen Bolgichnitten aus Cranachs Werkstatt geschmückte Offenbarung Johannis gesondert in Ungriff genommen wurde, fdritt der Druck rafc vorwarts und war am 21. September vollendet. Die Übersetzung erschien unter dem einfachen Titel: "Das neue Testament, Deutsch, Wittenberg."

Crotz des hohen Preises — ein Exemplar kostete [1/3 Gulden ([ Gulden = 2 [ Groschen), was damals etwa soviel war wie heute 25 Mark! — ging die starke Auflage reißend schnell ab; schon im Dezember erschien eine zweite. Jetzt mochte es

auch Herzog Georg an der Zeit scheinen, energisch vorzugehen. Unterm 7. November ließ er abermals ein Mandat ausgehen, das auch in Leipzig angeschlagen und worin der Besehl gegeben wurde, daß jeder, der eine lutherische Übersetzung des Neuen Cestaments in den Händen habe, er möge sie gekaust haben, von wem und wie teuer er wolle, sie spätestens bis zu Weihnachten im nächsten Umte abliesern solle. Damit sich niemand beklagen könne, daß ihm Unrecht geschehen, solle ihm sein ausgelegtes Geld zurückerstattet (!), Zuwiderhandelnde aber streng bestraft werden. Gleichzeitig wurde die theologische Fakultät in Leipzig mit einer genauen Durchsicht der lutherischen Schriften beauftragt.

Aber fo gewaltig die Wirkung der lutherischen Überfetung war, so kläglich war die ihres Derbotes. Dor allem spürte es die Universität an dem immer rascheren Sinken ihrer frequeng, mas es hieß, die Blaubens- und Bewiffensfreiheit beschränken zu wollen. Schaarenweise liefen die Studenten von Leipzig weg nach Wittenberg, und ein Erfat blieb aus. Wahrend bis zum Jahre 1517 die Bahl der jahrlichen Immatrikulationen immer gegen oder über 400 betragen hatte, fank fie in den folgenden Jahren auf eine Zahl herab, die hochftens 300 etwas überstieg, bisweilen nicht einmal erreichte. Aber feit dem allgemeinen Derbot der lutherischen Schriften ging die frequenz reißend gurud. Noch 1522 waren 285 Studenten inffribirt worden, 1523 tamen nur 124 hingu, 1524 gar blog 90, 1525 101, 1526 81, 1527 126, 1528 100, 1529 93, 1530 100. Erft vom Jahre 1531 an hebt fich die Zahl unmerklich wieder. \*)

<sup>\*)</sup> Nach 1540, nach der Einführung der Reformation in Ceipzig, steigt sie dann etwas schneller, aber erst in den sechziger Jahren kam fie auf ihre frühere Stufe zurud.

Das Seitenstück zu diesem Bilde liefern die fparlichen früchte des herzoglichen Mandats. Uns ganz Leipzig wurden im November 1522 vier Exemplare des Neuen Cestamentes abgeliefert. Eins brachte der Rentmeifter Georg von Wiedebach, bei dem fie abgegeben werden follten, felbst - er hatte es von Cotter geschenkt bekommen! - ein zweites der Ratsherr hans Preufer auf der Petersstrafe (nach dem noch heute das Preugergäßchen beißt), die andern beiden Dr. Breitenbach, der Ordinarius der Juriftenfakultat, der fie für den Bergog Beinrich von Mecklenburg gekauft und eins mit 34, das andre mit 36 Grofchen bezahlt hatte. Georg lieft den Kaufpreis gurudaahlen und erflarte, die Exemplare dem Bergog felber schicken gu wollen. Sonftige lutherifche Schriften lieferten nur noch ein paar Bürger ab, ohne fie bezahlt zu nehmen. Alles verbarg die Bucher und erfreute fich im Beheimen des toftbaren Besitzes. Nach der Schrift dagegen, die Emser in bischöflichem Auftrage im September 1523 in Leipzig herausgab, um die Gemüter zu bernhigen und das Derfahren des Bergogs und seiner Bischöfe zu rechtfertigen: "Uns was Grund und Urfach Suthers Dolmatschung über das neue Ceftament dem gemeinen Mann billig verboten worden fei" - die Dorrede ift, gewiß nicht absichtslos, gerade ein Jahr nach der lutherischen Übersehung datirt - wird schwerlich große Nachfrage gemefen fein.

Unverändert zogen fich nun die Terwürfnisse durch die folgenden Jahre hin. Auf der einen Seite immer offenere und kühnere Neuerung, auf der andern immer zähere und erbittertere Verteidigung des Alten.

Eine feltsame Erscheinung war es, als 1523 ein unterrichteter und schreibfertiger Schuhmacher in Eilenburg, Georg Schönichen, der dort eifrig für die Reformation wirkte und den

Mönchen vom Petersberge, welche Eilenburg mit Predigern versorgten, tapfer entgegentrat, sogar die Leipziger Theologen angriff. Er hatte im Mai mehrere Predigten in Leipzig gehört — unter andern eine, welche Dr. Dungersheim zu Pfingsten in der Aifolaikirche gehalten —, die seinen größten Unwillen erregten. Er ließ daher ein Sendschreiben an den Rektor der Universität, damals Mosellanus, an Dungersheim und an Undreas Camitianus (Undreas Frank aus Camity in Ungarn?), einen jüngern Theologen, der auch zur lutherischen Lehre neigte, drucken, worin er die Predigten widerlegte und die genannten Männer als Häupter der Universität und der Stadt Leipzig aufsorderte, ihn aus der Schrift eines Bessen zu belehren. Dungersheim würdigte ihn einer Untwort, auf die Schönichen nochmals bescheiden, aber überlegen erwiederte. Unch diese beiden Sendbriese erschienen in Druck.

Die lebendigsten Einblicke aber in die damaligen kirchlichen Zustände Leipzigs gewährt das Unstreten des wackern Wittenberger Predigers Sebastian Fröschel. Fröschel (aus Umberg in der Oberpfalz) hatte in Leipzig studirt, war [5]9 mit bei der Disputation gewesen, hatte auch schon, ehe er in Wittenberg Prediger wurde, öster in Leipziger Vorstadtsirchen gepredigt. Uls er zur Michaelismesse [523 nach Leipzig kam, predigte er auf Bitten der Vorsteher des Georgenhospitals in der Kapelle zu St. Georg, acht Cage später zu St. Johannis, und in der letztgenannten Kirche sollte er nochmals Mittwoch den 21. Oktober predigen. Uls nun die Mittwoch kam, hatten die Mönche des Chomasklosters die Kirche sperren und mit starken Schlössern verwahren lassen, der ganze Kirchhof aber stand voll Volkes, und man hatte etliche Predigtstühle auf dem Kirchhofe ausgerichtet.

"Als ich nun folches erfuhr — erzählt er felbst — wollte ich nicht hinaus, denn es waren auch bestellt heimlich des

Rats Diener, wenn ich auftrate und predigte, daß fie mich angreifen follten und gefangen nehmen. Als ich aber nicht hinauswollte, da schickten fle mir einen Boten nach dem andern, auch zum Teil die Berren des Rats, daß ich wollte hinauskommen, nicht zu predigen, sondern das Dolk zu stillen, es würde fonst ohne ein Unglück nicht abgehen. Und als ich nun hinauskam und anhob, das Dolk zu bitten, daß fie auf diesmal wollten Geduld haben mit mir, aber der gemeine Mann wollte nicht, bis so lange, daß auch etliche Berren des Rats gu mir in den Kreis unter das Dolf traten und das Dolf baten neben mir, daß fie auf dieses mal wollten gufrieden fein, auch mich gufrieden laffen; fie felber wollten dagu gedenken und bei Bergog Georgen anhalten und fo viel gu wege bringen, daß ich allda möchte bleiben und ihnen weiter predigen; also ging das Bolt wieder in die Stadt, aber mit Ungeduld, und etliche Berren des Rats begleiteten mich binten über das feld zum Detersthor in die Stadt hinein.

Infolge dieser Dorgänge wurde fröschel nach Merseburg vor den Bischof zitirt. Die Leipziger Bürgerschaft wollte ihn, als sie dies hörte, mit vierzig Pserden dahin begleiten, fröschel aber verbat sich das, und so wurden ihm nur zwei Bürger zur Begleitung mitgegeben. Der Bischof fragte ihn, warum er in Leipzig gepredigt hätte, wer ihm solches besohlen und wer ihn dazu berusen hätte. Darauf gab fröschel zur Untwort: Dazu habe ihn der Bischof selbst berusen, damals als er ihn ordinirt, ihm das Evangelium in die Hand gegeben und ihm besohlen habe: Ite in ordem universum et praedicate Evangelium (Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium). Der Bischof erwiederte: Es wäre wohl wahr, daß er solches besohlen, aber fröschel predige nicht das Evangelium, sondern Opiniones Lutheri, dies könne und wolle er nicht leiden.

Daranf wurde froschel aufs ungnädigste entlassen, und der Bischof berichtete an Herzog Georg und schrieb ihm, er möge nicht fäumen, sondern sich eilends nach Leipzig aufmachen, "denn M. froschel, der von Wittenberg dahin gekommen wäre, würde sonst die ganze Stadt verführen mit der lutherischen Lehre, denn der gemeine Mann hinge gar an froschel."

Bergog Beorg tam fcleunig nach Leipzig, und am folgenden Morgen wurde froschel ohne Ungabe eines Grundes in der Aifolaischule beim Rektor Konrad Burchamer (von Mürnberg) verhaftet. "Bora 9. - berichtet er felber launig wurde M. frofchel in aller Berrlichkeit mit vier Stadtfnechten. so gerüftet waren, auf das Rathaus geführt, da ihm eine aute herrliche Mablzeit von den Herren des Rats bestellet war in des Richters Stuben auf dem Rathause, und ihm angezeigt, was er trinken wollte von Wein und Bier, das solle er in des Rats Keller holen laffen, aber das Effen bei Michel Buffler in S. Katharinen Straffen. \*) Ulfo maren ein ganger Cifc voll meine Bafte, der herren Diener, die Stadtfnechte, denen befohlen mar, mir Befellichaft gu leiften; denn ihre Berren affen zu Mittag auf des Stadtrichters Bochzeit, die denselben Cag war.... Nachmittags, als die Herren des Rats gegeffen hatten und bei Zeiten von der Mahlzeit aufgestanden, da kam der gange sitzende Rat zu mir auf das Rathaus, und der regierende Burgermeifter zeigte mir an, wie fie von Bergog Beorgen Befehl hatten bekommen, daß fie nach mir follten fchiden und mich mit ihnen gu ihrer f. B. aufs Schloß bringen; darum baten fie mich, ich wollte mich des nicht befcweren und mit ihnen, neben dem Stadtschreiber, aufs Schloß kommen. Ulso gingen alle drei Bürgermeister vornean im ersten

<sup>\*)</sup> Sein Gafthaus lag an der Ede des Ritgafleins, fpater Bottchergafichen genannt (jest Ratharinenftr. 6).

Blied, darnach ich mit dem Stadtschreiber im andern Glied, und darnach die andern Herren des Rats alle, und zuletzt alle Stadtdiener; mit solcher großen Herrlickeit und Pracht wurde ich auf das Schloß geführt und geleitet."

Herzog Georg, bei dem außer seinen Acten der Rektor der Universität, Christof Hegendorf und andre Prosessoren anwesend waren, ließ Fröschel eintreten und verhörte ihn persönlich. Er warf ihm zunächst vor, daß er sich nicht wie eine geistliche Person hielte, daß er keine Platte habe und einen kurzen Rock und ausgeschnittene Schuhe trage wie die gemeinen Bürger. Dann kam er auf den Grund seiner Derhaftung. Wie Fröschel früher in Leipzig studirt und "in Baccalareum und Magistrum promovirt" hätte, da sei er "ein schon Fröschel" gewesen; aber nachdem er sich gen Wittenberg in die Ketzergrube begeben hätte, da hätte er sich "gar voll Gift gesogen und wäre zur Kröten worden und gen Leipzig gekommen und hätte daselbst in Kirchen und Schulen sein Gift ausgeschüttet." Dafür werde er gestraft werden zum Exempel, daß die ganze Stadt sich daran sießen und sich vor solchen Ketzern hüten sollte.

Fröschel verteidigte sich mit schlagsertigem Witz. Als er sich aber auf ein Wort des Paulus berief, unterbrach ihn der herzog und sagte: "Wir wissen wohl, daß ihr euern Paulum gelesen habt; wir sind nicht allhier, daß wir mit euch wollen disputiren!" Darauf mußten fröschel und der Leipziger Rat abtreten, und herzog Georg beriet sich mit seinen Räten und den herren der Universität. Nach einiger Zeit wurden sie wieder vorgelassen, und der herzog eröffnete fröschel, daß er auf fürbitten der Universität beschlossen habe, ihn zu begnadigen. Er solle also Stadt und Cand morgen verlassen und sich nicht eher wieder in Leipzig blicken lassen, als bis er sich bekehrt habe. Werde er nochmals in Leipzig betrossen

werden, so werde man ihn an den Pranger binden und ihm dort "eine Platte, so groß und breit, als ein Ubt hat, raufen und ihn mit Ruten zum Cande hinausstreichen."

Um folgenden Cage rief der Rektor die ganze Universität zusammen, trug vor, was sich tags zuvor begeben hatte, und es wurde beraten, ob fröschel exkludirt oder relegirt werden sollte. Mit Rücksicht auf die milde Entscheidung des Herzogs wurde er auf unbestimmte Zeit relegirt und die Relegation noch selbigen Cages angeschlagen.

froschel wirkte bis zu seinem Code als Prediger in Wittenberg und hat 1566 in der Vorrede zu seiner Schrift "Dom Königreiche Christi Jesu" seine Leipziger Erlebnisse selber ausführlich und in der ergötzlichsten Weise erzählt. Die oben wörtlich angeführten Stellen sind diesem Berichte entnommen.\*)

Unknüpfend an das Auftreten fröschels erließ Herzog Georg unterm [2. februar 1524 einen Befehl an den Leipziger Rat, worin er vor eigenmächtigen Versammlungen der Gemeinde (conventicula) und Neuerungen im Gottesdienste, wie sie die Jünste vorhätten, warnt, dem Rate einschäft, darauf zu achten, daß hinsichtlich des Sakraments und andrer kirchlichen Gebräuche nichts geändert, auch "auf diejenigen, die die verführerischen und Lästerschriften oder Bücher heimlich oder auch

<sup>\*)</sup> Daß unser Johanniskirchhof der Schauplatz gewesen ift, wo die Erlebnisse dieses wadern Vortämpfers der Aeformation in Leipzig zum Teil sich abspleiten, kann uns einigermaßen mit dem Umstande versöhnen, daß unser Reformationsdenkmal nicht dort, wo mit Rückstauf dus die geschichtlichen Vorzänze sein eigentlicher Platz wäre, auf dem Chomaskirchhof, sondern vor der Johanniskirche steht. Übrigens sei daran erinnert, daß die Johanniskirche der Reformationszeit ebenso wie das Aathaus jener Zeit nicht dieselben Gebäude waren wie die heutigen; das Rathaus, das Luther gesehn, wurde 1555 abgetragen; die Johanniskapelle aber aus Luthers Zeit wurde schon 1547 bei der Belagerung Leipzigs von den Belagerenn zerkört und an ihrer Statt ert 15884 die jestige Johanniskirche erbaut. Der Curm ist sogar erst von 1749.

öffentlich ausgehen laffen, gute Achtung gegeben werde, fie zur Strafe zu nehmen und zu enthalten."

Das Mandat selbst zeigt, welche fortschritte das Evangelium in Leipzig bereits gemacht hatte. In der Chat war die fleine neue Bemeinde, als welche fie fich bereits zu fühlen begann, durch nichts mehr abzuschrecken. Als das neue Mandat in Leipzig eintraf, predigte ichon wieder in der Georgenkavelle und im Monnenklofter vor dem Pefersthore Magifter Undreas Bodenschat im lutherischen Sinne, und in einer Sonnabend nach Oftern (2. Upril) 1524 unterzeichneten Bittschrift mandten fich geradezu 105 feiner Unhanger an den Leipziger Rat und trugen darauf an, diesen Mann in eine der ftädtischen Bauptfirchen als Prediger ju berufen, magten es also damit, fich offen gur neuen Cebre gu betennen. Die Bittidrift ging nach Dresden an den Bergog und wurde in deffen Untwortschreiben vom 12. Upril ichroff abgewiesen. Ende Upril ließ der Bergog durch den Bischof von Merseburg abermals eine Difitation in Leipzig anftellen, die freilich wieder teinen nennenswerten Erfolg hatte. Im Chomasklofter murden einem Monch ein paar Intherische Bücher abgenommen, an der Universität einige junge Magiftri und Doctores ausgescholten, die ichon bei der vorigen Difitation der hinneigung ju Luther beschuldigt worden waren und fich feitdem nicht viel gebeffert hatten, die Barfüßer flagten über einen ausgelaufenen Mond, der das Sattlerhandwert erlernt habe und nun eine Leipziger Jungfrau beiraten wolle, und die Ratsberren erklarten, daß fie gern bereit feien, den lutherischen Irrtum ju verbindern; gegenwärtig fei ihres Wiffens aber nur ein Bentler vorhanden, der das Abend. mabl nicht anders als unter beiderlei Gestalt nehmen wolle. doch hatten fie ihm geboten, binnen bier und Ofingsten entweder nach dem alten Gebrauche fich zu schicken oder die Stadt

zu räumen. Als stark beteiligt wurde Dr. Heinrich Stromer erfunden; er hatte alles, was bisher von Euthers Schriften in Wittenberg erschienen war, in seinem Hause und wurde beschuldigt, daß er diese Schriften heimlich und bei Aacht nicht bloß den jungen Magistern der Universität, sondern auch Männern und Frauen aus der Bürgerschaft mitteile.

In eine besonders schlimme Lage geriet durch die Maßregeln des Herzogs der Leipziger Buchdruck und Buchhandel.
Dies zeigt ein fall aus jenen Cagen, der zugleich die nächste
Deranlassung zu der ebenerwähnten abermaligen bischöflichen
Distation gewesen zu sein scheint.

Mittwoch nach Oftern 1,524 schiedte der Herzog von Dresden aus an den Leipziger Rat ein "Büchlein," das ihm kurz zuvor zugegangen war: eine Predigt, am Dreikönigstage zu Altstädt von dem dortigen Amtsgenoffen Chomas Münzers, Simon Haferitz, gehalten. Er habe erfahren, schreibt er, die Predigt sei in Leipzig gedruckt worden, und da er ja den Druckern befohlen habe, nichts neues ohne Wissen und Willen des Bischofs von Merseburg "oder derjenigen, so derhalben Befehl haben" (d. h. der mit der Zensur beauftragten Universitätstheologen), drucken zu lassen, so möge sich der Rat genau erkundigen, wer die Schrift gedruckt habe und ob damit dem herzoglichen Befehle nachgegangen worden sei.

Der Rat ließ sämtliche Buchdrucker kommen und legte ihnen den Druck vor. Aun zeichnete sich das corpus delicti durch auffälligen Letternschnitt, namentlich durch seine geschwänzten d und h aus. Mit derselben Schrift hatte aber Wolfgang Stöckel früher viel gedruckt, und so mußte sich auf ihn sofort der Verdacht lenken. Stöckel ergriff denn auch bei der Vernehmung zuerst das Wort, gab aber an, die vom Herzgog gesandte Predigt sei nicht in Leipzig gedruckt, sondern in

Eilenburg bei Nickel Albrecht, sonst Widemar genannt, an den er die Cettern verkauft habe. Die übrigen Buchdrucker bestätigten Stöckels Aussage. Hierauf wurden sie entlassen, Stöckel nochmals allein vorgenommen, und nun bekannte er, "die Schrift sei sein," er habe sie aber seinem Sohne Jakob und genanntem Widemar geliehen, und diese beiden hätten die Predigt damit in Eilenburg gedruckt. Diese zweite Aussage entsprach durchaus der Wahrheit. Die kleine Winkeldruckerei von Nickel Widemar in Eilenburg hatte schon 1523 für Chomas Münzer gearbeitet, auch die sämtlichen Schriften des obenerwähnten Eilenburger Schuhmachers Schönichen gedruckt.

In dem Berichte nun, den der Rat über das Ergebnis feiner Untersuchung nach Dresden fendet, ergreift er die Belegenheit, dem Bergog die tranrige Lage gu schildern, in die der Leipziger Buchhandel durch die herzoglichen Mandate geraten fei. Die Buchdrucker hatten fich wiederholt bitter beim Rate beklagt, daß ihr Bewerbe gang darniederliege, und wenn es noch langer mit ihnen fo fortgeben murde, fo murden fie Baus, Bof und ihre gange Erifteng verlieren. Die von Wittenberg und anderwärts ausgebenden neuen Schriften durften fie nicht drucken und verkaufen, und doch fei gerade nach diesen Schriften die größte Nachfrage. Was fie haufenweise daliegen hatten, das begebre niemand, und wenn fie es gleich umsonft geben wollten. Sie batten fich bisher willig dem berzoglichen Befehl gefügt, aber was nute das? Wenn fie felbft jene Schriften nicht druckten, so druckten fie andre in Wittenberg, Zwickau. Grimma, Gilenburg, Jena und an andern Orten und brachten fie doch unter die Leute, und fo murde ihnen ein Dorteil ent. zogen und fremden zugewendet. Drucker, Setzer und andre, die fich bisher in Leipzig vom Buchhandel genährt hatten, mußten jett mit ihren Kindern Mot leiden. Einige feien

schon so weit gekommen, für Cagelohn am Festungsbau mit zu arbeiten, und es sei zu befürchten, daß auf diese Weise der Buchhandel noch ganz von Leipzig verscheucht werden würde.

Den bisher geschilderten Nöten und Gefahren entging nun freisich Wolfgang Stöckel auf die bequemfte Weise. Während sein Sohn Jakob noch in der Osterwoche die Bittschrift der 105 mit unterzeichnet hatte, zog er selbst es vor, wenige Monate später einem Aufe Herzog Georgs nach Dresden zu solgen, errichtete dort die erste Druckerei und war fortan nur noch im Sinne und Austrage des herzoglichen Hoses thätig. Cief hinein in diese Nöte und Gesahren aber geriet Melchior Lotter, der um dieselbe Zeit sich in Wittenberg die Ungnade des Kurfürsten zuzog und sein Geschäft in Wittenberg ausgeben und nach Leipzig zurücksehren mußte.

Die Bebrüder Sotter hatten in Wittenberg nach der Dollendung des Neuen Ceftamentes 1523 und 1524 auch die ersten drei inzwischen fertig gewordenen Teile des Alten Ceftaments gedruckt. Nicht ohne Neid fahen die Wittenberger, welche glangenden Beschäfte die Leipziger Drucker mit dem Drucke der biblischen Bücher gemacht batten. Don dem nenen Baufe, das der alte Cotter fich auf feinem Grundstücke in der Bainftrafe erbaut hatte, behaupteten fie, er habe es mit dem in Wittenberg verdienten Belde erbaut. Sie verlangten, daß die Sotter fich in Wittenberg anfässig machen und dort Burger werden follten. Schlieflich ließ in Wittenberg der jungere Sotter fich irgendein - nicht mehr nachweisbares - Dergeben au Schulden tommen, um deswillen er vom Wittenberger Rate mit einer hohen Geldbuffe, gehn Schock Grofchen, belegt wurde - der alte Cotter gahlte gu Pfingften 1525 vier Schock vierzig Grofden, zu Weihnachten fünf Schod zwanzig Grofden "uf die Berichtsbuffen feines Sohns" - und überdies von seinen Neidern beim Kurfürsten angeklagt wurde, und so wurde ihm, obgleich Luther selbst den Ungebereien entgegentrat und sich warm beim Kurfürsten für ihn verwendete, der weitere Druck lutherischer Schriften entzogen. Lukas Cranach, der Maler, und Christian Döring, der Goldschmied, beforgten hinfort den Verlag der Bibel und nahmen einen neuen Drucker an, Hans Luft, der von da an auch der Hauptdrucker Luthers in Wittenberg blieb, und als 1534 die erste vollständige Bibel erschien, traten sie den Verlag an ein Konsortium von drei Wittenberger Buchhändlern ab.

Mit doppelter Strenge trat Bergog Beorg auf, feit im Gefolge der Müngerichen Bewegung und der allerorten ausbrechenden Bauernunruhen neben den religiöfen Streitschriften eine aufrührerische sozialistische und fommunistische Literatur fich breit machte, in der die eigne Machtstellung der fürften angegriffen wurde. Im Upril und Mai 1525 fam auch in Sachsen die lange genährte und geschürte Emporung der Bauern zum Ausbruch. Nachdem Müngers Haufen am 15. Mai 1525 von Kurfürft Johann - friedrich der Weise mar am 5. Mai geftorben -, Sandgraf Philipp von Beffen und Bergog Georg bei frankenhausen geschlagen worden waren und Chomas Münger Ende Mai hingerichtet worden mar, tam Bergog Georg nach Leipzig, um auch hier, wo die Ideen des Bauernfrieges vielfach gegährt hatten, reine Wirtschaft zu machen. Bunderte von Burgern murden verdächtigt, viele in haft und Untersuchung gezogen, acht Unhanger Müngers im Juni hingerichtet, darunter zwei, bei denen man lutherifche Schriften gefunden hatte. Darauf murden der Rat und die Burgerschaft auf die Pleigenburg gefordert und ihnen durch Dr. Simon Piftoris - damals des Bergogs Kangler - eröffnet, daß der Bergog den übrigen Schuldigen und Derdächtigen Seben und Beimat

aus Gnaden lassen wolle, doch solle künftig dem Rate treuer Gehorsam geleistet und alle Religionsneuerung gemieden werden. Die Stadt mußte eine Geldbuße zahlen, die 7000 Gulden (soviel wie heute etwa 120000 Mark) betragen haben soll.

Im Jahre 1526 scheint die Derfolgung der lutherisch Befinnten im Bergogtum Sachsen etwas nachgelaffen gu haben. Um 22. Dezember 1525 hatte Luther den iconen verfohnlichen Brief an den Bergog geschrieben, worin er ihn demiltig um Derzeihung bittet, daß er ihn fo oft "mit harter, fcharfer Schrift angetastet" habe, und ihn flehentlich ermahnt, von seiner weiteren Derfolgung abzustehen. "Denn mich's fast ansiehet, als follt Gott unfer Berre gar bald unfer ein Teil von hinnen nehmen, und darauf ftehet die Sorge, Bergog Jurge und der Enther mußten auch mit." Dagu tam, dag der Bischof Udolf von Merseburg, der den Bergog unaufhörlich aufgestachelt batte, plötilich vom Schauplatze abtrat. Er war noch Mitte Marz 1526 in Leipzig abermals mit dem Bergog gusammengetroffen und hatte ihm dabei quaefent, mit aller Macht dem immer weiter um fich greifenden lutherischen Übel gu fteuern. Wenige Tage nach feiner Rudfehr nach Merfeburg farb er am Schlagfluß (23. Märg 1526); fein Nachfolger murde am 9. Upril Dinceng von Schleinitg. Endlich mag auch der verhältnismäßig gunftige Reichstagsabschied von Speier vom 27. August 1526, den die evangelisch gefinnten Machte, nachdem fie fich am 6. Mai im Corganer Bundnis geeinigt, durchgefett hatten, und worin es hieß, daß in Religionssachen jeder in feinem Bebiete handeln folle, wie er es gegen Bott und faiferliche Majestät zu verantworten sich getraue, nicht gang ohne Ginfluß gewesen sein.

Ein umso harteres Exempel statuirte Herzog Georg im Jahre 1527. Ein haustrender Buchhandler aus Murnberg,

hans hergott, wurde am Montag nach Cantate (20. Mai) auf dem Marktplatze in Leipzig enthauptet und seine Waare öffentlich verbrannt. Der Dorfall würde in der Geschichte der Reformationszeit einzig dastehen und als ein Ukt der Grausamkeit einen dunkeln Schatten auf den Charakter des Herzogs werfen, wenn Hergott, wie jahrhundertelang geglaubt und nachgeschrieben worden ist,\*) als Verbreiter lutherischer Schriften und nicht vielmehr als sozialistischer Ugitator, als Nachzügler der Bewegung, die im Bauernkriege niedergeschlagen worden war, mit dem Code gebüßt hätte.

hans hergott hatte bis 1526 in Nürnberg gelebt und scheint dort namentlich den Nachdruck lutherischer Schriften eifrig betrieben zu haben. Wenigstens beschwert sich Luther am 26. September 1525 beim Rate zu Nürnberg, daß von seiner eben im Druck besindlichen Postille mehr als die hälfte der Druckbogen in Wittenberg gestohlen, nach Nürnberg gebracht, dort nachgedruckt und das Bruchstück, noch ehe der Druck in Wittenberg vollendet, verkauft worden sei, wozu er die Bemerkung sügt: "Und, ist mir recht, das hergöttlein soll mit dran sein." Daneben aber hatte hergott seine geschäftliche Chätigkeit auch der förderung der extremsten Richtungen der Reformationszeit gewidmet. Im frühjahr 1527 scheint er sich von Nürnberg ausgemacht zu haben und nun mit flug-

<sup>\*)</sup> Die Geschichte Hans Hergotts ist erst in neuerer Zeit von A. Kirchhoff durch urkundliches Material aufgeklätt worden. (Ogl. Archiv sar Geschichte des deutschen Buchhandels, I.) Alle Lokalgeschichten Leipzigs von Schneiders Chronika an dis herab zu Großes Geschichte Leipzigs erzählen, daß im Jahre 1524 (!) ein Buchhändler in Leipzig, namens Johannes Hergott, wegen des Vertriebes lutherischer Schriften hingerichtet worden sei. Die Erzählung bildete in der Reformationsgeschichte Leipzigs eine so bekannte Episobe, daß selbst die Novellistlichen Vorgänge in phantastischer Weise verwirren konnte. (Vergl. die Novelle "Des Kantors Töchterlein" in der Sammlung "Allte Herren", Hannover, 1865.)

schriften hausirend im Cande herumgezogen zu sein. Bei dieser Gelegenheit wurde er im Herzogtum Sachsen speziell wegen des Dertriebes einer aufrührerischen kommunistischen Schrift voll der wunderlichsten Hirngespinnste "Don der neuen Wandlung eines christlichen Cebens" verhaftet.") Die Untersuchung ergab jedenfalls, daß Hergott nicht bloß der Drucker, sondern anch der Verfasser des Inches war. Dies läßt sich unter anderm aus einer Streitschrift schließen, die der schon früher erwähnte schreibselige Gegner Luthers Petrus Sylvius Ende Juni 1527 bei Jakob Channer in Leipzig drucken ließ: "Ein klar Beweisunge, wie Luther würde sein ein Ursache des stäten Einzuges des Cürken, des unchristlichen Irrthums, Zwietracht, Lufruhrs und Empörung des gemeinen Volks," und auf deren Citelblatt die Verse stehen:

Was Luther hat vorgenommen mit seinem Schreiben, Und N. Pseiser gehandelt mit seinem Predigen Und Chomas Münzer mit seinen Bauern angesangen, Das hat Hars hergott durch sein'n Traum wollen vollbringen. Solche Frührte sommen aus der lutherischen Schrift, Roch will man nicht erkennen seine schölliche Gist.

Der "N. Pfeifer," der hier neben Luther, Münzer und Hergott genannt wird, war der Anfruhrprediger von Mühlhausen, Heinrich Pfeifer, der zugleich mit Münzer hingerichtet wurde.

Während so jedes erneuerte Aufstackern des Bauernaufruhrs mit Gewalt erstickt wurde, ging freilich Luthers Werk,
das ja thatsächlich damit nichts gemein hatte, wie es Luther
selbst schon 1,525 in seiner Schrift "Wider die räuberischen
und mörderischen Bauern" gegen jeden Verdacht eines Zu-

<sup>\*)</sup> Ein Ezemplar derselben besitht das Leipziger Aatsarchiv. Auf dem Umschlage, in welchen es eingeheftet ift, fleht von gleichzeitiger Hand die Bemerkung: Hans Hergotts von Aarnberg uffrührisch Büchlein, um welches willen er mit dem Schwert allhier gericht. Montag nach Cantate. Anno Dom. 1527.

fammenhanges damit in Schutz genommen hatte, unaufhaltfam feine Bahn. Alles, was ersonnen wurde, es aufzuhalten, beförderte nur seinen Gang.

Um Luthers Übersetzung des Meuen Cestamentes gu verdrangen, hatte Bergog Georg Emfern beauftragt, felbft eine andre Übersetzung zu beforgen. Sie erschien im Sommer 1527 bei dem früheren Leipziger, nunmehrigen Dresdner Buchdrucker Wolfgang Stöckel, und Georg felbst hatte ein geharnischtes Dorwort dazu geschrieben, datirt vom 1. Angust 1527. Wie Enther richtig fagte, hatte Emfer nichts weiter gethan, als ihm feine Überfetung "abgestohlen," mit wenigen Derbefferungen und vielen Derschlechterungen. Selbst die Bolgschnitte aus der Offenbarung Johannis, die der Bergog in feinem Mandat von 1522 für "fcmähliche figuren, papstlicher Beiligkeit zu Bohn und Spott" erklärt hatte, maren in die Emfersche Übersetzung mit übergegangen; Emfer hatte die Stocke Encas Cranach für 40 Chaler abgetauft. Es mar eine eigne Ironie, daß die fünf Jahre früher so heftig angefochtene Urbeit Luthers in diesem neuen Gewande nun gestattet, ja angepriesen und anbefohlen murde, und daß der Bergog fo wider feinen Willen dem Werke Suthers felber Dorschub leiftete. Emfer überlebte die Dollendung feiner Urbeit nicht lange; er farb am 8. 200vember 1527 in Dresden am Schlagfluß, und an feine Stelle als Kaplan und Sefretär des Herzogs trat Dr. Johann Dobeneck aus Wendelstein bei Nürnberg (daher Cochläus, von cochlea, die Schnecke, der Wendelftein), ein Schüler Ecks, "großartig im Liigen, ein feichter Kopf, doch fingerfertig," der bald in Streitschriften gegen Enther eine ebenso große fruchtbarkeit entfaltete wie fein Dorganger.

Don 1528 an that fich in Ceipzig neben Dungersheim ein neuer Prediger, Johann Koß, durch Ungriffe auf die Evan-

gelischen bervor. \*) Zu ihm bielten zwei junge Leipziger Maaister, Joachim von der Beyden (latinistrt Miritianus oder Myricianus) und Johann Basenberg, die durch Spottschriften in Dersen und Drofa - der erftere hielt fich für einen großen Doeten - Enthers eheliches Seben angriffen und vor allem Katharina von Bora — noch drei Jahre nach ihrer Berbeiratung! — an der Rechtmäßigkeit ihrer Che irre zu machen. Die Beschichte ihres Auftretens bildet eine derbkomische Episode in all den ernsten Kampfen jener Zeit. 2115 die beiden Magifter ihr erftes Machwerk nach Wittenberg ichickten, aab Enther, der gerade mit einer Besandtschaft vom Brandenburger Bofe dringend beschäftigt mar, feinen hausgenoffen den Auftrag, das Büchlein anzunehmen und zu lesen. "Da bort, was bose Buben thun: den Boten haben fie ehrlich gehalten, aber das edle Buchlein haben fie genommen und aufs hintergemach getragen . . . und habens illuminiret . . . " Darauf gaben fie dem Boten die Schrift wohlverpact wieder, schickten fie, von einem mutwilligen Briefe begleitet, an die Derfaffer nach Leipzig gurud und veröffentlichten dann ihren tollen Streich in einer "Neuen Zeitung aus Leipzig," worin fie zugleich einen der verbiffenften Begner Luthers unter den Leipziger Ratsmitgliedern lächerlich machten, den Ratsberrn hieronymus Walther (den Erbaner der "Goldnen Schlange" am Eingange der hainftrage, 1523), der furg guvor dem feligen Emfer in der frauenkirche in Dresden hatte ein Denkmal feten laffen. In der "Meuen Zeitung" muß Walther ben Streich der Wittenberger Illuministen in einem ausführlichen Briefe an Cochläus in Dresden erzählen.

<sup>\*)</sup> Er starb Ende des Jahres 1532, auf der Ranzel der Nikolaikirche vom Schlage gerührt.

zweite Schrift der Ceipziger Magister gaben die Wittenberger "Eine nene fabel Üsopi vom Cöwen und Esel" heraus, mit einem Holzschnitte (worauf einem alten Esel von zwei jüngeren eine Krone über den Kopf gehalten wird, während zwei andre jüngere Esel, mit Hellebarden bewassnet, den alten begleiten) und einer Vorrede, worin der "vermeinte Poet zu Ceipzig" Miritianus zu einem Miritionos (griechisch onos, der Esel) umgewandelt wurde. Der Poet scheint von da an geschwiegen zu haben. Hasenberg aber versolgte Cuthern auch später noch mit Cästerschriften, zuleht noch 1530 mit einer in dramatischer form, in der er den ganzen Bodensatz seiner Galle ausschüttete: Ludus ludentem Luderum ludens.

Das Jahr 1529 führte die deutschen fürsten auf dem Reichstage in Speier gusammen, der den Protestanten den Mamen gab. Um 19. Upril protestirten die evangelischen Stände feierlich gegen den Reichstagsabschied, welcher die por drei Jahren, ebenfalls in Speier, vereinbarte, ihnen gunftige Bestimmung wieder aufheben wollte. Obmobi Bergog Georg nicht auf dem Reichstage anwesend mar, erbitterte ihn doch der Ausgang und reizte ihn wieder zu größerer Unch feine Stellung ju Euther mar wieder feindfeliger geworden, feit diefer ihn in feiner Schrift "Don heimlichen und gestohlenen Briefen" aufs neue angegriffen batte, und Beorg trot mehrfacher Beschwerden beim Kurfürften Johann eine Bestrafung Enthers nicht hatte durchseten konnen. Was er aber an Suther nicht felbft rachen fonnte, mußten nun feine evangelifden Unterthanen buffen.

Es war ihm hinterbracht worden, daß in Ceipzig in der letzten Zeit verschiedene Personen gestorben seien, die sich geweigert hätten, das Abendmahl vor ihrem Code zu nehmen, weil man es ihnen nicht unter beiderlei Gestalt habe reichen

wollen. Infolgedessen gab er am Freitag nach Bartholomäi (27. August) 1529 dem Probst zu St. Chomas, Dr. Ulrich Pfister, den Befehl, daß Geistliche, die den Kranken das Abendmahl unter beiderlei Gestalt reichen würden, dem Bischof von Merseburg ausgeliesert, Weltliche, die sie in dieser Meinung bestärken würden, aus Stadt und Cand verwiesen werden sollten. Wer aber gestorben sei, ohne das Abendmahl in der alten Weise genommen zu haben, sollte an einem unehrlichen Orte begraben werden. Diesem harten Besehle solgte ein neues Zensurmandat, und als ob jede neue Phase der reformatorischen Bewegung in den herzoglichen Erlassen gegen den Buchdruck und Buchhandel sich wiederspiegeln sollte, war es diesmal eine zu dem seit 1527 entbrannten Abendmahlsstreit gehörige Schrift, welche die erneute Einschärfung der frühern Mandate veranlasste.

Ende Juni 1530 trat der Reichstag in Augsburg que fammen, der, wie der vorjährige in Speier, durch den Proteft der Evangelischen, durch die Konfession, welche fie übergaben, feine Berühmtheit erlangt hat. Schon am 22. Januar hatte König ferdinand an Bergog Beorg geschrieben, daß für diesen Reichstag ein Summarium aus Luthers und andrer Sektirer Büchern erfordert werde, wobei etwa zwölf Jahre zurückge= gangen werden folle. Er felbst laffe ein foldes Summarium anfertigen, und auch Beorg moge durch feine Belehrten, namentlich an der Universität Leipzig, "aus Luthers und andrer Büchern, Schriften und Urtikeln, deutsch und lateinisch, setzen und bemerten laffen, in welchem Jahre, durch wen, in welchen Büchern oder Craftaten folche Irrfal und andre verdammte Sehren, Schmabidriften und Bucher ausgegangen feien." Diesmal erschien Georg wieder perfonlich auf dem Reichstage, und er zeigte fich in feiner feindseligen Stellung gu den Proteftanten umso schroffer, je sester deren Auftreten gerade diesmal war. Um 19. November wurde, unter dem Protest der Evangelischen, der Reichstagsabschied bekannt gemacht, worin ihr Bekenntnis und ihre gottesdienstlichen Meinungen verdammt, Jurückstellung aller Dinge in der alten Weise gefordert und etwaigem Ungehorsam schwere Strase angedroht wurde. So gingen nun die Streitschriften zwischen Wittenberg und Dresden wieder hin und her, und immer persönlicher spitzte der Kampf sich zu.

Zwar ichaffte der im Juni 1531 zwischen beiden fachfifchen fürften, zwischen Bergog Beorg und Kurfürft Johann, gefcloffene "Grimmifche Machtfpruch" vorübergehend einige Ruhe. Beide wollten bei ihren Gelehrten und Predigern Derfügung treffen, daß diese fich der ichmabenden Schriften und Reden enthalten follten. Uber lange dauerte der außerliche friede nicht. Uls 1532 der Kurfürft nach Bolghaufen bei Leipzig einen evangelischen Pfarrer gesetzt hatte und nun die Leipziger im Sommer in immer größerer Ungahl hinaus. pilgerten, deffen Predigten zu hören - auch nach Albrechtshain, wo feit 1530 Johann Pfeffinger, fpater der erfte evangelische Superintendent Leipzigs, als Pfarrer bestellt mar, murde "ausgelaufen" —, mußte der Bürgermeifter Ügidius Mohr auf herzoglichen Befehl Aufpaffer hinausschicken, die Betroffenen wurden vernommen und, wenn fie nicht bei der alten Sehre bleiben wollten, nun geradezu aus dem herzoglichen Bebiete ausgewiesen. Bald darauf wurde auch das Mandat von 1522 nochmals erneuert, und befohlen, daß die Leipziger Stadtfinder von der Univerfität Wittenberg guruckgerufen werden, und alle luthe= rifden Bucher bei Leib- und Lebensftrafe verboten bleiben follten.

Immer trauriger wurde unter solchen Umftänden die Lage des Leipziger Buchhandels. Seit Jahren schon konnte der Aat,

wenn er fich nicht immer aufs neue die Vorwürfe des Berzogs zuziehen wollte, fich nicht darauf beschränken, in einzelnen fällen der Unklage eine Untersuchung anzustellen, sondern mußte regelmakige Difitationen der Buchladen vornehmen. Mogen auch einzelnen Ratsherren diese Späherdienste verhaft genug gewesen fein, mogen die Revifionen auch milde geubt, den Buchführern durch die finger gesehen oder die Moglichkeit gelaffen worden fein, bedenkliche Literatur rechtzeitig auf die Seite gu ichaffen, fo fehlte es doch nicht an Ungebern, die gelegentlich Schriften, welche ihnen die Buchführer in gutem Glauben verfauft hatten, dann beim Rate ablieferten. So ichickte am Dienstag nach Scholaftica (11. februar) 1533 der schon genannte Ratsherr hieronymus Walther, bei dem die Ungeber wohl immer auf geneigtes Behör rechnen durften, eine Ungahl Schriften an den Bergog und fcbrieb ihm dazu, bei der letten Durchficht der Buchladen feien nur "zwei fleine Kinderbuchlein" fonfisgirt worden; am geftrigen Abend aber habe ihm jemand drei Bucher gebracht und dabei verraten, er tonne deren noch für viele Bulden ichaffen.

Um dieselbe Zeit aber kam es in Leipzig zu Dorfällen, durch die der Gegensatz der Parteien auf einen solchen Grad gespannt wurde, daß eine Steigerung kaum mehr möglich war. Die Franziskaner waren auf den sinnreichen Einfall gekommen, für die Fastenzeit Beichtmarken anfertigen zu lassen, die allen zur Beichte Kommenden eingehändigt wurden, und die der Rat am Ende der Fastenzeit wieder einfordern lassen sollte; wer dann keine solche Marke abzuliefern hatte, in dem wollte man einen heimlichen Unhänger Luthers erkennen. Dazu kam ein andres Ereignis. Unfang 1533 war ein angesehener Bürger der Stadt, der Jurist Dr. Augustin Specht, der ehrlos begraben werden sollte, weil er das Abendmahl vor seinem

Tode nicht in der alten form hatte nehmen wollen, von der "halben Stadt" zu Grabe geleitet worden. Un beide Dorgange ichloffen fich umfaffende Untersuchungen und Derfolgungen an. Es fanden fich gegen fiebzig Burger, mit Weibern, Kindern und Befinde an achthundert Köpfe, die fich offen gu Luthers Lehre bekannten. Der Bergog verlangte aufs entschiedenfte, daß fie fämtlich bis Pfingsten fein Bergogtum raumen follten. Der harte Befehl erregte das größte Aufsehen. Selbft in der nachsten Umgebung Georgs wurden bange Beforgniffe laut. Man suchte den Bergog durch die dringenoften Dorftellungen gur Burudnahme feines Befehls gu bewegen; das volfreiche Leipzig - hieß es - murde durch folche Strenge veroden, die Meffen geschädigt werden; der größte Ceil der Kaufleute hange an Euther, vor allem an feiner Lehre von beiderlei Bestalt des Sakraments. Uber der Bergog foll den Drangern geantwortet haben, er wolle lieber mit feiner Bemahlin arm und nacht, den Stab in der Band, freiwillig ins Elend gehen, als dulden, daß feine Unterthanen auch nur den kleinsten Citel von den Sehren der alten Kirche abwichen, ehe nicht auf einem allgemeinen Kongil anders beschloffen worden sei. Alle Dorftellungen fruchteten nichts, und fo mußten die Unhanger Suthers in Menge wandern und in Wittenberg, Brimma, Eilenburg und andern Städten Zuflucht fuchen, wo ihnen Kurfürft Johann friedrich - der am 16. August 1532 feinem Dater Johann in der Regierung gefolgt mar - den Aufenthalt gestattete.

Luther goß noch Öl ins fener. Er hatte schon im Oftober 1532 ein Croftschreiben an die Leipziger gerichtet. Ein zweites sandte er ihnen, als im Upril 1533 einige evangelisch gesinnte Leipziger Bürger bei ihm hatten anfragen lassen, wie sie fich den Beichtzeichen gegenüber verhalten sollten. In beiden

Schreiben ermahnte er fie gur Standhaftigkeit; aber mahrend er ihnen in dem ersten noch geraten hatte, dem "tollen Kopf," dem Bergog, gute Worte gu geben, ftachelte er fie im zweiten in aufreizenofter Weise jum Widerstande gegen den "Tenfelsapostel" auf. Dieser zweite Brief murde in gahlreichen Ubschriften unter der Burgerschaft verbreitet, vom Rate auch eine Ubschrift dem Bergog gugeschickt. Der Burgermeifter Wolfgang Wiedemann fragte Schriftlich bei Luther an, ob er diesen Brief wirklich geschrieben habe. Enther erwiederte ibm, der Burgermeifter moge ibm erft angeben, wer ibm gebeifen babe, diefe frage an ibn gu richten, dann wolle er ibm antworten, "ein voll, gernttelt, eingedrückt, überhanft Mag." Ein drittes, ausführliches Schreiben Enthers an die Bedrangten erschien im Sommer 1533 im Druck: "Derantwortung der aufgelegten Aufruhr von Bergog Georgen, sammt einen Troftbrief an die Chriften von ihm aus Leipzig unschuldig verjagt." Diese Croftfdreiben richteten ficherlich die Bemüter der Dertriebenen auf und erhöhten ihre Standhaftigfeit, gestalteten aber natürlich ihre Lage nicht gunftiger. Es begann wieder ein erbitterter Streitschriftenwechsel zwischen Enther und Cochlaus, bis die am [3. November [533 gu ftande gekommene Bereinigung ju Grimma, bei der auf den "Grimmischen Machtspruch" von 1531 gurudgegriffen und den Cheologen beider fürftlichen Bofe geboten wurde, in Bufunft bei ihren literarischen fehden wenigstens die Namen und Ungelegenheiten ihrer fürsten aus dem Spiele zu laffen, den Streit wieder für einige Zeit beilegte.

Mit der Massenvertreibung des Jahres 1533 hatte die Derfolgung der lutherisch Gesinnten in Leipzig ihren Höhepunkt erreicht, und es trat ein natürlicher Auchschaf eine Herzog Georg war anfänglich im Grunde seines Herzens einer Kirchenreformation nicht abgeneigt gewesen; aber er war

durch die weiter ausgreifenden Schritte feiner Gegner, gum guten Ceil auch durch die perfonliche fehde, in die er, gang unahnlich feinem fürftlichen Detter in Wittenberg, es nicht verschmähte fich einzulaffen, verbittert worden. Es war porauszusehen, daß er endlich des vergeblichen Kampfes mude werden wurde. Außere Umftande, die ihn milder und verföhnlicher ftimmten, tamen noch bingu: das herannahende Ulter - er ftand nun im dreiundsechzigften Jahre - und erschütternde Codesfälle in feiner familie. Binnen wenigen Wochen ftarben im Januar und februar 1534 feine Cochter Magdalene, die mit dem Kurfürften Joachim von Brandenburg vermahlt mar, famt ihrem neugeborenen Kinde, und feine eigne Gemablin Barbara. Es ift wohl nicht zufällig, daß bald darauf - am 29. April 1534 - im Dominikanerklofter gu Leipzig ein Religionsgesprach zu friedlicher Bereinigung gehalten murde. Zwar scheiterten die Ginigungsversuche abermals, und im Jahre daranf, 1535, erließ der Bergog, als er erfahren hatte, daß die aus Leipzig vertriebenen Bandelsleute fich als Sagerherren und faktoren wieder eingeschlichen hatten, ein nochmaliges Gebot, fie außer den Meffen in Leipzig nicht zu dulden, schärfte auch bei dieser Belegenheit wieder ein, daß die jungen Leipziger nicht in Wittenberg ftudiren follten. Uber wie er icon hiermit ftillichmeigend fein früheres Austreibungsedift beschränkte, so schwand ihm mehr und mehr die Boffnung, daß er feinen Willen werde durchfeten fönnen.

Um 11. Januar 1537 starb sein Sohn Johann, der in der Verfolgung der lutherischen Cehre in des Vaters fußstapfen getreten sein würde, und hinterließ keine Kinder. Ein nochmaliges Religionsgespräch, das am 2. Januar 1539 im Dominikanerkloster zu Ceipzig stattsand, verlief wiederum er-

folglos. Seinen Ideen Dauer zu verleihen, griff der alte Bergog noch zu einem letten, verzweifelten Derfuche. Er verheiratete am 27. Januar 1539 feinen zweiten, blödfinnigen Sohn friedrich, nachdem er ihm durch eine für feinen Codesfall bereits eingesette Regentschaft von vierundzwanzig Raten die Chronfolge gefichert zu haben glaubte, an eine altgläubige Pringeffin, Elisabeth von Mansfeld. Einen Monat darauf ftarb anch diefer Sohn, und als es gewiß mar, daß auf keinen Entel gu hoffen fei, suchte Beorg wenigstens feinem in freiberg refidirenden, langft evangelisch gefinnten Bruder Beinrich die Erbichaft des Bergogtums zu erschweren. Es murde ein Teftament entworfen, worin von Beinrich verlangt wurde, daß er bei der alten Ordnung der driftlichen Kirche verharren folle, widrigenfalls Beorg fein Land an Philipp von Beffen oder König ferdinand vererben werde. Noch ehe aber das Cestament unterzeichnet mar, ftarb Bergog Georg in Dresden am 27. Upril 1539. Seine Codesftunde mar die Geburtsftunde der Reformation für das Bergogtum Sachsen und damit auch für Leipzig.

Noch am Abend des Codestages kam Herzog Heinrich von Freiberg nach Dresden und übernahm die Regierung des albertinischen Candes. Bereits am 23. April wurde in der Hoffirche in Dresden die erste lutherische Predigt gehalten und hierauf in kurzer Zeit auch in den übrigen Kirchen der katholische Gottesdienst abgeschafft.

Offiziell aber wurde der Unfang zur Reformation des albertinischen Candes gemacht mit der feierlichen Einführung derselben in Leipzig zu Pfingsten (25. Mai) 1539. Ungenscheinlich wollte Herzog Heinrich dadurch, daß er mit Leipzig sein Reformationswerk begann, die Stadt auszeichnen für die vielen Drangsale, die sie um der lutherischen Lehre willen

durch seinen Bruder hatte erdulden muffen. Schon wenige Tage nach feinem Regierungsantritt, am II. Mai, ließ er an den Rat von Leipzig den Befehl ergeben, mit der Derfolgung der evangelisch Befinnten einzuhalten und die um ihres Blaubens willen Vertriebenen unweigerlich wieder in die Stadt aufzunehmen. Ein zweiter Befehl, der furz darauf erging, ordnete die Reformation der Kirchen und Klöfter für den Pfingfttag an, während die der Univerfitat auf gelegenere Zeit vericoben murde; fie begann erft mit dem 12. August. oder übel mufite die Beiftlichkeit und derjenige Ceil des Rates und der Bürgerschaft, der ihr bisher noch angehangen, fich fügen. Die Bischöfe von Merseburg und Meiken - in Merseburg war 1535 auf Binceng von Schleinitz Sigismund von Lindenau gefolgt - fdrieben an den Bergog, er "wolle gemach thun, fie maren bedacht, fich felb gu reformiren." Much der Rat machte Dorftellungen dagegen; er hatte noch am 10. Mai, also einen Cag por dem erften herzoglichen Erlaffe, alle Buchdrucker kommen laffen, die wohl nach Bergog Beorgs Code fofort Miene machten, fich über die bisherigen Zensurmandate hinweggufeten, und ihnen eingeschärft, "fie follten nichts neues drucken noch ausgehen laffen, fie hattens denn zuvor dem Rate angezeigt, bei des Rats unvermeidlicher Strafe." Uber der Bergog blieb bei feinem Beschluffe.

In der Woche vor Pfingsten kam er mit seiner Gemahlin Katharine (von Mecklenburg), seinen beiden Söhnen Mority und August (den beiden nachmaligen Kurfürsten) und großem Gesolge nach Leipzig. Um freitag vor Pfingsten (den 23. Mai) trasen der Kurfürst Johann friedrich, sein Bruder Johann Ernst und der Herzog franz von Braunschweig ein. Mit ihnen zugleich aber kamen aus Gotha der kurfürstliche Hofprediger friedrich Myconius (oder Mecum), aus Belgern der

Pfarrer Johann Pfeffinger, ans Wittenberg Caspar Cruciger, Justus Jonas, vor allen aber Luther und Melanchthon, die auf den besondern Wunsch des Herzogs sich eingestellt hatten, um an der wichtigen, entscheidenden Feier teilzunehmen; dazu ein großes Gefolge und eine Menge Wittenberger Studenten.

Ein unschätzbarer Brief von Juftus Jonas, der vor furgem bekannt geworden - gefdrieben am 3. Juni 1539 an den Bergog Georg von Unhalt -, ergahlt furg und ichlicht, aber mit einer Genauigkeit und Bestimmtheit, wie feine der frühern Quellen, die Dorgange diefer dentwürdigen Seipziger Pfingstage. Uns "allen Gaffen und Winkeln der Stadt" war die Menge an das Chor geströmt, die einziehenden Wittenberger zu empfangen. Uchtzehn Jahre waren vergangen, feit Suther den Boden der Stadt nicht betreten hatte. Uns dem hagern "Junker Georg" von 1521 war ein wohlbeleibter Mann geworden, dem das Baar bereits zu bleichen anfing. Sein Wagen wurde von allen Seiten umringt, alle wollten ibn sehen, und in langem Zuge geleitete ihn das Dolf bis an das haus Dr. heinrich Stromers, des alten, treubewährten freundes, wo er, Melanchthon und Jonas gaftlich aufgenommen wurden (doch wohl Unerbachs Bof, den Dr. Stromer von 1530 bis 1538 erbant hatte). "Und wie der Ketzer Suther vom Wagen flieg, da waren aller Augen, von Guten und Bofen, von freund und feind, auf fein Untlit gerichtet. Und den meiften Befichtern konnte man genugsam ansehen, wie die Bergen inmendig beschaffen maren."

Noch an demselben Tage empfing der Herzog die Huldigung der Stadt. Um folgenden Tage, am Pfingstsonnabend, predigten bereits die Reformatoren in allen Kirchen: in der Kapelle der Pleißenburg Tuther (über Ev. Joh. 14, 23—31), in der Chomaskirche Jonas. Der Glöckner der Thomaskirche,

der lutherisch gesinnt war, wollte vor lauter freude mit der großen Glocke läuten. Da es ihm der Probst, Umbrosius Rauh, nicht gestattete, so stiftete er ein paar Schüler an, daß sie an verschiedenen Chüren Unschläge machten, und binnen einer Viertelstunde war die Kirche gefüllt. Mit Luthers Liede "Aun bitten wir den heil'gen Geist" begann Jonas seine Predigt, "und so wurde diese erste Predigt, den Papisten und Feinden des Evangeliums zum Crothe, vor großer und zahlzreicher Versammlung gehalten."

Um ersten Pfingstage predigte vormittags in der Chomas= firche Paul Lindenau, der Prediger Bergog Beinrichs aus freiberg, in der Nikolaikirche Myconius, im Monnenklofter por dem Detersthor Jonas. Luther mußte feines Kopfichmerzes wegen, an dem er in den fpatern Jahren feines Lebens viel zu leiden hatte, und der ihn auch tags zuvor genötigt hatte, fich furg gu faffen, am Dormittage fich Schonung auferlegen. Um Nachmittag aber ließ er fich nicht gurudhalten. Er wollte mahr machen, mas er zwei Jahre guvor den harten Magregeln Bergog Georgs gegenüber einmal ausgesprochen hatte, "daß er es noch erleben werde, daß er in Leipzig predige," und so prediate er am Nachmittage in der Chomaskirche (über Upoftelgeschichte 2, 1). Das Volf mar faum zu bandigen. Dr. Breitenbach, der Ordinarius der Juriftenfakultat, dem Bergog Beinrich befohlen hatte, Suthern auf die Kangel hinauf und wieder herab zu begleiten, daß ihm fein Leids widerführe, mußte mit drohender Band die herandrangende Menge abwehren. Auf den Ofeilern und Abfaten und wo man nur fuß faffen konnte, follen Menschen gestanden haben, ja felbst pon außen Seitern an die Kirchenfenster gelegt und die Scheiben gerbrochen worden fein, um Suther gu hören. Um zweiten feiertage, als die fürsten bereits im Begriff maren,

wieder abzureisen — fie fuhren von Leipzig nach Grimma —, predigte Jonas nochmals unter großem Menschenzulauf in der Chomaskirche.

Die Universität hatte sich den Reformatoren gegenüber zuvorkommend gezeigt; sie hatte ihnen durch die Pedelle und einige Magister eine Spende (an Wein?) überreichen lassen. Dagegen siel es auf, daß beim Rate, der an die fürstlichen Personen reiche Weinspenden gesandt hatte, die Reformatoren leer ausgingen.

Wenn ein frangöfischer Jesuit des fiebzehnten Jahrhunderts spottete, Suther habe Leipzig "an einem Cage und durch eine einzige Predigt" aus einer tatholischen zu einer lutherischen Stadt gemacht, so ift das eine plumpe Entstellung der Chatfachen. Gewiß wird es an leichtfinnigen und gedankenlofen Überläufern nicht gefehlt haben, und wie der Derfaffer einer Lebensbeschreibung Bergog Beinrichs fagt, er habe am Bofe gu Dresden manche gekannt, die bei Bergog Beorgs Lebzeiten geschworen hatten, "ehe denn fie lutherisch wurden, wollten fie lieber aus dem Cande gieben," aber fobald der Bergog tot gewesen, hatten fie gesagt, "fie hatten das Evangelium lange begehrt und darauf gewartet," fo wird es auch in der Bürgerfcaft Leipzigs genug gegeben haben, die nur aus furcht vor dem neuen Berrn fich jest außerlich auch gu der neuen Sehre bekannten. Uber Suther mar der lette, der fich eingebildet oder gar die Ubficht gehabt hatte, die firchliche Umgeftaltung einer Stadt an einem Cage gu vollziehen; in feiner Pfingftpredigt fprach er es offen aus, daß er fürchte, es mochten "viel Wetterhähne, falfche Bruder und dergleichen Unfraut" unter feinen Buhörern fein. Much nach der offiziellen Ginführung der Reformation hat das Reformationswert nur allmähliche fortschritte gemacht. So wenig Leipzig in den zwanzig Jahren

von [519 bis 1539 eine Domäne des Katholizismus gewesen war, so wenig war es jeht mit einem Schlage in eine . Burg des Luthertums verwandelt worden. Diele Jahre sind dahingegangen, bis die äußerlich eingeführte Aeformation auch innerlich durchgeführt war. Dies zu schildern, liegt außerhalb des Rahmens dieser Darstellung.

Mit wenigen Worten sei noch der letten Besuche Luthers in Leivzig gedacht. Zunächst ift er im fruhjahr 1540 und im Januar 1541 nochmals in unfrer Stadt gewesen. In den Stadtkaffenrechnungen ift gebucht, daß 1540 furg por Johanni "Doctori Martino Luther und Jonae, da er bie durch-30g, und des Berzogs von Pommern Rathen," 1541 "Doctori Martino Suthero Montags nach Vincentii" (24. Januar) Weinfvenden vom Rate dargebracht worden seien. Beide Besuche Suthers in Leipzig waren bisher unbekannt. Endlich ift er im Jahre 1545, wenige Monate vor feinem Code, noch zweimal in Leipzig gemefen. Mach den Stadtfaffenrechnungen murden ihm "Sonntags nach Jacobi" (26. Inli) 1545 "2 Kannen Muscateller, 6 Kannen Rheinwein" verehrt. Das Datum ftimmt genau mit fonftigen Nachrichten. Enther hatte fich damals, verftimmt über die gesellschaftlichen Mikstande Wittenbergs und über feinen forperlichen Buftand, von gu Baufe aufgemacht, um fich auf einer Reise aufzuheitern und zu erholen. In einem Briefe vom 26. Juli erkundigt fich Melanchthon bereits bei feinem frennde Joachim Camerarius, dem berühmten Orofeffor der flaffifchen Sprachen, der feit 1541 an der Leipziger Universität lehrte, ob Enther feinen Weg über Leivzig genommen habe. Dielleicht hatte alfo Enther bei der Abreise die Absicht ausgesprochen, bei Camerarius in Leipzig einzukehren. Un feine frau schreibt er am 28. Juli von Leipzig aus: "Ernft von Schönfeld hat uns zu Löbnit; fcon gehalten, noch viel ichoner Being Scherle gu Leipzig." Der hier genannte Ratsherr Beinrich Scherl († 1548) war ein eifriger Unhänger Enthers und hatte fich bei Einführung der Reformation in Leipzig erboten, wenn Johann Pfeffinger als Pfarrer nach Leipzig berufen murde, jahrlich 25 Bulden ju beffen Befoldung zuzulegen. Er befag mehrere Baufer in der Stadt, unter andern das eben damals auf der Kloftergaffe neu pon ihm erbaute zwischen dem Umthause und dem fogenannten "Klofter." In diefem haufe konnte alfo Euther verkehrt haben. Dr. Auerbach, bei dem er 1539 gewohnt hatte, war 1542 gestorben. Endlich tehrte Luther, nachdem er inamischen eine Reihe andrer Städte befucht, nochmals auf der Rückreise im August in Leipzig ein. Don diesem zweiten Aufent= balte ift es gemiß, daß Enther damals bei Camerarius wohnte. Auf feines Wirts und andrer freunde Bitten prediate er auch Mittwoch den 12. August, am Jahrestage der Reformation der Universität, in der Paulinerkirche (über Lukas 19, 45-46). Camerarius foll am Nikolaikirchhofe gewohnt haben, "in dem Baufe, das nachhero das Schwendendörferische genennet worden." Diese Nachricht ift nicht unwahrscheinlich. Das genannte Baus ware demnach das jetzt der Universität gehörige Baus Ritterstraße Ar. 5 (die "Melone") gewesen, vom dem es im alten Viertelsbuche von ca. 1650 heißt: "B. D. Bartholomäus Leonbard Schwendendörffer besithet Christian Göllnigens Erben Baus, hat es nicht in Leben. NB. Soll dem Derlaut nach unter die Universität gehören." \*)

Bei aller Liebe und Verehrung, die Luther anfangs in kleinen, fpater in immer größeren Kreisen in Leipzig fand,

<sup>&</sup>quot;) Das alte Haus ift freilich nicht mehr vorhanden; das jegige flammt aus dem vorigen Jahrhundert.

wird der Name Leipzig ichwerlich jemals einen besonders angenehmen Klang für ihn gewonnen haben. Zahlreiche bittere Erinnerungen knupften fich fur ihn an diesen Namen von den Cagen der Disputation an durch zwei Jahrzehnte grimmiger Unfeindungen und Verfolgungen hindurch bis zu dem außerlich versöhnlichen Abschluß des Jahres 1539. Aber nicht blok um des religiöfen und firchlichen Begenfates willen, auch aus andern Gründen mar Luther niemals sonderlich gut auf Leipzig gu fprechen. für ihn, den armen, bescheidenen Profeffor der Bottesgelehrsamkeit, der nur in feiner großen Aufgabe lebte der nie nach irdischen Schätzen trachtete, mußte die emporkommende üppige Mek- und handelsftadt mit ihrem ftaanirenden firchlichen Leben und ihrer bergab gehenden Univerfität ein Cypus ichnöder Gewinn- und Genugsucht fein. In einer der gahlreichen Stellen feiner "Cifchgefprache," die fich auf die Beldgier der Kaufmannschaft beziehen, führt er Leipzig als abschreckendes Exempel an mit den Worten: "Welch ein Wuft ift zu Leipzig! Die ift doch gar im Beig erfoffen!" In feiner Schrift "Un die Pfarrherren, wider den Wucher gu predigen" (1540) fagt er: "3ch laffe mir fagen, daß man itt jährlich auf einem jeglichen Leipziger Markt gehn Gulden, das ift dreifig aufs Bundert nimmt; etliche feten bingu auch den Naumburgischen Markt, daß es vierzig aufs hundert werden. Pfui doch! Wo zum Ceufel will denn zulett das hinaus? Das heißen nicht Jahrginse, auch nicht Mondzinse, sondern Wucherzinse, rechter judischer täglicher Wucher. Wer nun itt ju Leipzig hundert floren hat, der nimmt jahrlich vierzig; das heißt einen Bauer oder Bürger in einem Jahr gefreffen. Bat er tausend floren, so nimmt er jährlich vierhundert; das beifit einen Ritter oder reichen Edelmann in einem Jahre gefreffen. hat er gehn taufend, fo nimmt er jahrlich viertaufend; das heißt einen reichen Grafen in einem Jahr gefressen. Und leidet darüber keine Fahr, weder am Leib noch an Waar, arbeit nichts, sitzt hinter dem Osen und brät Üpfel." In einer auf der Leipziger Stadtbibliothek besindlichen handschristlichen Sammlung von "Cischgesprächen" Luthers endlich, die sich 1546 ein Pfarrer in Marienberg oder ein Lehrer der dortigen Lateinschule (Wolfgang Schiefer oder Severus?) nach dem Exemplar des Johann Matthesius, des damaligen Pfarrers von Joachimsthal, angelegt hatte, ist aus Luthers Munde solgende harte Prophezeinng über Leipzig ausbewahrt: "O Leipzig, du bist ein böser Wurm, Gott wird dich strasen, dich wird ein groß Unglück übergehen. Ich werde es aber nicht erleben, aber die Schüler, die auf der Gasse gehen, werdens erleben. Denn

Sinanzerei, Hoffart und Pracht Straft Gott mit aller Macht, Es mahret alles ein Zeit. \*)

Ein Beispiel solcher bestraften Gewinnsucht erblickte er in seinem ehemaligen Buchdrucker Melchior Cotter, der ein paar Jahre lang in Wittenberg glänzende Geschäfte mit Luthers fleiß und Schweiß gemacht hatte und dann, vom Kursürsten nach Leipzig zurückgewiesen, zu einem unbedeutenden Drucker herabsank. In den "Cischgesprächen" heißt es von ihm: "Ein bürgerlicher und rechtmäßiger Handel wird von Gott gesegnet, daß er von zwanzig Psennigen einen hat, aber ein gottloser und unleidlicher Gewinn im Handel wird verslucht. Wie Melchior Lotter Buchdrucker, der aus seinen Büchern, die ich ihm zu drucken gab, ein groß Geld gewonnen hat, daß ein Psennig zween erworben. Es hat in der Erste mächtig viel ge-

<sup>&</sup>quot;) finangerei in der Sprache des 16. Jahrhunderts = Wucher; finangen = wuchern; der finanger = der Halsabichneider.

tragen, also daß Hans Grünenberger, der [Wittenberger] Drucker, mit Gewissen sagte: »Herr Doktor, es trägt allzu viel, ich mag nicht solche Exemplaria haben.«... Darum werden ste auch nicht reich, und wenn sie gleich reich werden, so gedruhet's (gedeiht's) nicht, entweder sie oder ihre Kinder und Erben verarmen und werden darüber zu Bettlern, kriegen einen bösen Namen zu den Exemplaren."

So bilden denn freilich die Beziehungen Luthers zu Leipzig nicht eben ein glänzendes Blatt in der Geschichte unsrer Stadt, und daß lutherische Lipsia lipsiscit will dem Ohre der Gegenwart nicht behagen. Aber unsre Absicht kann es ja nicht sein, diese Chatsache zu verhüllen, sondern nur die geschichtliche Wahrheit, soweit sie sich ermitteln läßt, darzustellen, entkleidet von allen Zuthaten der Phantaste und des frommen Wunsches. Jenes Wort aber ist zum Glück doppelsinnig, und das heutige Geschlecht hat Anlaß genug und hossentlich auch den redlichen Willen, es nur noch im guten Sinne wahr zu machen.





## Cranache Sterbender im Leipziger Museum.

in Teil der im Leipziger Museum befindlichen altdeutschen Bilder, namentlich
von den beiden Cranach und aus ihrer
Schule, hat eine besondre Berühntsheit
erlangt, weil Goethe es gewesen, der die
erste Nachricht über sie veröffentlichte.
Sie wurden im Jahre 1815 in gänzlich
verwahrlostem Zustande auf dem Boden
der Nikolaikirche gefunden, wohin sie

1785 geworfen worden waren, als der damalige Bürgermeister Leipzigs, Carl Wilhelm Müller, im Bunde mit Geser und dem Baudirektor Dauthe seine berüchtigte "Verschönerung" der Aifolaikirche begann. Die Bilder wurden 1815 wiederhergestellt, dann der Leipziger Stadtbibliothek überwiesen, die, wie viele ältere Bibliotheken, damals noch gleichzeitig Gemäldegalerie, physikalischen Salon, Münzkabinet und Raritäten-

kammer in einem Raume vereinigte, und wurden endlich 1849, als die Gemäldesammlung des Leipziger Kunstvereins der Stadt überlassen und dadurch das jetzige städtische Museum begründet wurde, nebst einigen wertvollen Porträts und andern Bildern, die sich von alter Zeit her auf der Stadtbibliothek angesammelt hatten, dem neuen Museum einverleibt.

Das meistbewunderte unter diesen Bildern ist jedenfalls das mit miniaturartiger feinheit gemalte Bild von Eukas Cranach dem Ültern: der "Sterbende". Es ist wiederholt eingehend beschrieben worden: zuerst von J. G. Quandt in der "Zeitung für die elegante Welt" [815, S. 961 fg., dann von einem ungenannten Leipziger Kunstfreunde (Dr. Dogel, dem ehemaligen Direktor der ersten Leipziger Bürgerschule) im "Leipziger Tageblatt" [849, Ar. 216 und darnach in wörtlichem Wiederabdruck im "Deutschen Kunstblatt" [850, S. 237 fg.,\*) zuletzt von Chr. Schuchardt in seinem "Lucas Cranach" II, S. 82 fg. Ich gebe daher zum Verständnis des holgenden nur in aller Kürze den Gegenstand der Darstellung.

Das ganze Bild (92 Centimeter hoch, 36 Centimeter breit) zerfällt in zwei Abteilungen, eine Hauptdarstellung (69 Centimeter hoch), und eine Nebendarstellung, die, in einen halbkreisförmigen Raum komponirt, das Hauptbild bekrönt. Die erstere gliedert sich wieder in zwei Szenen, eine untere, die auf Erden, und eine obere, die im himmel spielt.

In der unteren, irdischen Szene liegt ein Sterbender in seinem Bett, dem Beschauer zugekehrt, sodaß das Bett, mit

<sup>\*)</sup> Der ungenannte Kunstfreund schrieb bei Gelegenheit der Eröffnung des keipziger Museums im "Ceipziger Cageblatt" eine Serie von acht Aufschen aber die altdeutschen Bilber des Puseums (1849, Ar. 35, 84, 112, 216, 315; 1850, Ar. 91, 360, 361). Der vierte dieser Aussche wurde im "Deutschen Kunstblatt" wiederholt.

dem fußende nach vorn, in der Verfürzung erscheint. Sterbende faft die geweihte Kerze und richtet fich nach dem Crucifig empor, das der links vom Beschauer am Bett fiehende Beiftliche ihm hinhalt. Über dem Bette ichwebt die Seele des Verscheidenden in Knaben- oder Jünglingsgeftalt. Weiter nach links, hinter dem Geiftlichen, fitt ein Notar und ichreibt den letzten Willen nieder. Dorn am fufe des Bettes, ebenfalls gur Linken, kniet die frau des Sterbenden. Über diefen figuren schwebt ein Engel mit einem Cafelden, das die Worte trägt: \*) Opera bona (die auten Werke). andern Seite des Bettes, rechts vom Beschauer, fteht der Urgt und betrachtet das erhobene Uringlas; hinter ihm fitt der Cenfel im Böllenrachen. Darüber ichweben noch drei andre phantaftische Cenfelsgeftalten, wieder jede mit einem Cafelchen, auf denen die Worte stehen: Adolescentiae, virilitatis, ultimi anni, zu denen allen jedenfalls peccata zu ergangen ift (Sünden der Jugend, des Mannesalters, des letten Jahres). Im Dordergrunde durchsnehen zwei Manner ein paar Kiften.

Die darüber befindliche himmlische Szene zeigt in der Mitte die Dreieinigkeit, von einem ovalen Aimbus umgeben, links davon tritt die Himmelskönigin mit sechs heiligen Frauen heran, rechts Johannes der Cäuser, ebenfalls mit sechs Heiligen. Über beiden Gruppen schweben je drei Engel und rings umher gestügelte Engelsköpfe.

In der obern halbkreisförmigen Darstellung befindet sich eine Kapelle, in der der Küster die Glocke zieht. Davor knieen drei Manner und zwei Frauen, die zu der Madonna mit dem

<sup>\*)</sup> Ich gebe diese wie alle folgenden lateinischen Inschriften der Einfachheit wegen in der heutigen Orthographie und ohne die Ubkarzungen der Originale.

Chriftuskinde beten, welche über der Kapelle in einer Glorie von geflügelten Engelsköpfen umgeben thront.

In den durch den Halbkreis abgeschnittenen Zwickeln endlich sind zwei Porträts, grau in grau, gemalt, links ein männliches, anscheinend eine Wiederholung von dem Kopse des Sterbenden, rechts ein weibliches.

Unfer den icon genannten trägt das Bild noch folgende Inschriften. Unf dem obern Rande des Balbfreises fteben die Worte: Patri optimo Henricus Schmitburg Lipsiensis jurium doctor fieri fecit anno ab incarnatione domini MDXVIII (dem besten Dater ließ Beinrich Schmitburg aus Leipzig, Doktor der Rechte, dies errichten im Jahre nach der Geburt des Herrn 1518). Unf dem Streifen, der den Balbfreis vom Bauptbilde treunt, steht: Miserationes ejus supra omnia opera ejus. Psalmo 144 (Seine Barmherzigkeit ift größer, als alle feine Werke. Pfalm 144\*). Der Ceufel am Krankenbette fpricht: Desperandum tibi prorsus, cum omnia dei mandata negligenter, mea vero auxiliante femina strenue semper peregisti (Du mufit ganglich verzweifeln, weil du alle Befehle Bottes nachlässig, die meinigen aber mit des Weibes Bilfe emfig erfüllt haft). Die Worte des Oriefters lauten: Poeniteat te peccati, veniam pete et spera misericordiam (Bereue deine Sünden, fiehe um Dergebung und hoffe auf Barmbergiakeit). Die Seele fagt qu ihrer Entschuldigung: Etsi peccavi, tamen te, deus meus, nunquam negavi (Wenn ich auch gefündigt habe, so habe ich doch dich, mein Gott, nie verleugnet). Das Cestament, welches der · Motor niederschreibt, soutet: Testator offert animam deo, corpus terrae, bona proximis (Der Erblaffer vermacht feine Seele Gott,

<sup>\*)</sup> Nach der jegigen Einteilung des Pfalters ftimmt das Zitat nicht: der angeführte Spruch fieht nicht im 144. Pfalm.

seinen Leib der Erde, seine Güter seinen Unverwandten). Einige andre lateinische und eine griechische Inschrift beziehen sich sämtlich auf die Heiligkeit und Barmherzigkeit Gottes und Christi.

Die Darstellung dieses Bildes hat zu mannichsachen Missdentungen Anlaß gegeben, die zwar schon durch Schuchardt
angezweiselt, aber weder vollständig zurückgewiesen, noch durch
eine allseitig befriedigende Erklärung erseht worden sind.
Quandt und der ungenannte Leipziger Kunstfreund wollten
nämlich in dem Bilde direkte Anspielungen auf den Verstorbenen erkennen, dessen Andenken es gewidmet ist.

Quandt nannte es "unerschöpflich an hochft humoriftischen Beziehungen" und fab in dem Sterbenden einen "reichen Sünder," der, nachdem ihm im Leben alles zu Bebote geftanden, nun verfuche, ob auch der Croft der Kirche ibm gu Befehl fiebe. Der Beiftliche ftebe "bleich, ernft und furchtbar wie das Bewissen" an seinem Lager; der gute Engel halte "die Bande dankend gu falten bereit, wenn es dem Beiftlichen gelingen follte, den harten Sinn des Kranken zu beffern. Der anädige Berr fühlt die Grenzen feiner Macht und wendet fich mit angftlicher Geberde nach dem ftrengen Beiftlichen. alte Bekannte, von denen wir aus auten Gründen nichts mehr wiffen wollen, fich oft gerade am ungelegensten melden, fo stellt sich auch hier der höllische Beift ein und zuckt am Deckbett. Wahrscheinlich mag ihn jum Glück nur der Sterbende gewahr werden, denn die andern, welche das Krankenlager umgeben, laffen fich in ihren Derrichtungen nicht ftoren. Alle fakultäten haben ihre Ubgeordneten gestellt, denn wo es eine reiche Leiche giebt, da sammeln sich diese Berrn. . . Die fromme Battin kniet betend am Lager und icheint mit vielem Unftand betrübt, indes die vorsichtigen Derwandten die Geldkaften ansräumen, die Ceilung vor dem Cestamente abschließen und den Codten um vieles leichter machen. Auf der Reise der Seele zum himmel wird sie von den bösen Geistern verfolgt, welche aus dem höllenrachen heraufsteigen und ihr die Schuldbriefe des Lebens vorhalten; von der andern Seite naht sich ein guter Engel, welcher die gelegentlich verrichteten guten Werke des Derstorbenen aufgezeichnet hat."

Noch weiter verirrt fich die Unffaffung des anonymen Kunftfreundes. Er nennt das Bild "einerseits eine religiosmoralische, andrerseits eine dramatisch = satirische Darftellung" und lieft infolge eines Migverftandniffes der Worte, welche der Teufel dem Sterbenden guruft, beinahe eine gange Novelle aus dem Bilde heraus. Die Worte auxiliante femina übersett er nämlich: "unter Mitwirkung beiner frau" und vermutet nun, der alte Schmidburg habe fich in fpatern Lebensjahren zum zweitenmale verheiratet und fich "zu manchen Schwachbeiten verleiten laffen" (was man doch dann wohl eber von der frau erwarten follte). Die "junge ichone frau," die am Krankenbette bete, thue dies "mit falfcher Miene und in Prunkfleidern," mahrend zwei Manner, mahrscheinlich der Dater und der Bruder der zweiten frau, damit beschäftigt feien, die Beldfaffen Schmidburgs auszuleeren, bevor diefer noch die Ungen geschloffen habe. Der Stifter des Bildes, der Sohn des Sterbenden, fei alfo wohl "durch die Stiefmutter und deren Unbang aus des Daters Banfe verdrangt und ein Ceil des väterlichen Dermogens verschwendet oder fogar veruntreut worden." Gleichwohl habe der Sohn ein Undenken an feinen zwar ichwachen, aber guten Dater zu befitzen gewünscht und daher bei Cranach das vorliegende Gemälde bestellt, in welchem das betreffende Verhältnis unverhohlen dargestellt, die Seele des Daters aber gerettet merden follte. Im Derlaufe der Darstellung bespricht unser Unonymus dann noch besonders den Ausdruck der Köpfe und erkennt auch hier wieder in der am Sterbebette knieenden Frau "die verführerische äußere Schönheit, welche zuweilen auch das besonnene Alter berückt und zur Chorheit verleitet, zugleich aber auch die falscheit des herzens und das bittere Bewußtsein, welches eine folge innerer Zwietracht ist."

Mit Recht hat Schuchardt alle diese Fiktionen bekämpft. Selbst dann, wenn solche familienverhältnisse bekannt wären, würde es, wie er meint, bedenklich sein, das Bild in solcher Weise zu deuten, da ja die Inschrift des Stifters: "Dem besten Dater 2c." von allem das Gegenteil beweise. Die ganze Erklärung habe etwas Verletzendes, Criviales.

Die Deutung freilich, die Schuchardt selber giebt, und mit der er den durch die ganze Darstellung gehenden Hauptgedanken erschöpft zu haben meint, trifft ebenso wenig das Richtige. Schuchardt geht bei seiner Erklärung von dem Täfelchen aus, das der gute Engel dem Sterbenden entgegenhält, und das die Inschrift trägt: Opera bona. Diese Worte sollen, wie allerdings noch jetzt ziemlich deutlich zu sehen ist, vor der Restauration des Bildes wie absichtlich verwischt ausgesehen haben, und indem nun Schuchardt annimmt, daß sie gleich ursprünglich von Cranach in diesem Zustande geschrieben worden seien, deutet er sie im Zusammenhang mit den übrigen Inschriften und Gruppen so, daß die Darstellung den Gedanken ausdrücke, nicht die guten Werke, sondern nur der Glaube an Gott und die Erlösung durch Christus verhelse dem Menschen zur Seligkeit.

Aun ist es schon etwas zweifelhaft, daß die bewußten Worte wirklich von vornherein in diesem Zustande auf dem Bilde gestanden haben. Durch diese Unnahme würde wenigstens eine ausgeprägt protestantische Cendenz in das Bild

bineingetragen werden, die im Jahre 1518, wo es entstand, noch fehr unwahrscheinlich ift. Die Lehre von der Rechtfertianng aus dem Glauben, eine der reformatorifden Grundlebren Luthers, läft fich allerdings bis weit vor 1518 gurude perfolgen; icon in den Erfurter Monchsjahren Suthers (1505 bis 1508) klingt fie leise vor. Aber bis fie gu folder Entschiedenheit ausgebildet und zu folder Dopularität gelangt mar, daß Cranach, fo nahe er auch Luther ftand, oder aar der fernerstehende Beinrich Schmidburg fie hatte gum Chema eines Bemäldes mahlen fonnen, mußten noch viele Jahre vergeben. Enther kommt zwar icon in seiner Predigt am 10. Crinitatissonntage 1516, am Schluffe seiner Predigten über das erfte Bebot 1517 und in feiner "Auslegung der fieben Bufpfalmen" 1517 fort und fort auf diese Lehre guruck, aber erft in dem 1521 erschienenen erften Teile feiner Kirchenpostille ("Unslegung der Episteln und Evangelien vom Udvent bis auf den Sonntag nach Epiphania") in feiner Erklärung verschiedener Stellen des Galaterbriefes betont er mit aller Entschiedenheit, "daß die Rechtfertigung nicht durch Werke, fondern allein aus dem Glanben, ohne alle Werte fomme." In seiner Menjahrspredigt von 1517 lehrt er noch, daß wir uns gur Gnade durch die Werke gubereiten fonnen, und ebenfo verwirft er in seinen erften polemischen Schriften, im "Sermon von Ablag und Gnade" (1517) und in der "freiheit des Sermons Dr. Martin Luthers, papftlichen Ublag und Onade belangend" (1518) die guten Werke noch keineswegs, fondern meint, an ihnen liege mehr als am Ublak, wenn fie auch feine Kaften füllten.

Es ist daher das Wahrscheinlichere, daß der Versuch, die Worte Opera bona zu tilgen, erst in späterer Zeit von irgend einem streng protestantischen Gemüte, welches Unstoß daran nahm, gemacht worden ist. Das Bild steht noch auf vorreformatorischem Boden. Die guten Werke werden nicht sowohl dem Glauben an Gott und der Erlösung durch den Heisand gegenübergestellt, als vielmehr dem Sündenregister, welches die bösen Geister dagegen aufzuweisen haben, den peccata adolescentiae, virilitatis und ultimi anni, und dem höhnischen Worte, das der Ceusel dem Sterbenden zuruft: Desperandum tibi etc.

Schuchardt hat aber auch an dem Unftöffiaften in der gangen Deutung des Unonymus, an der falfchen Übersetzung der Worte auxiliante femina, merkwürdigerweise gar keinen Unftof genommen. Gerade ihre richtige Auffaffung aber zeigt den Weg zum Verständnis des Bildes. Die Worte des Ceufels beziehen fich felbftverftandlich auf die Erbfunde: der Ceufel - nicht der hier dargestellte, sondern der Ceufel schlechthin hat "mit Bilfe des Weibes," d. h. der Eva, das Bofe in die Welt gebracht; an diesem Bofen hat auch unser Sterbender fein Ceil. Das gange Bild ftellt also nichts andres dar, als den Kampf, der nach altem, volkstümlichem, wenn auch nicht dogmatisch ausgeprägtem Glauben - man denke auch an die Legende von der Bimmelfahrt Mosis und den Kampf, der dabei zwischen Michael und dem Ceufel ftattfindet - bei jedem Tode zwischen den bimmlischen und den höllischen Mächten um die abscheidende Seele entbrennt und der im vorliegenden Kalle sich zum Siege der himmlischen Mächte neigt. Alles wird aufgeboten, der Bolle den Sieg gu entreißen: die guten Werke, Rene über begangene Sunden, die Derficherung des Sterbenden, daß er Gott nie verleugnet habe, seine und der Binterbleibenden Bebete, ja felbft die fürbitten der Seligen am Throne Bottes; und daß die arme abscheidende Seele gerettet werden wird, dafür follen die tröftlichen Binweise auf

die Barmherzigkeit Gottes und auf die Erlösung durch das Samm burgen. Das Bild bat schlechterdings keine Beziehungen auf einen "reichen Sünder." Wenn auch die Buge des Sterbenden und der Personen, die sein Bett umgeben, etwas Individuelles haben mogen, fo drückt doch die gange Darftellung ficerlich einen allgemeinen Gedanten aus. Sie zeigt in ihren einzelnen Teilen, mas bei jedem Todesfalle in der finnlichen und in der überfinnlichen Welt vorgeht. Die frau, die am Bette des Sterbenden kniet, der Urgt, den feine Kunft im Stiche gelaffen, der Beiftliche, der dem Sterbenden den letten Croft fpendet, der Motar, der das Cestament auffent, ja der selbstverständliche Wortlaut des Cestamentes selbst, der ja nichts andres ausspricht, als was bei jedem Code geschieht und geschen muß, fie alle haben ebensogut typische Bedeutung, wie der Kampf der guten und bofen Machte um die vom Körper fich losringende Seele. Und fo trifft denn die gewöhnliche Bezeichnung des Bildes, die man ihm in Ermanalung einer befferen gegeben, durchaus das Richtige; es ist "der Sterbende" κατ' εξοχήν, den Cranach bier daraestellt bat.

Wodurch diese unfre Auffassung über jeden Zweifel erhoben wird, das ist der Umstand, daß Cranachs "Sterbender" offenbar mit freier Benutzung der Ars moriendi gemalt ist.

Die Ars moriendi (die Kunst zu Sterben), eines der verbreitetsten und beliebtesten jener Holzschnittwerke, welche der Ersindung des Buchdrucks vorausgingen und auch noch nach der Ersindung desselben bis in das sechzehnte Jahrhundert hinein zahlreiche Ausgaben erlebten, schildert in einer Reihe von Bildern, wie die höllischen Mächte durch Dersuchungen (temptationes), die himmlischen durch gute Eingebungen (bonae inspirationes) sich abwechselnd um die Seele eines Sterbenden bemühen. Die frühesten Ausgaben bestehen aus els Bildern;

fünf davon (1, 3, 5, 7, 9) zeigen die Versuchungen durch den Censel: zum Unglauben, zur Verzweislung, zur Ungeduld, zur Eitelkeit und zum Geiz, fünf (2, 4, 6, 8, 10) die Gegenbemühungen des Schuhengels, das elste Bild den Augenblick des Codes selbst und den Sieg des Engels über den Teusel. Spätere Ausgaben haben noch drei Bilder hinzugestügt, zwei als Einleitung, welche die Beichte und das Abendmahl darstellen, eines am Schluß, welches noch drastischer als das Schlußbild der ursprünglichen Reihe die Errettung der Seele aus den drohenden Höllenqualen vorsührt. Solche Ausgaben mit vierzehn Bildern sind am Ende des fünfzehnten und am Anfange des sechzehnten Jahrhunderts auch in Leipzig von Kunz Kachelosen und seinem Schwiegersohne Melchior Lotter gedruckt worden.

Cranach hat sich nun mit seinem "Sterbenden," was die änßere Szene betrifft, aufs engste an das elste Bild der ursprünglichen Reihe (das dreizehnte der Leipziger Ausgaben) angeschossen. Auch da liegt der Sterbende in seinem Bett und greift mit beiden Händen an die geweihte Kerze, die ihm ein Mönch hinhält; die abscheidende Seele schwebt in Kindeszestalt zu seinen Häupten und wird von einem Engel emporgeführt. Die umherstehenden Ceusel rusen, wie auf ihren Spruchbändern zu lesen ist: Heu insanio (Wehe, ich rase), surore consumor (Wut verzehrt mich), spes nobis nulla (wir haben keine Hossnung), consus sumus (wir sind verwirrt). Daneben hat Cranach sür den Inhalt der Darstellung noch das dritte und vierte Bild (das fünste und sechste desperatione und

<sup>\*)</sup> Eine Kachelofensche Ausgabe von ca. 1494 befindet fich auf der Leipziger Stadtbibliothek.

die dona inspiratio angeli contra desperationem. Unch hier hält einer von den Teufeln dem Sterbenden statt der sonst überall angewandten Spruchbänder eine Tasel hin, auf der die Worte stehen: Omnia praecepta domini fregisti (du hast alle Gebote des Herrn übertreten), und die andern rusen: Fornicatus es (du bist unzüchtig gewesen), perjurus es (du bist meineidig), avare vixisti (du hast geizig gelebt), occidisti (du hast getötet); der Engel aber tröstet: Nequaquam desperes (Verzweisse nicht).

Was alles aus einem Kunstwerke herausgelesen werden kann, wenn man mit einer vorgefaßten Meinung an seine Erklärung hinangeht, davon giebt Cranachs Bild ein fast unglaubliches Beispiel. Don all den Gesichtsausdrücken, welche Quandt und der Anonymus in den Zügen der einzelnen Personen gesehen haben wollen, ist auch nicht das geringste in dem Bilde zu entdecken. Abgesehen von den schmerzlich verzogenen Mienen des Sterbenden, liegt auf allen Köpfen ein durchaus friedlicher Ausdruck. Daß aber zu einem andern auch gar keine Deranlassung vorlag, mag schließlich die authentische Geschichte des Bildes und seiner Stifter zeigen, die Schuchardt und seinen Dorgängern unbekannt geblieben ist.

Schuchardt kommt noch einmal im dritten Bande seines "Encas Cranach" (S. 170 fg.) auf den "Sterbenden" zurück und bringt einen Brief Luthers aus dem Jahre 1520 bei, der über Dr. Heinrich Schmiddurg einige Nachrichten enthält. Uns diesen geht hervor, daß der Genannte ein treuer Unhänger Luthers war, daß Luther auf seine Einladung hin nach Eilenburg bei Leipzig kam, doch wohl um dort zu predigen, daß aber, als er hinkam, Schmiddurg inzwischen verstorben war. Er hatte sich bis zuletzt offen als Unhänger Luthers bekannt, Luthern auch in seinem Cestamente 100 Gulden vermacht. Uns diesen Nachrichten heraus konstruirt sich nun Schuchardt

eine künstliche Schwierigkeit. Unstatt, was doch das nächstliegende wäre, in dem bei Luther genannten Dr. Heinrich Schmiddurg den Besteller und Stifter unsers Vildes zu erkennen, nimmt Schuchardt an, daß es vielmehr dersenige sei, zu dessen Undenken das Bild gemalt wurde, von dem doch nirgends gessagt ist, daß er ebenfalls den Dornamen Heinrich führte. Und nun stellt er folgende Erwägungen an: "Schmiddurg starb 1520, das Bild aber ist aus dem Jahre 1518; es ist nicht wohl anzunehmen, daß der Sohn das Epitaphium schon zwei Jahre vor dem Code seines Vaters fertigen ließ; natürlicher würde es sein, wenn es später errichtet worden wäre" und beklagt es schließlich, daß es ihm an allem Unhalt sehle, diesen Widerspruch in den Jahren auszugleichen.

Leider ift Schuchardt, ebenso wie seinen Vorgängern, ein Buch unbekannt geblieben, welches für die Geschichte der Kunstübung in Leipzig während des fünfzehnten, sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts von Wichtigkeit ist und auch über die vorliegende frage ihm sofort Aufklärung gegeben haben würde. Im Jahre 1675 gab M. Salomon Stepner unter dem Citel Inscriptiones Lipsienses eine Sammlung aller damals in Leipzig in Kirchen, andern öffentlichen Gebäuden und auf dem friedhofe befindlichen Inschriften heraus.\*) Dies

<sup>\*)</sup> Der deutsche Titel des Buches lautet: Verzeichnis allerhand den deutschie Oberschrifften, Grade und Gedächnise-Mahle in Ceipzig zc. Leipzig, Im Durchgange des Rahthauses, verlegts Elias ziebig. Druckts Christoph Uhmann, Unno 1675. — Eine zweite Ausgade des Buches, die aber blose Titelausslage ist, erschien fünfzehn Jahre später unter dem Titel Laurus Lipsica; ihr deutscher Titel lautet: Leipzigische Corbeer-Blätter, das ist Alle und neue den dwürdige Uber-Schrifften, Grade und Gedächnise-Mahle mit grossen zleiß zisammen getragen: Wobey zugleich Die Gerther, Gemählde, Unzahl und Materien benennet werden. Leipzig, Im Candischen Zuchladen zu sinden. 1690.

Buch enthält ein vollständiges Derzeichnis aller damals in den Ceipziger Kirchen vorhandenen Bilder und Epitaphien, soweit sie mit Inschriften versehen waren, bildet also für den damaligen Dorrat an Kunstwerken in Leipzig eine — wenn auch wegen zahlreicher Drucksehler mit Vorsicht zu benutzende — so doch immerhin höcht schäenswerte Quelle. Und so giebt es uns denn auch über die Geschichte des vorliegenden Bildes allen nur wünschenswerten Ausschluß.

Schon Quandt erwähnt, daß unfer Bild urfprünglich in einem "Kaften" verwahrt gewesen sei, auf deffen Deckel eine Krenzigung - nicht von Cranachs Band - dargestellt mar; den untern Teil diefer Kreugigung habe "das Schmitburgifche familiengemälde" ausgefüllt. Das Banze war also ein schreinartiges Epitaphium, in deffen Innerm fich der Cranachiche "Sterbende" befand. Bei der Wiederauffindung im Jahre 1815 marf man jedenfalls den Schrein gu denjenigen Bildwerken, die nicht der Reftaurirung für wert gehalten murden, und sonderte den koftbaren Inhalt davon ab. Oben und unten aber, oder zu beiden Seiten des Schreines, befanden fich, mahricheinlich innerhalb von geschnitzten Bergierungen, zwei Inschriften, die 1815 vielleicht schon weggebrochen maren, bei Stepner aber vollständig erhalten find. Stepner beschreibt das Bange unter Nummer 488 feines Buches. Darnach befand fich 1675 das Bild unter den Epitaphien, die "an der Chure gegen Abend," also am hauptportal der Kirche angebracht waren. Don den beiden Inschriften aber lautete die eine folgendermaßen: Hospes, quod dico, paulum est, asta ac pellege. Hic est sepulcrum haud pulcrum viri incomparabilis nomine Patres nominaverunt Valentinum. Schmidburg. Medici et Papiniani arte aegra corpora, legum causas curabam; peragrata Judaea Hierosolyma morior anno MCCCCXC. Gnatum Hen-

ricum jureconsultum, principi pariter gratum ac populo non ita diu et caelibem quidem relinquo. Is hospitali S. Georgii XLV annuis aureis medicum instituit perpetuum. Maria (verdruckt für Martha) mihi gnata dulcis duos ex Simone Pistoris medicinae doctore peperit. Christophorus natu minor artium et medicinae doctor juvenis occidit. Simon juris utriusque doctor et ordinarius avo aviae maternis, matri, avunculo fratrique carissimis et beate mortuis statuit ac aeternam precatur requiem. Bu deutsch: "Fremdling, mas ich zu sagen habe, ist wenig, ftebe ftill und lies. Bier ift die nicht fehr stattliche Grabstätte eines unvergleichlichen Mannes namens Schmidburg. Seine Eltern nannten ibn Dalentin. Mit der Kunft des Urates und des Rechtsgelehrten heilte ich franke Leiber und forgte für die Befetze. Nachdem ich das judische Jernsalem besucht, fterbe ich im Jahre 1490. Einen Sohn Beinrich, einen Rechtsgelehrten, der bei dem fürften\*) in gleicher Bunft fteht wie bei der Burgerschaft, laffe ich nicht eben lange Zeit und gwar ebelos gurud. Diefer fette in dem S. Georgen-Bofpital für 45 Goldgülden jahrlich einen ftandigen Urzt ein. Martha, meine liebe Cochter, gebar von Simon Diftoris, dem Doftor der Medigin, zwei Sohne. Chriftoph, der jungere, Doftor der fconen Wiffenschaften und der Medigin, ftarb jung. Simon, beider Rechte Doftor und Ordinarius, hat dem Grofvater und der Grofmutter mütterlicherseits, der Mutter, dem Oheim und dem Bruder, die alle ihm teuer waren und nun felig entfolafen find, dies errichtet und bittet für fie um ewigen frieden."

Hiernachst gahlt Stepner unter der Überschrift "Innerhalb" fämtliche Inschriften unsers Cranachschen Bildes auf, dann

<sup>\*)</sup> Bis 1500 Herzog Albrecht der Beherzte, von da an Herzog Heinrich der Fromme.

folgt die zweite, leider, wie es scheint, etwas korrumpirte Inschrift: D. Henricus Schmidburg, Numburgensis episcopatus cancellarius, vixit annos XLII, obiit MDXX. non. Nov. familiae suae finis. Nepos ex filia Martha, uxore D. Simonis Pistoris medici, [quae?] vixit annos XXX, obiit MCCCCXCVII 8. Kal. Dec., Christophorus Pistoris, artium et medicinae doctor, vivit (vixit?) annos XXVII, obiit MDXIX 6. Dec. Ursula proles (Proles?), castissima D. Valentini Schmidburg conjux, obiit anno MCCCCXCV. Zu deutsch: "Dr. Beinrich Schmidburg, Kangler des Bistums zu Naumburg, lebte zweiundvierzig Jahre, starb 1520 am 5. November, als der lette seines Der Enkel von der Cochter Martha, der frau Dr. Simon Piftoris des Urztes, [die?] dreifig Jahre lebte und 1497 am 24. November ftarb, Chriftoph Diftoris, Dottor der iconen Wiffenschaften und der Medigin, lebte ftebenund= zwanzig Jahre und ftarb 1519 am 6. Dezember. Urfula Proles,\*) die keusche Gattin des Dr. Dalentin Schmidburg, ftarb im Jahre 1495."

Uns beiden Inschriften ergiebt sich folgendes. Das Cranachsche Bild "Der Sterbende" wurde 1518 von dem bischöflichen Kanzler Dr. Heinrich Schmiddung zum Undenken seines verstorbenen Vaters Dr. Valentin Schmiddung bestellt und in die Aikolaikirche gestistet. Der Vater, ein Urzt in Leipzig, war 1490 gestorben, seine frau Ursula ihm 1495, seine Cochter Martha, die Schwester des Stifters, die an den berühmten Urzt Simon Pistoris verheiratet war, 1497 im Code gesolgt.

<sup>&</sup>quot;Bei Stepner steht sinnlos URSULA Proles castissima: Ursula, die keusche Tochter. Wessen? Ich glaube, daß PROLES zu lesen und das Wort als Name zu fassen ift. Möglicherweise war Ursula Proles eine Verwandte von Undreas Proles, dem bekannten sächsischen Vorläufer der Reformation aus der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts.

Der Stifter felbft ftarb 1520, zwei Jahre nach der Unfertigung des Bildes, und da mit ihm das Geschlecht erlosch, so mar es nun der überlebende Sohn von Martha Schmidburg, Simon Diftoris,\*) der spätere ebenfalls berühmt gewordene Kangler Herzog Georgs und dann des Kurfürsten Mority — auch einer der früheften Unbanger Enthers unter den Leipziger Datrigiern -, der dann Unfang der zwanziger Jahre jedenfalls von einem Leipziger Maler einen neuen Schrein mit der Darstellung der Krenzigung nebst Dongtorenbild und den beiden obenerwähnten Inschriften dazu anfertigen ließ. Was Dalentin Schmidburg betrifft, beffen Undenten das Bild gewidmet ift, fo bezog derfelbe 1458 die Universität Leipzig, murde 1459 Baccalarens, 1462 Magifter, 1465 Doftor der Medigin, unternahm dann die ermähnte Reise nach dem Beiligen Sande, wurde 1468 Uffeffor der medizinischen fakultät, 1470 Ratsberr und Syndifus, 1471 pathologiae professor und Kollegiat des großen fürftenfollegs, 1484 Defan und therapeutices professor, 1486 Baccalareus juris und ftarb in Leipzig am 19. Marg 1490. Er hieß ursprünglich nicht Schmidburg, fondern hatte, nach der Sitte der Zeit, diesen Namen nur von feinem Beburtsorte Schmiedeberg (bei Wittenberg?) angenommen.

<sup>\*)</sup> Simon Piftoris, der Enkel von Valentin Schmiddurg, war am 28. Oftober 1489 in Leipzig geboren, wurde 1509 Baccalarens juris, 1512 Ligentiat, 1514 Doktor, 1519 professor codicis und 1523 Ordinarius der Juriftenfakultät, war bis zu Herzog Georgs Code, 1539, dessen geheimer Rat und Kanzler, trat dann wieder seine Professur an, war 1542 bis 1548 Kanzler beim Kursürften Moritz und zog sich endlich von Dresden auf sein Gut Seuselitz bei Meisen zuräck, wo er am 3. Dezember 1562 starb. Ogl. über ihn die Literatur bei Seidemann, Beiträge zur Aeformationsgeschichte I, S. 31. Sein Dater, der berähmte Urzt, einer der ersten deutschen Mediziner, die De malo franco geschrieben, Valentin Schmiddurgs Schwiegersohn, war Dekan der medizinssssischen Fakultät und Ratsmitzslied. Er war 1443 geboren und starb am 4. Hebruar 1523.

Sein eigentlicher Name war, ebenso wie der der familie Pistoris, Becker. — Woher diese genaue Kunde? Einfach aus Jöchers Gelehrtenlexikon (unter Becker), einem Buche, das man noch immer in erster Linie befragen muß, wenn es sich um Unskunft über das Leben eines ältern Gelehrten handelt.





## Bang Brell ber Fürstenmaler.

des frühesten Zeit bis in den Unfang des neunzehnten Jahrhunderts hat einen trefflichen Bearbeiter gefunden in Gottlieb Wilhelm Geyfer, dem Sohne des Kupferstechers Christian Gottlieb Geyfer. Seine Darstellung erschien im Jahre 1857 im dritten Bande von Naumanns "Urchiv für die zeichnenden Künste" und

im Jahre darauf mit Nachträgen in einer Separatausgabe.\*)
freilich ist diese seisige und gewissenhafte Arbeit nach
einer Seite hin unzulänglich; sie ist nämlich, wenigstens für
die ältere Zeit, für das fünfzehnte und sechzehnte Jahrhundert,
fast ausschließlich aus den Denkmälern geschöpft. Was Geyser
in den ersten beiden Kapiteln seiner Darstellung giebt, ist im

<sup>\*)</sup> Geschichte der Maserei in Ceipzig von frühester Zeit bis zu dem Jahre 1813. Don G. W. Gerser. Ceipzig, A. Weigel, 1858.

wesentlichen eine Besprechung der Miniaturen, der Wandund Cafelmalereien und der bemalten Schnitwerke, die fich aus jener Zeit in Leipzig erhalten haben und fich mit mehr oder weniger Sicherheit auf Leipziger Bande gurudführen laffen. Er beschreibt die Miniaturen in der auf der Leipziger Universitätsbibliothek aufbewahrten, bis in die Mitte des fünfgehnten Jahrhunderts guruckreichenden Universitätsmatrifel, die Wandmalereien im Kreuggange des Paulinums und eine Ungahl Bilder und Epitaphien aus den Leipziger Kirchen, und knüpft hieran Dermutungen über die auswärtigen Einfluffe, unter denen die Ausübung der Malerei damals in Leipzig gestanden haben moge. Dagegen hat er von archivalischen Quellen für jene Zeit fast nichts benutt als das Leipziger Zunftbuch von 1544, aus dem er über die Malerordnungen von 1516 und 1577 einige Mitteilungen giebt. Außerft durftig find infolgedeffen feine Nachrichten über altere Leipziger Maler. Er fann deren im gangen nur fieben, und zwar aus den Jahren 1530 bis 1570, namhaft haben, die er aber fast alle icon in alteren gedruckten Quellen vorfand: Georg Cemberger, frang Schilter, Wilhelm Gulden, Dalentin Bippolytus, Morit Schreiber, Bans Krell (den er falschlich Kroll nennt) und den Niederlander Nicolaus von der Perre.

Befragen wir dagegen archivalische Quellen, wie das Ratsbuch, das Schöppenbuch, die Stadtkassenrechnungen, die Bürgermatrikel u. a., so gewinnen wir ein wesentlich andres Bild. Uus diesen Quellen allein lassen sich für das fünfzehnte und sechzehnte Jahrhundert sechzig bis siebzig Maler in Leipzig nachweisen. Die Nachrichten über sie gehen freilich in vielen Källen nicht über trockne und gleichgistige Personalnotizen hinaus, welche nicht viel mehr beweisen, als daß die ehrsamen Meister eben existirt haben, Weib und Kind, vielleicht auch

ein haus gehabt haben, gelegentlich einmal für die Stadt oder für auswärtige Gemeinden gearbeitet haben, mit den Steuern in Rückftand geblieben sind, Schulden gemacht und nicht bezahlt haben, Auftraggebern gegenüber nicht Wort gehalten haben und dann und wann wegen thörichter Streiche mit der Polizei in Konstift geraten sind. Indessen lassen sich doch von einzelnen, infolge der reichlicher sließenden Quellen, auch Bilder mit etwas deutlicheren Umrissen gewinnen, und zu diesen gehört vor allen hans Krell, der "Fürstenmaler von Leipzig," wie er mit einer Art von ofsiziellem Citel sich selbst nannte und von andern genannt wurde.

Krell war, wenn auch nicht ausschließlich, so doch in erfter Linie Porträtmaler, und er betrieb damit ein Gewerbe, welches gerade in jener Zeit einträglich zu werden anfing. Begen die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts fam ja die Sitte auf, in den Salen der fürstlichen Schlöffer ebenso wie der ftädtischen Rathäuser Galerien von fürftenportrats anqulegen. Un den fürftenhöfen fing man an, die Portrats der zeitgenöffischen fürften andrer Bofe, wie die Bildniffe von den Dorfahren des eignen Geschlechtes zu sammeln, und die Bemeinden ahmten dem Beispiele nach und gierten ihre Rathausfäle gleichfalls mit den Uhnenbildern ihres fürftenhauses. Im Dolke aber ging parallel damit die damals auch erwachende Luft an jenen Bolgichnittserien, welche aus fürftenporträts bestanden und von gereimtem oder profaifchem Cert begleitet fein mußten. Um alle die Wünsche, die aus folcher Liebhaberei entsprangen, befriedigen zu konnen, mußte es Künftler geben, die geradezu ein Gewerbe daraus machten, fürftenportrats auf Bestellung zu liefern. Unter diefen "fürstenmalern" aber muß fich neben den beiden Cranach der Leipziger Bans Krell eines befondern Aufes erfreut haben.

Geyser kennt ihn wenigstens dem Namen nach, denn offenbar meint er ihn, wenn er (S. 21) einen Maler Hans Kroll erwähnt, der "noch um 1563" gelebt habe. Unter demselben falschen Namen führt ihn auch Nagler im Monogrammistenlegikon an (III, Ar. 1156). Beiden ist es entgangen, daß schon 1851 Schuchardt in seinem "Cranach" und 1854. G. v. Berlepsch im fünsten Jahrgange des "Deutschen Kunstblattes" einige Mitteilungen über Krell gemacht haben. Später sind noch in Webers "Urchiv für die sächsssche Geschichte" ein paar Notizen über ihn veröffentlicht worden.

Urfundlich läßt sich Hans Krell seit [53] in Leipzig nachweisen. In diesem Jahre kauste er sich für 440 Gulden ein Haus auf dem damaligen Neumarkte (der heutigen Universitätsstraße); es war das Nachbarhaus von dem Eckhause am Kupfergäßchen. Aus dem Jahre [533 berichten die Stadtkassenrechnungen, daß V. post Viti ([9. Juni) "Hans Kreel von Krails (?), Mahler" das Bürgerrecht erhalten habe — zufällig an demselben Cage, an welchem auch Hieronymus Lotter, der nachmals vielgenannte Bürgermeister und Baumeister, unter die Leipziger Bürger ausgenommen wurde. Hinzugesetzt wird die Bemerkung: "Dieweil aber unser g. H. Herzog Georg 2c. hievor fürbitt vor ihne gethan, ist ihme das Bürgerrecht geschankt." Nach dieser Ungabe, die wörtlich in der Bürgermatrikel wiederkehrt, scheint es, daß Krell, ehe er nach Leipzig kam, in Dresden für den herzoglichen Hof gearbeitet habe.

In den vierziger Jahren muß Krell schon einen ausgebreiteten Auf genossen haben. Aus dem Jahre 1546 hören wir, daß der Hochmeister des deutschen Ordens, Markgraf Albrecht von Brandenburg, von Königsberg aus an den "Conterfeier Hans Krell zu Leipzig" ein Verzeichnis etlicher fürsten und Herren sendet, deren Bildnisse ihm dieser "zu Wege

bringen und malen soll" (Berlepsch a. a. O. S. 464). Auf einen noch frühern Auftrag deutet es hin, wenn 1546 25 Gulden 15 Groschen an Cranach ausgezahlt werden für zwei "gemalte Cücher, des Königs ferdinand Weib und Cochter," die dieser für den Kurfürsten Johann friedrich "zu Leipzig bei Hansen Krehl" bestellt hatte (Schuchardt, Cranach 1, 182).

Die Unnahme jedoch, als ob es sich bei solchen Unfträgen immer nur um gewerbsmäßige Urbeit der oben geschilderten Urt gehandelt habe, wird ausgeschlossen durch einen Unstrag, den ihm im Jahre 1551 Kurfürst Moritz erteilte. Dieser schiefte ihn damals von Ceipzig nach Dresden mit dem Befehle, dort seinen Bruder August und dessen Gemahlin Unna zu malen, und in dem Schreiben, welches er deshalb an seinen Bruder richtet, bittet er diesen ausdrücklich, "er solle sich neben ihrem (seinem?) Gemahl so viel Zeit müßigen und bemeldtem Maler unbeschwert sitzen, damit er beide wohl tressen möge"; er wolle ihrer beider Contersät "an einem Ort gebrauchen".\*)

Wenn aber Kurfürst Moritz den Maler an seinen Bruder empfehlen konnte, so möchte man annehmen, daß er selber vorher Gelegenheit gehabt habe, ihn als Porträtmaler schätzen zu lernen. In der Chat geht eine bekannte plastische Darkellung des Kurfürsten Moritz nachweislich auf ein Porträt zurück, welches Krell gemalt hatte: die des im Jahre 1563 im Dome zu freiberg errichteten Moritzmonumentes.

Während die berühmte fürstliche Begräbniskapelle im Freiberger Dom erst in den Jahren 1588 bis 1594 nach den Entwürfen des italienischen Architekten und Bildhauers Johann

<sup>\*)</sup> Archiv für die sächs. Geschichte II, S. 185. Hier ist aus Versehen das Jahr 1559 angegeben, wo Morit längst tot war. Ogl. dagegen Cangenn, Kurfürst Morit II, S. 136 und Archiv für die sächs. Geschichte XI, S. 92.

Maria Noffeni erbaut wurde, stammt das Grabdenkmal des Kurfürsten Morit, mas oft übersehen wird, bereits aus dem Unfange der fechziger Jahre.") Schon 1558 faßte Kurfürst August den Entschluft, das Undenken feines Bruders durch ein prachtiges Grabmal zu ehren. Die am fachfischen Bofe weilenden Maler aus Brescia, die Gebrüder Gabriel und Benedict de Cola, die feit 1549 hauptfächlich mit der Detoration des Dresdner Schlofibanes beschäftigt maren, erhielten damals den Auftrag, Zeichnungen gu diefem Denkmal gu entwerfen, und nach mannichfachen Abanderungen derfelben mußte der Boffchreiner Georg fleischer darnach ein Modell "im Jungen" schniten. Der Gedante, das gange Denkmal in Metall gießen gu laffen, murde megen der gu hoben Koften - der Unichlag mar "auf etlich viel Caufend Bulden" gemacht - bald wieder aufgegeben. Man mandte fich an die beiden (Dresdner?) Steinmeten Meldior Barthel und Bans Walther mit der Unfrage, wie hoch das Denkmal zu fteben fommen murde, wenn die "Difirnna" oder "Schampfelnn" (Schablone) in pirnischem Sandstein ausgeführt werden follte. Sie forderten 6000 Chaler, aber auch diese Summe erschien dem Kurfürsten ju boch. Da erbot fich der Lübecker Boldschmidt Hans Weffel, der damals gerade in Dresden anwesend war, in Untwerven das Denkmal aus niederländischem Marmor für 2800 Chaler herstellen an laffen. Er bekam das Modell überantwortet, im Juli 1559 murde der Kontraft abgeschloffen, worin die Lieferzeit auf anderthalb Jahre festgesetzt murde, und nun beauftraate Weffel den Untwerpner Bildhauer Unthoniesen van Zerun (Szerunn, Szerroen) mit der Ausführung.

<sup>\*)</sup> Dgl. Julius Schmidt im Archiv far die fachs. Geschichte XI, 5. 81 fg. u. 5. 121 fg. und in den Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins auf das Jahr 1869, 5. 759—764 und Berlepsch a. a. O. 5. 444 fg.

Uls Dorlage aber für die Statue des Kurfürsten Mority, die an dem Grabmal angebracht werden follte, murde bei Bans Krell in Leipzig ein Portrat desfelben bestellt. Um 9. Oftober 1559 fcreibt Kurfürft August an feine Rate in Leipzig, Bans von Donickan und Ulrich Mordeisen: "Befehlen ench derhalben gnädig, ihr wollet auch ein mahrhaftig Contrafactur unseres geliebten Bruders feliger Bedachtniß in der fcwargen Ruftung, wie die gu Leipzig bei dem fürstenmaler zu bekommen, faufen und ihme (Weffeln) dieselbige auch mitgeben." Um 5. februar 1560 benachrichtigt der Kurfürft Weffeln felbft, daß das versprochene Porträt ihm durch seinen Rat, Dr. frang Kramm, übersendet werden wurde. Das Denkmal wurde im September 1561 fertig, murde gunachft nach Bamburg geschafft und von dort, begleitet von zwei Befellen Meifter Zeruns, die dann auch das Aufladen beforgten, im Juli 1562 nach Sachsen verschifft. Im November 1562 maren alle Bestandteile in Dresden angelangt, und Unfang 1563 wurde das Dentmal in freiberg errichtet. Es ift aus ichwargem, die figur des Kurfürsten, der, das Kurschwert auf der rechten Schulter, vor dem Krugifig fniet, aus weißem belgischen Marmor gefertigt. Mority ift in voller Ruftung dargeftellt, wie es Kurfürst August bestellt hatte. \*)

Sonstige fürstliche Aufträge an Krell sind mir nicht bekannt geworden. Dagegen fehlt es nicht an Zeugnissen, daß Krell bei festlichen Gelegenheiten auch dekorative Aufgaben nicht verschmähte. Im Juni 1559 fand in Leipzig ein großes Freischießen statt, zu dem sich viele Schützenbrüderschaften aus den Nachbarstädten und zahlreiche fürstliche Personen, vor allen

<sup>\*)</sup> Eine Abbildung des Denkmals in den "Monumenten des Mittelaliers und der Renaissance aus dem sächsischen Erzgebirge," herausgegeben von C. Undreae. Dresden, 1875. Taf. 6.

Kurfürst August mit feiner Bemahlin, eingefunden hatten. Der Rat hatte gu diefem Schiegen auf der "Schlofiwiefe" - fie lag der Pleifenburg fcbrag gegenüber und erftrecte fich vom linken Pleifenufer bis an die Elfter - ein befondres Schiefibaus, zwei Stockwert boch, errichten laffen, von dem, wie von dem gangen Schiefen, das Leipziger Ratsarchiv eine aleichzeitige genaue Beschreibung aufbewahrt. Da beifit es von den Zimmern des Erdgeschoffes: "Es feind auch diese Bemach alle oben an der Decken und an der Seiten umbher mit grunem Cuch bekleidet gewesen, darauf die Effigies der Potentaten des Römischen Reichs und ander Malwert angeheftet worden." Dann von den Zimmern des obern Stodwerks: "Und feind diefe Gemach auch mit grunem Cuch auf den Seiten und an Decken bekleidet gewesen, darauf auch fürften und ander Malmert geheft gemefen, und hat dies Malmert alles Johann Krell, fürftenmaler, aufgehenft." Endlich vom Außern des Baufes: "Auch find zwischen den fenftern Biftorien, auf Leimet [Leinwand] gemalet, angeheft und an der Mitte des hauses der Kaiser Octavius [so!] Augustus abgemalet angeschlagen gewesen." Bei diesem Leipziger Schiefen erhielten die anwesenden Ballischen Schützen "den Krang," d. h. die Aufforderung, das nächste freischießen nun in ihrer Stadt abzuhalten. Dies geschah denn auch bereits im Jahre 1560, und auch hierzu murden Krells Dienfte in Unfpruch genommen. In der noch im Hallischen Ratsarchiv erhaltenen Koftenberechnung für dieses Schiefen beift es, es feien "verehrt" worden: "22 fl. 18 Grofden Banfen Krel, dem fürftenmaler von Leipzig, daß er das Bans gegiert mit Gemälden, 1 fl. 3 Gr. feinen 2 Dienern gu vertrinken gegeben, 1 fl. 3 Gr. ihnen gegeben vor ein verlorenes Bruftbild, 15 fl. 14 Gr. 6 Df. hat er felbdritte die 14 Tage über bei dem Schepschreiber verzehrt." (Berlepsch a. a. O. S. 464.) Aus dem Umstande, daß Krell hier ein "verlorenes Brustbild" mit I Gulden 3 Groschen vergütet bekommt, darf man wohl schließen, daß die zum Schmuck der Schießhäuser dienenden Bildnisse nicht von Krell neu gemalt wurden, sondern daß er einen Dorrat von Porträts hatte, den er bei solchen Gelegenheiten für Geld herlieh.

Krell soll auch für den Holzschnitt gezeichnet haben. Don den zahlreichen aus H und K zusammengesetzten Monogrammen, die Aagler im Monogrammistenlexikon (III, Ar. 1 148 fg. und IV, Ar. 792 fg.) aufführt, bezieht er auch eines auf "Hans Kroll," Maler von Leipzig, der die Schule des ältern Cranach besucht zu haben scheine. Das Monogramm, welches Aagler für das des Künstlers hält, ist nachweisbar in Verbindung mit dem häusig vorkommenden Monogramm des der jüngern Cranachschen Schule angehörigen formschneiders C. E, der namentlich für die Buchdrucker Gabriel Schnellbolz und Hans Kraft in Wittenberg thätig war.

Krell starb Unfang November 1565. Sein Originaltestament, welches noch im Ceipziger Ratsarchiv ausbewahrt
wird und welches seine eigenhändige Unterschrift trägt: "Mein
Johann Krellen Fürstenmalers Cestament und letzter Wille"
ist datirt Donnerstag nach Oculi, den 29. März, 1565; eröffnet aber wurde es nach einer auf dem Umschlage stehenden
Notiz am 6, November 1565.

Uns diesem Testamente geht hervor, daß Krell sieben Kinder hinterließ, drei bereits verheiratete Töchter: Unna Preußer (vorher schon an Christoph Otto verheiratet gewesen), Katharina Grüning und Esther Heuglin, einen erwachsenen Sohn Hans und drei unmündige Kinder: Maria, Eukrezia und Ungust. Don den verheirateten Töchtern heißt es, sie hätten

jede zur Ausstattung und Ausrichtung ihrer Hochzeit 200 Gulden bekommen; nun sollen auch die übrigen vier Kinder jedes 200 Gulden voraus haben, Hans und August aber außerdem "alles, was zum Fürstenmalen gehört, die Pausen, Patron, gegossen Kunstüde." Die letzte Bestimmung, so dürstig sie ist, läßt uns doch einen interessanten Einblick in Krells gewerbsmäßige Porträtmalerei thun; außer den Pausen dienten ihm offenbar gegossene Schaumünzen als Vorlagen für seine Bildnisse.

Das Geschäft Krells wurde von feinem gleichnamigen älteften Sohne fortgefent, der fich fofort nach des Daters Code das Leipziger Burgerrecht erteilen lieft. Die Burgermatrifel verzeichnet unter dem 18. November 1565: "Bans Krell, filius Johannis pictoris civis, civis factus." Unch der jungere Krell scheint nicht blok Porträts, sondern auch andere Bilder gemalt und, mabrend fein Dater für den Bolgichnitt geichnete, dem veranderten Zeitgeschmack gemäß, den Kupferftich gepflegt gu haben. Die Leipziger Stadtbibliothet befitt ein mertwürdiges Spottbild auf die Calvinisten, welches A. Naumann im "Urdiv für die zeichnenden Künfte" (1857, S. 55) in folgender Weise beschreibt\*): "Don einem unbefannten Meifter wahrscheinlich zur Zeit der fropto-calvinistischen Streitigkeiten gemalt, mit vielen Inschriften und Sprüchen, sowie Parodien der letteren mit Bezng auf die Cebre der reformirten Kirche. Die gablreichen figuren (gegen 70) find mit einer gewiffen Sorgfalt behandelt. Das Bange gerfällt in zwei Ceile, welche fich durch eine in den Bimmel ragende Ceiter icheiden. Unf derselben steht im himmel ein Calvinist vor einer geöffneten Kifte ("Schrein des geheimnus Gottes"); in der Mitte fteht

<sup>\*)</sup> Eine ausfährliche Beschreibung des Bildes bei U. Weig, Verbeffertes Ceipzig (1728), S. 51-60.

ein Calvinist im Begriff herunterzusturgen, da eine Sproffe Unten links fteben die Calviniften, rechts die Euthebricht. Die Porträts beider find recht aut ausgeführt, fodaß raner. man darin fofort die bedeutenoften Theologen beider Konfessionen erkennt (Melanchthon fehlt unter den Lutheranern). Sints im Mittelgrunde eine reformirte, rechts eine lutherische Im hintergrunde pflückt ein Calvinift Upfel Kommunion. pom verbotenen Baume und giebt fie zweien andern. Oben im Bimmel thronen Gott der Dater und Gott der Sobn: letaterer ift mit einer Kette an den Chron des Daters angeschloffen, Bindeutung auf die calvinistische Auslegung der Stelle in der Apostelgesch. 3, 21. Der Ceufel fteht im Bintergrunde bei dem verbotenen Baume und im Mittelgrunde binter den Calviniften, im Dordergrunde fauert er in einer Saube, neben welcher noch ein Calvinift in einem Käfig fitt." Saft genau dieselbe Darftellung, wenn auch mit manchen Ubweichungen, kehrt nun auf einer Radirung wieder, welche die Unterschrift traat: Joann Krelle, Inventor & Excus. (ein Egemplar davon in der Bibliothek des kal. Predigerseminars in Wittenberg, Mavve XIX, Luthers Bilder). Daß Bild und Stich mit einander zusammenhängen, ift wohl zweifellos; welche von beiden Darstellungen früher dawar, ob das Ölgemälde eine etwas abgeanderte Wiederholung des Stiches ift oder umgekehrt, wird fich freilich schwer entscheiden laffen. Dagegen ift es bochft wahrscheinlich, daß nicht bloß der Stich, sondern auch das Olbild von hans Krell d. J. herrührt, da er fich ja auf dem Stiche felbst als "Erfinder" bezeichnet. Unch die Entstehungszeit läßt fich ungefähr feststellen. In der Geschichte des Melandthonismus oder Kryptocalvinismus in Sachsen find zwei Perioden zu unterscheiden; zweimal fam die fryptocalvinistische Strömung gur Berrichaft, und jedesmal folgte ihr eine gransame Reaktion: das erstemal unter Kurfürst August Ansang der siebziger, das zweitemal unter Kurfürst Christian I. Ende der achtziger Jahre. Im ersten falle war der führer der philippistischen Bewegung und dann das ungläckliche Opfer der lutherischen Reaktion Caspar Pencer, im zweiten falle Nicolaus Crell. A. Weiz (a. a. O. S. 51) giebt an, daß das Bild auf der Stadtbibliothek "tempore Crypto-Calvinismi unter Christiani I. Regierung, da der Cantzler D. Nicol. Crell in Sachsen reformiren wolte," gemalt worden sei, und es ist kein ersichtlicher Grund, die Richtigkeit dieser Angabe zu bezweiseln.

Unch über Krells d. 21e. Privatleben ergiebt fich einiges aus unsern Quellen. Wie er fein Teftament damit einleitet, daß er fagt, er wolle "feiner fleinen Guter halben, die ibm nach mancherleiweis erlittenem Schaden und Unfall geblieben," Beftimmung treffen, fo icheint er fein Lebtag in bescheidnen Derhältniffen gugebracht gu haben. Er vermietete an Studenten und mußte wiederholt bofe Erfahrungen mit feinen Ubmietern machen. 3m Mai 1544 murde ein Student in ftadtischen Gewahrsam genommen, weil er von Krell als seinem Bauswirt wegen nächtlichen Sarmens beim Burgermeifter verklagt worden war. Im Jahre 1550 beschwert fich Krell wieder beim Reftor der Universität über zwei bei ihm wohnende Studenten, weil fie mahrend der Macht den tollsten Unfug perübt, Dirnen mit in die Wohnung gebracht und der gangen Nachbarschaft Urgernis bereitet hatten. Uhnliche Klagen über Studenten, die ihn nicht bezahlten und ihm lüderliche frauengimmer mit ins Haus brachten, hören wir nochmals aus dem Jahre 1558.\*)

<sup>\*) 3</sup>arnde, Acta Rectorum 5.223: Eodem die (30. Mai 1844) Sebastianus Reichenau e sua habitatione, quam tenuit tunc in aedibus pictoris ad novum forum, mane abductus fuit in carcerem oppidi, in nullo facto,

Derheiratet war Krell mit Unna geb. Schumann, der Cochter des Pancratius Schumann in freiberg. Nach dem Ratsbuche bewarb er fich 1556 für feine frau um Überlaffung eines Kanfgewölbes in dem neuerbauten Rathaufe: "Johann Krehlen fürftenmaler ift uf feine fleifige Bitte die Bufage geschehen, sobald fich ein Kram oder Saden unterm Rathause vorledigen würde, und ihme gelegen fein und haben will, foll er vor andern dorzu gelaffen werden. Doch mit dem Bescheid, das er den Zins wie andere davon gebe." Dag feine frau, was damals auch bei angesehenen Bürgern nichts ungewöhnliches war, einen Bandel trieb, geht aus einer lakonischen Ratsperfügung vom Jahre 1559 hervor, welche lautet: "Die fürstenmalerin foll ufm Markt in der Wochen nur an einem Ort und Stande ihre Borten feil haben." Bis dahin mar ihr alfo noch fein Bewölbe eingeräumt worden. Später murde ihr Wunsch aber doch noch erfüllt, und als fie ftarb, übernahmen die Cochter den Saden. In feinem Ceftamente ordnet Krell an, daß nach feinem Code den beiden jungften Cochtern "die Waar im Krame alsbald durch Verständige tagirt und gewirdert und eingeräumt werde, was aber die Waaren nicht vier-

quod mereretur, deprehensus, sed accusatus tantum a suo hospite apud consulem de nocturna tumultuntione. 5. 391: Graves querelae delatae fuerunt ad rectorem de quibusdam, qui se impudenter et insolenter gessissent in aedibus Hans Krell pictoris, et indicatus nominatim fuit nobilis quidam Bernhardus Mitzfall et Simon Naumann, qui habitationem conductam in his aedibus habuerunt, quod per totam fere noctem furiose multis horrendis et insanis clamoribus tumultuati essent, scorta introduxissent ac temeraria audacia totam viciniam turbassent, multasque pias aures impurissimis vociferationibus suis offendissent. 5. 480: Conradus Techau Pomeranus citatus ab hospite \$\mathbf{5}\$ ans \$\mathbf{Krell}\$, \$\mathbf{b}\$ em furstenmaler, qui postularet debitum florinorum XII, ob quod arrestum est Conrado indictum. Cumque postea ipse et contubernalis eius indicati essent, quod scortum apud se habere solerent, flagitante hospite iussi eos emigrare et ostendi, arrestum indictum Conrado nihilominus continuari etc. \$\mathcal{D}\$gl. auth \$5. 488.

hundert Bulden erreichen, daß ihnen der Mangel aus andern feinen verlaffenen Gutern folle erfetet und erftattet werden." Weiter bestimmt er, daß die beiden Cochter "jeder Zeit, mas fie aus den Waaren lofen und faufen [gewinnen] werden, folch Beld ihrer Schwefter Unna Preugerin beneben einem Begenregifter guftellen und berechnen follen, wie ich ihr denn hiermit befehle, folches von ihnen anzunehmen, Begenregifter darüber halte (fol) und ihnen vor fold Geld wiederumb aute Waaren helfe kaufen." Wenn er gestorben fein werde, folle "der Kram zugehalten" und erft nach feinem Begrabnis "wieder aufgethan" werden. Den Rat bittet er, daß er seine beiden Cochter "bei diefem Kram gunftig erhalten" wolle. Außer feinem Baufe befaß Krell noch - zwei freiberger Bergwerksfure. Über diese bestimmt er mit der Klugheit eines modernen Uftienbesitzers in seinem Cestamente, daß die Kinder "folche zweene Kuckes nit balde nach feinem Code follen verkaufen, sondern dieselben behalten, und was unfer herrgott vor Uusbeut bescheert, solche freundlich unter einander teilen. aber Gott ein solch Glücke gebe, daß die Kuck etwas ftattlichs gelten möchten, wie denn dieses Ortes gu hoffen, alsdann möchten fie mit Rathe Beraverftandiger folche Kuck halb oder gang, wie es die Zeit und Belegenheit gebe, wohl vertaufen und dasjenige, mas daraus geloset, auch freundlichen unter einander teilen."

Das gemeinsame Epitaphium Hans Krells und seiner Frau befand sich in der Aikolaikirche und trug eine Darstellung der Grablegung Christi, vielleicht ein Werk des Sohnes.\*) Sein Haus hat lange unter seinen weiblichen Nachkommen fortgeerbt. 1567 übernahm es der älteste Sohn Hans, 1586, wohl

<sup>\*)</sup> Stepner, Inscriptiones Lipsienses, Mr. 407.

nach deffen Code, feine Schwefter Lufregia, die ingwischen an einen Matthes hahn verheiratet gewesen und jest Witwe war. 1606 erbte es deren Cochter Maria, die frau des Inweliers Kafpar Afchoch. Dann ging es wieder in die Bande von deren Cochter Unna über, die an den Diakonus zu St. Aikolai Jeremias Weber verheiratet war, und von dieser abermals an deren Cochter Maria, die den Reftor der Nikolaischule Jakob Chomas, den Dater des großen Christian Chomas (Chomafins) zum Manne hatte. Erft deren Erben verfauften es 1678. Uber es fteht schon längst nicht mehr. 1763 kaufte es für 2000 Gulden der Buchdrucker Johann Gottlob 3m= mannel Breitfopf, zwei Jahre fpater erwarb derfelbe noch dagu das danebenliegende Echaus für 2500 Gulden und ließ dann beide Baufer niederreifen und an ihrer Stelle den "Silbernen Bar" erbauen. Um 4. Mai 1765 wurde in Gegenwart des furfürftlichen Bofes, der aus Dresden gur Meffe gekommen war und an demfelben Cage bereits der Breitforfichen Druckerei einen Befuch abgestattet hatte, der Grundstein dazu gelegt. Much in diesem neuen Bause hat dann wieder ein trefflicher Künftler gewohnt: der Kupferstecher Johann Michael Stod, allbekannt aus Goethes, Schillers und Körners Leben.





## Die Leipziger Goldschmiede Hang Keinhart b. Ae. und b. A.



eder Freund der Geschichte Ceipzigs weiß vom Hörensagen davon zu erzählen, daß im sechzehnten Jahrhundert in Ceipzig ein berühmter Goldschmied gelebt habe, den die Innung nicht habe dulden wollen, weil er sein Handwerk nicht regelrecht gelernt hatte — die alte Geschichte von dem freien Künstler und den zünstigen

Handwerksmeistern. Schließlich sei er genötigt worden, obwohl er die Innungsmeister an Kunstfertigkeit weit übertroffen habe, bei der Innung in die Lehre zu gehen. Erhaltene Goldschmiedearbeiten, die das Monogramm R tragen, werden mit ihm in Verbindung gebracht: sein Name sei Hans Reinhart gewesen.

Es ist schwer zu sagen, was an dieser Legende älteren, und was jüngeren Datums ist, was auf Rechnung alter Cradition zu setzen, und was etwa in neuerer Zeit erst aus den Ochemmefen der Junungslade in die perfanen Kreife der Wiffenschaft gebrungen ift. Jeberfalls ift es und nicht lenge her, daß die wichtiguen Bestandtelle ber Legende metundlich fengestellt worden find. Der verüsebene Bibliothefar der Leipsiger Univerfitätsbibliotbet, E. G. Gersdorf, bat in feinen "Blattern für Mungfreunde" Ur. 31, Juli 1872. eine Ungabl bervorragend iconer facificber Medaillen ans den Jahren 1535 bis 1547 besprochen - Medaille auf Karl V., Medaille auf den Kurfurften von Sachien Johann friedrich, Medaille mit Sundenfall und Krenzianna, Medaille mit der Dreieiniafeit u. a. -, die das Monogramm IR oder die Buchftaben H. K. zeigen und früber einem ganglich mythischen Beinrich Reit gugeschrieben wurden. Gersdorf weift nach, daß der Verfertiger dieser Medaillen der Leipziger Goldschmied Bans Reinhart gewesen sei, indem er zugleich über diefen Künftler einige urfundliche Mitteilungen macht. Er erzählt nämlich, daß por zwanzia Jahren (1852, als ihm einmal durch Anfall ein flüchtiger Einblick in die alten Dapiere der Leipziger Goldschmiede. Innung gestattet worden fei, er darunter den Entwurf einer Einaabe der Innung an den Rat aus den dreifiger Jahren des fechzehnten Jahrhunderts gefunden habe, worin fich die Innung über einen Menschen beschwert, der, obne die löbliche Kunft der Goldschmiede gunftmakig erlernt ju haben, fich unterftebe, filberne Schauftucke gu fertigen und gu vertaufen. Die Ausübung des Gewerbes fei dem Beflagten untersaat worden. Da habe sich ein ehrbares Glied der Innung - aus dem Gedachtnis (?) nennt Gersdorf den Namen Bans Wende - entschlossen, den unzunftigen Pfuscher, der Bans Reinhart geheißen, als Lebrling eintragen gu laffen. Wenige Jahre darauf fei Reinhart Gefelle geworden, dann habe er das Meisterrecht erlangt und 1539 den Burgereid

geleistet. Die letzte Notiz hat Gersdorf offenbar nicht aus den Papieren der Goldschmiede-Innung, sondern aus der Bürgermatrikel im Ratsarchiv entnommen; aus derselben Quelle fügt er noch hinzu, daß L584 ein zweiter Hans Reinhart Bürger geworden sei, der als Goldschmied und eines Hans Reinhart Sohn aufgeführt werde. Gersdorf erzählt noch weiter, er habe sich damals über das Gelesene nichts aufschreiben dürfen; als er sich aber nach Jahren wieder nach den alten Papieren erkundigt habe, sei alles als Makulatur verkauft gewesen. Im Ratsarchiv habe er nichts gefunden.

So schlimm, wie Gersdorf meinte, ist es nun um unfre Kenntnis nicht bestellt. Erstens fehlt es im Ratsarchiv keineswegs an Material über die Reinhart. Quellen, die man selten vergebens befragt, wenn es sich um namhaftere Personen aus der Geschichte Leipzigs im sechzehnten Jahrhundert handelt, das Ratsbuch und das Schöppenbuch, geben mancherlei Auskunft über sie. Ausgerdem ist vor kurzem das Originaltestament des älteren Reinhart zutage gekommen, und endlich hat auch die Leipziger Goldschmiede-Innung bei ihrer Auflösung zum Glück nicht alle ihre "alten Papiere" vernichten lassen; das Innungsbuch, das "Jungenbuch" und die Innungsartikel von 1588, 1640 und 1669 hat sie an die Stadtbibliothek abgegeben, und das Innungsbuch enthält einige wichtige Undeutungen über das Verhältnis des älteren Reinhart zur Innung.

Mit Hilfe alles dieses Materials laffen sich die Ungaben, die Gersdorf aus dem Gedächtnis gemacht hat, sehr wesentlich vervollständigen und — berichtigen. Dielleicht reichen die folgenden Mitteilungen aus, um uns über den Derlust der von Gersdorf erwähnten Innungspapiere einigermaßen zu trösten.

Richtig ist es, daß wir zwischen zwei Leipziger Goldschmieden hans Reinhart, dem Dater und dem Sohne, zu unterscheiden haben, und daß der erstere 1539, der letztere 1584 Bürger wurde. Die Leipziger Bürgermatrikel nennt sogar zwischen beiden noch einen dritten hans Reinhart, der 1554 das Bürgerrecht erhielt und eines Bürgers Sohn war, und im Ratsbuche begegnet gleichzeitig noch eine vierte Person desselben Aamens; doch sind sie von den beiden Goldschmieden leicht zu unterscheiden: der eine war Messerkamer, der andre Gerber, und selbst da, wo das Gewerbe nicht bei den Aamen sieht, sind Verwechslungen in den Quellen ausgeschlossen, da schon aus dem Inhalte stets mit hinlänglicher Deutlichkeit hervorgeht, auf wen die Aotizen sich beziehen.

Uls Reinhart 1539 Leipziger Bürger wurde, hatte er ohne Zweifel icon einen gewiffen Ruf. Don den datirten Medaillen, die Bersdorf beschrieben hat, ftammt die frühefte, die auf den Kurfürften Johann friedrich, aus dem Jahre 1535; fie wird aber schwerlich den Unfang seiner Chätigkeit bezeichnen. Er kann auch 1539 nicht mehr gang jung gewefen fein und muß bei feinem Bewerbe, das er mit fo großer Beschicklichkeit ausübte, sein autes Unstommen gehabt haben. Das erstere ift daraus zu schließen, daß er fich mit einer Witwe verheiratete oder vielleicht 1539 icon verheiratet mar, die zwei Cochter hatte; wenigstens heißt es im Dezember 1550, wo diefe frau, Katharina, icon feit mehreren Jahren tot und er jum zweitenmale verheiratet mar, im Ratsbuche, der "ehrsame und namhafte Bans Reinhart, Burger und Goldschmied gu Leipzig," habe aus feiner erften Che ein "Cochterlein" namens Urfula; ihr wolle er, obwohl ihm feine erfte frau nichts gugebracht habe, zwanzig Gulden verschreiben, aber auch nicht mehr, "in Unsehung, daß ihre Mutter viel auf Kleidunge und anders gur Berade [Binterlaffenschaft der frau] gehörende gewandt, das fie alles von dem seinigen genommen und bekommen"; dies mütterliche Erbe werde ja später in ihren Befitz übergeben. Bu Pfingften 1552 aber ift Urfula bereits verbeiratet und bekennt, ihr Mutterteil richtig empfangen gu haben. Künf Jahre später, 1557, erscheint mit Reinhart ein Eidam im Streite, der Goldschmied Dalentin Richter, "seines Weibes Mutterteil halben"; Richters fran aber hieß nicht Ursula, sondern Maadalena, fann also nur eine altere Schwester der Urfula gewesen sein, die bei der Mutter Code schon verheiratet war. für den geschäftlichen Erfolg von Reinharts Chatigkeit fpricht der Umftand, daß er bereits 1540 ein eignes haus in Leipzig erwarb, welches er bis 1544 vollständig bezahlt hatte; es lag auf der Burgftrage und mar das zweite haus vom Petrinum hinunter nach dem Sporer- oder, wie es damals noch bief, Cranpitgaflein (jett Burgstrafe 18).

Wichtiger aber als diese Personalien find nun die Nachrichten, die uns über Reinharts Konflikt mit der Leipziger Goldschmiede Innung aufbewahrt find.

Reinhart war seines Zeichens von Hause aus — Cischler, und auch als er sich in Leipzig niederließ, übte er nicht eigentlich das Goldschmiedehandwerk aus, sondern beschäftigte sich mit der Unsertigung von Schaumünzen, die er zum Teil in einer eigentümlichen Technik herstellte: er goß die Münzen, wie üblich, lötete aber einzelne figürliche Teile, wie Laub, Haare, slatternde Gewänder, besonders auf. In den Urkunden erscheint er daher auch später noch, als er das Goldschmiedehandwerk regelrecht erlernt hatte, ja selbst bis an seinen Tod, fast immer unter der Bezeichnung "Groschengießer" — Groschen nach damaligem Sprachgebrauch als größere Münze überhaupt zu verstehen —, ganz selten als "Goldschmied" oder als "Groschengießer, alias

Goldschmied." Den Derlauf seines Streites mit der Innung aber stellte sich Gersdorf nicht richtig vor, wenn er schrieb, Reinhart habe "dann das Meisterrecht erhalten und 1539 den Bürgereid geleistet"; auch hinsichtlich der sonstigen Umftände hatte ihn sein Gedächtnis getäuscht. Der Hergang war vielmehr folgender.

Reinhart übte anfangs seine Kunst in Leipzig wenn auch vielleicht nicht ganz unangefochten, doch jedenfalls so, daß die Goldschmiede-Innung sich nicht beim Rate über ihn beschweren konnte.

Die zahllosen Innungsstreitigkeiten früherer Jahrhunderte entstanden in der Regel dadurch, daß es gewisse Grenzgebiete der Arbeit gab, die mehrere Innungen gleichzeitig für sich in Unspruch nahmen — so stritten sich die Maler mit den Cischelern, den Vergoldern, den Maurern, den Wachstuchfabrikanten —, zum Teil aber auch dadurch, daß einzelne Zweige eines Handwerks in besonders kunstsetziger Weise ausgebildet und von Spezialisten ausgeübt wurden; die Innung selbst vernachlässigte dann diese Zweige, wollte aber auch die Spezialisten nicht dulden. So gerieten die Leipziger Goldschmiede schon in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts mit den Siegelsteinschneidern, in der zweiten Hälfte desselben mit den Drahtwirkern in Konssist. Über den letzteren fall sind wir aus den Akten genau unterrichtet, und wollen ihn daher bei dieser Gelegenheit mit erzählen.

Ein Leipziger Bürgerssohn, Sebastian von der felde, war, nachdem er in Nürnberg als Drahtarbeiter, Drahtwirker oder Drahtwerker gelernt hatte — alle drei formen kommen in den Ukten vor, er selbst unterschreibt sich: Cratarpter\*) —,

<sup>\*)</sup> Einmal findet fich auch der fprachlich merkwürdige Ausbrud': Kirimirioder Drahtwirfer in den Uften. Kirimiri oder Kiremire bedeutet nach A. Hilbe-

1586 nach seiner Daterstadt gurudgekehrt, hatte hier das Burgerrecht erhalten und hielt nun mit feiner Wagre, deren erfter und einziger Derfertiger er in Leipzig mar, offnen Saden. Der Rat hatte ihm, wie gewöhnlich geschickten Kunfthandwerkern, Erleichterungen gewährt, "in Betrachtung, daß fein Drahtwerter allhier gefunden, und von den Goldidmieden auch fein Befelle diefer Urbeit gefordert und gehalten wird, und damit in der durfürstlichen Stadt Leipzig der parififden, Aurnberger und dergleichen reine, fünftliche Urbeit gefunden möchte werden, und nicht vonnöthen, dieselbige mit Derwendung des guten Beldes in fremden Sanden und unter fremder Berrichaft gu fuchen." Gine Zeit lang ließ auch ibn die Innung gemähren. "Nachdem aber — flagt er felbst — die Goldschmiede befunden, daß von mir reinere, subtilere Urbeit ans Licht gebracht wurde, dann von ihnen beschicht, als haben fie, ungeachtet ich etliche ihres Mittels meiner handgriffe und wie ich gur Subtilität tomme, unterwiesen, einen Widerwillen geschöpfet und mich durch vielfältiges Klagen gang und gar vertreiben wollen, und mir zur Bestätigung ihres fürhabens ausdrücklich gu erfennen gegeben, ich möchte hinmandern, von dannen ich hero fommen ware, fie maren nicht bedacht, mich mit meiner voll= ftandigen Urbeit in Leipzig paffiren zu laffen." Die Innung behauptete, die Urbeit, die von der felde mache, sei keine andre als Goldschmiedearbeit, fie konnte diefelbe eben fo gut verfertigen wie er. Endlich murde ihm geradezu der Saden ge-

brand in Grimms Wörterbuch (unter kuren) Spielerei, Cand, Kinkerligchen, seine Urbeit. Auch sonkt sind die Innungspapiere vielsach sprachlich interessant. In den Innungsartikeln von 1498 sindet sich in einem Paragraphen über das Einschmelzen von Münzen die häbsche, sonkt nicht nachweisbare Ufsonan; hornen und kornen" (brennen und kornen): "Es sind auch etliche, die in den Kammern und verborgener Weise Münze oder anders bornen und kornen, das dann vormals dem Handwerk der Goldschmiede zugehört hat."

foloffen, und an ihn felbst die forderung gestellt, sich in die Innung einzukaufen.

Nach monatelangem Zank und Streit, wobei die Sache bis an den Kurfürsten gebracht wurde, und nachdem die Innung ihre ursprüngliche Absicht, seine Zulassung auf seine Person zu beschränken und nicht auf seine zukünstige Familie, seine Gesellen und Lehrjungen auszudehnen, hatte fallen lassen, wurde er "uf eines ehrbaren Rats sleißige Unterhandlung" mit der Innung dahin verglichen, "daß sie zusrieden, daß er kettlein, geschmelzte Ringlein, Röslein und andere parissische Urbeit, auch Urmbänder von hohler, ausgezogener Urbeit, da der Draht daran längweis gesöthet worden, machen möge; aber große Ketten, wann die gleich hohl, Ringe, darein Steine versetzt, und andere Urbeit, so die Goldschmiede allhier machen können, soll er durchaus nicht versertigen, bei des Raths ernster Stras." Unf diese Bedingungen hin trat er im Dezember 1588 der Innung bei.

Ein ganz ähnlicher fall war es, der sich ein halbes Jahrhundert früher mit Reinhart ereignete. Auch die Unsertigung gegossener Schaumünzen war eine Spezialität, die ein Goldschmied, wenn es verlangt worden wäre, wohl auch hätte leisten können, auf die sich aber doch besondre Spezialisten, die "Groschengießer," später Medailleure genannt, geworsen hatten, und ein solcher war Reinhart. Nach kurzer Zeit aber, schon im Jahre 1542, kamen die Goldschmiede dahinter, daß sich Reinhart nicht auf sein "Groschengießen" beschränke, sondern daneben auch eigentliche Goldschmiedearbeit, silberne Lössel, Gürtel, Dolche und ähnliches versertige. Einmal hatte er einen Dolch angesangen und einem Innungsmeister Lorenz Albrecht (aus Königsberg, seit [53] Bürger) zum fertigmachen gebracht, was dieser auch übernommen hatte. Als die Innung davon erfuhr, belegte sie den Dolch mit Beschlag und — zerbrach ihn. Reinhart beschwerte sich beim Rate, und die Innung mußte ihr eigenmächtiges Vorgehen schwer büßen: sie wurde um 20 ganze Schock (= 57 Gulden 3 Groschen, nach heutigem Geldwert etwa 900 bis 1000 Mark) vom Rate gestraft.

Darauf icheint eine Zeit lang Rube geberricht zu haben. Im Jahre 1542 aber reichte die Innung beim Rate eine Klage wider Reinhart ein, bei der fie fich wohl auf ihre 1498 vom Rate bestätigten und 1542 noch giltigen. Innungsartikel berufen mochte, sodaf der Bat nicht anders konnte, als fich auf die Klage einzulaffen und Reinhart zur Derantwortung gu ziehen. Da faßte Reinhart den originellen Entschluß, fich an den mifgunftigen Bunftmeiftern dadurch gu rachen, daß er, trott feiner Jahre, ja vielleicht trott feiner Che und Stiefvater-Schaft, fich erbot, noch einmal den Lehrjungen gu fpielen. Die Innung, der es natürlich darauf ankam, Reinhart aus Leipzig ju verdrangen, suchte diesen Streich dadurch ju pariren, daß fie fämtlichen Innungsmeiftern das Verfprechen abnahm, Reinhart nicht als Cehrjungen aufzunehmen, und ohne Zweifel ware er nun genötigt gemesen, fich auf fein "Groschengiegen" gu beschränken oder Leipzig zu verlaffen, wenn nicht ein Mitglied der Innung den Bann gebrochen und Reinhart doch in die Lebre genommen batte. Dies mar Georg Crentler, seit 1514 Meifter der Leipziger Goldschmiede-Innung.

Es fragt fich, ob man in diesem Schritte Treutsers ein Zeichen von Dorurteilslosigkeit, von offnem Blick für die künstlerische Bedeutung Reinharts oder von Charakterlosigkeit erblicken soll. Nach dem, was wir sonst über ihn erfahren, schent das Lehtere das Richtige zu sein.

Crentler muß eine etwas bedenkliche Perfonlichkeit gewesen sein. Dag er fich nicht fehr zur Innung hielt und fich nach deffen Code, feine Schwefter Lufregia, die inzwischen an einen Matthes Bahn verheiratet gewesen und jest Witme mar. 1606 erbte es deren Cochter Maria, die frau des Juweliers Kaspar Aschoch. Dann ging es wieder in die Hände von deren Cochter Unna über, die an den Diakonus zu St. Nikolai Jeremias Weber verheiratet mar, und von dieser abermals an deren Cochter Maria, die den Rektor der Nikolaischule Jakob Thomas, den Dater des großen Christian Thomas (Thomafius) zum Manne hatte. Erft deren Erben verfauften es 1678. Aber es fteht icon langft nicht mehr. 1763 kaufte es für 2000 Gulden der Buchdrucker Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, zwei Jahre fpater erwarb derfelbe noch dazu das danebenliegende Echaus für 2500 Gulden und ließ dann beide Baufer niederreifen und an ihrer Stelle den "Silbernen Bar" erbauen. Um 4. Mai 1765 wurde in Gegenwart des furfürftlichen Bofes, der aus Dresden gur Meffe gekommen war und an demfelben Tage bereits der Breitfopfichen Druckerei einen Besuch abgestattet hatte, der Grundstein dazu gelegt. Much in diefem neuen Baufe hat dann wieder ein trefflicher Künftler gewohnt: der Kupferstecher Johann Michael Stock, allbekannt aus Goethes, Schillers und Körners Leben.





## Die Leipziger Goldschmiede Hang Keinhart b. Ae. und b. A.

eder Freund der Geschichte Leipzigs weiß vom Hörensagen davon zu erzählen, daß im sechzehnten Jahrhundert in Leipzig ein berühmter Goldschmied gelebt habe, den die Innung nicht habe dulden wollen, weil er sein Handwerk nicht regelrecht gelernt hatte — die alte Geschichte von dem freien Künstler und den zünftigen

Handwerksmeistern. Schließlich sei er genötigt worden, obwohl er die Innungsmeister an Kunstfertigkeit weit übertroffen habe, bei der Innung in die Lehre zu gehen. Erhaltene Goldschmiedearbeiten, die das Monogramm R tragen, werden mit ihm in Verbindung gebracht: sein Name sei Hans Reinhart gewesen.

Es ist schwer zu sagen, was an dieser Legende älteren, und was jüngeren Datums ist, was auf Rechnung alter Cradition zu setzen, und was etwa in neuerer Zeit erst aus den Beheimnissen der Innungslade in die profanen Kreise der Wiffenschaft gedrungen ift. Jedenfalls ift es noch nicht lange ber, daß die wichtigften Beftandteile der Legende urfundlich festgestellt worden find. Der verstorbene Bibliothefar der Leipgiger Universitätsbibliothet, E. G. Bersdorf, hat in feinen "Blättern für Müngfreunde" (Mr. 31, Juli 1872) eine Unaabl bervorragend ichoner fachfischer Medaillen aus den Jahren 1535 bis 1547 besprochen — Medaille auf Karl V., Medaille auf den Kurfürsten von Sachsen Johann friedrich, Medaille mit Sündenfall und Kreuzigung, Medaille mit der Dreieinigkeit u. a. -, die das Monogramm IR oder die Buchstaben H. R. zeigen und früher einem ganglich mythischen Beinrich Reit zugeschrieben murden. Bersdorf weift nach, daß der Derfertiger dieser Medaillen der Leipziger Goldschmied Bans Reinhart gewesen sei, indem er zugleich über diefen Künftler einiae urkundliche Mitteilungen macht. Er ergahlt nämlich, daß vor zwanzig Jahren (1852), als ihm einmal durch Zufall ein flüchtiger Einblick in die alten Dapiere der Leipziger Goldschmiede=Innung gestattet worden fei, er darunter den Entwurf einer Eingabe der Innung an den Rat aus den dreifiger Jahren des sechzehnten Jahrhunderts gefunden habe, worin fich die Innung über einen Menschen beschwert, der, ohne die löbliche Kunft der Goldschmiede gunftmäßig erlernt gu haben, fich unterftebe, filberne Schauftucke gu fertigen und gu verkaufen. Die Ausübung des Bewerbes fei dem Beklagten untersagt worden. Da habe sich ein ehrbares Glied der Innung - aus dem Gedachtnis (?) nennt Gersdorf den Namen Bans Wende - entschlossen, den unzünftigen Pfuscher, der Bans Reinhart geheißen, als Cehrling eintragen gu laffen. Wenige Jahre darauf fei Reinhart Gefelle geworden, dann habe er das Meifterrecht erlangt und 1539 den Burgereid

geleistet. Die letzte Notiz hat Gersdorf offenbar nicht aus den Papieren der Goldschmiede-Innung, sondern aus der Bürgermatrikel im Ratsarchiv entnommen; aus derselben Quelle fügt er noch hinzu, daß 1584 ein zweiter Hans Reinhart Bürger geworden sei, der als Goldschmied und eines Hans Reinhart Sohn aufgeführt werde. Gersdorf erzählt noch weiter, er habe sich damals über das Gelesene nichts aufschreiben dürfen; als er sich aber nach Jahren wieder nach den alten Papieren erkundigt habe, sei alles als Makulatur verkauft gewesen. Im Ratsarchiv habe er nichts gefunden.

So schlimm, wie Gersdorf meinte, ist es nun um unstre Kenntnis nicht bestellt. Erstens fehlt es im Aatsarchiv keineswegs an Material über die Reinhart. Quellen, die man selten vergebens bestagt, wenn es sich um namhastere Personen aus der Geschichte Leipzigs im sechzehnten Jahrhundert handelt, das Ratsbuch und das Schöppenbuch, geben mancherlei Auskunft über sie. Unserdem ist vor kurzem das Originaltestament des älteren Reinhart zutage gekommen, und endlich hat auch die Leipziger Goldschmiede-Innung bei ihrer Auslösung zum Glück nicht alle ihre "alten Papiere" vernichten lassen; das Innungsbuch, das "Jungenbuch" und die Innungsartikel von 1588, 1640 und 1669 hat sie an die Stadtbibliothek abgegeben, und das Innungsbuch enthält einige wichtige Andeutungen über das Verhältnis des älteren Reinbart zur Innung.

Mit Hilfe alles dieses Materials laffen sich die Ungaben, die Gersdorf aus dem Gedächtnis gemacht hat, sehr wesentlich vervollständigen und — berichtigen. Dielleicht reichen die folgenden Mitteilungen aus, um uns über den Verlust der von Gersdorf erwähnten Innungspapiere einigermaßen zu tröften. Richtig ist es, daß wir zwischen zwei Leipziger Goldschmieden hans Reinhart, dem Dater und dem Sohne, zu unterscheiden haben, und daß der erstere 1539, der letztere 1584 Bürger wurde. Die Leipziger Bürgermatrikel nennt sogar zwischen beiden noch einen dritten hans Reinhart, der 1554 das Bürgerrecht erhielt und eines Bürgers Sohn war, und im Ratsbuche begegnet gleichzeitig noch eine vierte Person desselben Aamens; doch sind sie von den beiden Goldschmieden leicht zu unterscheiden: der eine war Messerkamer, der andre Gerber, und selbst da, wo das Gewerbe nicht bei den Namen sieht, sind Verwechslungen in den Quellen ausgeschlossen, da schon aus dem Inhalte stets mit hinlänglicher Deutlichkeit hervorgeht, auf wen die Notizen sich beziehen.

Uls Reinhart 1539 Leipziger Bürger murde, hatte er ohne Zweifel ichon einen gewiffen Ruf. Don den datirten Medaillen, die Bersdorf beschrieben hat, stammt die früheste, die auf den Kurfürsten Johann friedrich, aus dem Jahre 1535; fie wird aber schwerlich den Unfang feiner Chatigkeit bezeichnen. Er fann auch 1539 nicht mehr gang jung gewefen fein und muß bei feinem Bewerbe, das er mit fo großer Beschicklichkeit ausübte, sein gutes Auskommen gehabt haben. Das erstere ift daraus zu schließen, daß er fich mit einer Witwe verheiratete oder vielleicht 1539 ichon verheiratet mar, die zwei Cochter hatte; wenigstens heißt es im Dezember 1550, wo diese frau, Katharina, schon seit mehreren Jahren tot und er zum zweitenmale verheiratet war, im Ratsbuche, der "ehrfame und namhafte Bans Reinhart, Burger und Goldschmied gu Leipzig," habe aus feiner erften Che ein "Cochterlein" namens Ursula; ihr wolle er, obwohl ihm seine erste frau nichts zugebracht habe, zwanzig Gulden verschreiben, aber auch nicht mehr, "in Unsehung, daß ihre Mutter viel auf Kleidunge und anders gur Berade [Binterlaffenschaft der frau] gehörende gewandt, das fie alles von dem seinigen genommen und bekommen"; dies mütterliche Erbe werde ja fpater in ihren Befitz übergehen. In Pfingften 1552 aber ift Urfula bereits verheiratet und bekennt, ihr Mutterteil richtig empfangen zu haben. fünf Jahre fpater, 1557, erscheint mit Reinhart ein Gidam im Streite, der Goldschmied Dalentin Richter, "seines Weibes Mutterteil halben"; Richters frau aber hieß nicht Urfula, fondern Magdalena, fann also nur eine altere Schwefter der Urfula gewesen fein, die bei der Mutter Code icon verheiratet war. für den geschäftlichen Erfolg von Reinharts Chatigfeit fpricht der Umftand, daß er bereits 1540 ein eignes haus in Leipzig erwarb, welches er bis 1544 vollständig bezahlt hatte; es lag auf der Burgftrafe und mar das zweite haus vom Petrinum hinunter nach dem Sporer- oder, wie es damals noch hieß, Cranvitgaklein (jett Buraftrake 18).

Wichtiger aber als diese Personalien find nun die Nachrichten, die uns über Reinharts Konflift mit der Leipziger Goldschmiede-Innung aufbewahrt find.

Reinhart war seines Zeichens von Hause aus — Cischler, und auch als er sich in Leipzig niederließ, übte er nicht eigentlich das Goldschmiedehandwerk aus, sondern beschäftigte sich mit der Unsertigung von Schaumünzen, die er zum Teil in einer eigentümlichen Technik herstellte: er goß die Münzen, wie üblich, lötete aber einzelne sigürliche Teile, wie Laub, Haare, slatternde Gewänder, besonders auf. In den Urkunden erscheint er daher auch später noch, als er das Goldschmiedehandwerk regelrecht erlernt hatte, ja selbst bis an seinen Tod, fast immer unter der Bezeichnung "Groschengießer" — Groschen nach damaligem Sprachgebrauch als größere Münze überhaupt zu verstehen —, ganz selten als "Goldschmied" oder als "Groschengießer, alias

Goldschmied." Den Verlauf seines Streites mit der Innung aber stellte sich Gersdorf nicht richtig vor, wenn er schrieb, Reinhart habe "dann das Meisterrecht erhalten und 1539 den Bürgereid geleistet"; auch hinsichtlich der sonstigen Umftände hatte ihn sein Gedächtnis getäuscht. Der Hergang war vielmehr folgender.

Reinhart übte anfangs seine Kunst in Leipzig wenn auch vielleicht nicht ganz unangefochten, doch jedenfalls so, daß die Goldschmiede-Innung sich nicht beim Rate über ihn beschweren konnte.

Die zahllosen Innungsstreitigkeiten früherer Jahrhunderte entstanden in der Regel dadurch, daß es gewisse Grenzgebiete der Arbeit gab, die mehrere Innungen gleichzeitig für sich in Unspruch nahmen — so stritten sich die Maler mit den Cischelern, den Vergoldern, den Maurern, den Wachstuchsabrikanten —, zum Ceil aber auch dadurch, daß einzelne Zweige eines Handwerks in besonders kunstsertiger Weise ausgebildet und von Spezialisten ausgeübt wurden; die Innung selbst vernachlässigte dann diese Zweige, wollte aber auch die Spezialisten nicht dulden. So gerieten die Leipziger Goldschmiede schon in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts mit den Siegelsteinschneidern, in der zweiten Hälfte desselben mit den Drahtwirkern in Konssist. Über den letzteren Kall sind wir aus den Akten genau unterrichtet, und wollen ihn daher bei dieser Gelegenheit mit erzählen.

Ein Ceipziger Bürgerssohn, Sebastian von der felde, war, nachdem er in Aürnberg als Drahtarbeiter, Drahtwirfer oder Drahtwerker gelernt hatte — alle drei formen kommen in den Ukten vor, er selbst unterschreibt sich: Cratarpter\*) —,

<sup>\*)</sup> Einmal findet fich auch der fprachlich merkwürdige Musdrud': Kirimirioder Drahtwirfer in den Uften. Kirimiri oder Kiremire bedeutet nach & Gilbe-

1586 nach feiner Daterstadt gurudgefehrt, hatte hier das Burgerrecht erhalten und hielt nun mit feiner Wagre, deren erfter und einziger Derfertiger er in Leipzig mar, offnen Saden. Der Rat hatte ihm, wie gewöhnlich geschickten Kunfthandwerkern, Erleichterungen gewährt, "in Betrachtung, daß fein Drahtwerter allbier gefunden, und von den Goldichmieden auch fein Befelle diefer Urbeit gefördert und gehalten wird, und damit in der durfürftlichen Stadt Leipzig der parifischen, Mürnberger und deraleichen reine, fünftliche Urbeit gefunden möchte werden. und nicht vonnöthen, dieselbige mit Verwendung des guten Beldes in fremden Sanden und unter fremder Berrichaft gu suchen." Gine Zeit lang ließ auch ihn die Innung gewähren. "Nachdem aber - flagt er felbft - die Goldschmiede befunden, daß von mir reinere, subtilere Urbeit ans Licht gebracht wurde, dann von ihnen beschicht, als haben fie, ungeachtet ich etliche ihres Mittels meiner Bandgriffe und wie ich gur Subtilität fomme, unterwiesen, einen Widerwillen geschöpfet und mich durch vielfältiges Klagen gang und gar vertreiben wollen. und mir gur Bestätigung ihres fürhabens ausdrücklich gu erfennen gegeben, ich möchte hinwandern, von dannen ich hero fommen ware, fie waren nicht bedacht, mich mit meiner voll= ständigen Arbeit in Leipzig passiren zu laffen." Die Innung behauptete, die Urbeit, die von der felde mache, sei keine andre als Goldschmiedearbeit, fie konnte dieselbe eben fo gut verfertigen wie er. Endlich murde ihm geradezu der Saden ge-

brand in Grimms Wörterbuch (unter furen) Spielerei, Cand, Kinferlitichen, seine Urbeit. Auch sonft sind die Innungspapiere vielsach sprachlich interessant. In den Innungsartiseln von 1498 sindet sich in einem Paragraphen über das Einschmelzen von Münzen die häbsche, sonst nicht nachweisbare Ufsonanz "bornen und kornen" (brennen und kornen): "Es sind auch etliche, die in den Kammern und verborgener Weise Münze oder anders bornen und kornen, das dann vormals dem Handwert der Goldschmiede zugehört hat."

schlossen, und an ihn selbst die forderung gestellt, sich in die Innung einzukaufen.

Nach monatelangem Zank und Streit, wobei die Sache bis an den Kurfürsten gebracht wurde, und nachdem die Innung ihre ursprüngliche Absicht, seine Zulassung auf seine Person zu beschränken und nicht auf seine zukünstige Familie, seine Gesellen und Cehrjungen auszudehnen, hatte fallen lassen, wurde er "uf eines ehrbaren Rats sleißige Unterhandlung" mit der Innung dahin verglichen, "daß sie zusrieden, daß er kleine Kettlein, geschmelzte Ringlein, Röslein und andere parissische Urbeit, auch Urmbänder von hohler, ausgezogener Urbeit, da der Draht daran längweis gesöthet worden, machen möge; aber große Ketten, wann die gleich hohl, Ringe, darein Steine versetzt, und andere Urbeit, so die Goldschmiede allhier machen können, soll er durchaus nicht versertigen, bei des Raths ernster Stras." Unf diese Bedingungen hin trat er im Dezember 1588 der Innung bei.

Ein ganz ähnlicher fall war es, der sich ein halbes Jahrhundert früher mit Reinhart ereignete. Und die Unsertigung gegossener Schaumünzen war eine Spezialität, die ein Goldschmied, wenn es verlangt worden wäre, wohl auch hätte leisten können, auf die sich aber doch besondre Spezialisten, die "Groschengießer," später Medailleure genannt, geworsen hatten, und ein solcher war Reinhart. Nach kurzer Zeit aber, schon im Jahre 1542, kamen die Goldschmiede dahinter, daß sich Reinhart nicht auf sein "Groschengießen" beschränke, sondern daneben auch eigentliche Goldschmiedearbeit, silberne Lössel, Gürtel, Dolche und ähnliches versertige. Einmal hatte er einen Dolch angesangen und einem Innungsmeister Lorenz Albrecht (aus Königsberg, seit 1531 Bürger) zum fertigmachent gebracht, was dieser auch übernommen hatte. Als die Innung davon ersuhr, belegte ste den Dolch mit Beschlag und — zerbrach ihn. Reinhart beschwerte sich beim Rate, und die Innung mußte ihr eigenmächtiges Vorgehen schwer büßen: sie wurde um 20 ganze Schock (= 57 Gulden 3 Groschen, nach heutigem Geldwert etwa 900 bis 1000 Mark) vom Rate gestraft.

Darauf scheint eine Zeit lang Aube geherrscht zu haben. Im Jahre 1542 aber reichte die Innung beim Rate eine Klage wider Reinhart ein, bei der fie fich wohl auf ihre 1498 vom Rate bestätigten und 1542 noch giltigen. Innungsartikel berufen mochte, fodak der Rat nicht anders konnte, als fich auf die Klage einzulaffen und Reinhart gur Derantwortung gu gieben. Da faßte Reinhart den originellen Entschluß, fich an den mifaunftigen Zunftmeistern dadurch zu rachen, daß er, trop feiner Jahre, ja vielleicht trop feiner Che und Stiefvaterschaft, fich erbot, noch einmal den Sehrjungen gu fpielen. Die Innung, der es natürlich darauf ankam, Reinhart aus Leipzig ju verdrängen, suchte diefen Streich dadurch gu pariren, daß fie fämtlichen Innungsmeiftern das Derfprechen abnahm, Reinhart nicht als Cehrjungen aufzunehmen, und ohne Zweifel ware er nun genötigt gemefen, fich auf fein "Grofchengießen" ju beschränken oder Leipzig gu verlaffen, wenn nicht ein Mitglied der Innung den Bann gebrochen und Reinhart doch in die Lehre genommen hatte. Dies war Georg Crentler, feit 1514 Meifter der Leipziger Goldschmiede-Innung.

Es fragt fich, ob man in diesem Schritte Creutlers ein Zeichen von Dorurteilslosigkeit, von offnem Blick für die künstlerische Bedeutung Reinharts oder von Charakterlosigkeit erblicken soll. Nach dem, was wir sonst über ihn erfahren, scheint das Letztere das Richtige zu sein.

Creutler muß eine etwas bedenkliche Perfonlichkeit gewesen sein. Dag er fich nicht fehr zur Innung hielt und fich

immer etwas gegen den Innungszwang straubte, darf man daraus schließen, daß er nach dem Innungsbuche öfter als irgend ein andrer wegen Übertretung der Innungsartikel mit Strafen belegt wurde. Bald wird er "von Silbers wegen" gestraft, bald "daß er nit gu den Meiftern ift fummen am Cag Loy"\*); einmal, 1517, heifit es, er habe eine Urbeit gemacht, die fei fo schofel gewesen, daß man die Bufe dafür garnicht habe nehmen wollen; da habe er fich felbft mit einem Bulden bestraft. Er tam denn auch in feinen Dermogens= umftanden herunter und geriet in Schulden; in demfelben Jahre, wo er Meister geworden war, 1514, hatte er sich das Echans des Chomasgafchens und des Chomasfirchofs für 370 Bulden gefauft, 1523 mußte er es wieder verfaufen. 1527 geriet er, nach einem Eintrag im Ratsbuche, mit einem andern Goldschmied, Coreng Reichner, in Streit "eines Granatfteins halber, welchen Beorg Crentler angezogen, daß er fein geweft fei, derhalben ihn Loreng Reichner vorm Rate beflaget." Sie murden durch den Rat "vertragen," nachdem Creutler erflart hatte, "er mufte nicht anders, dann derfelbe Stein mare fein geweft, moge aber wohl geirret haben, und ob er derwegen Corenzen Reichnern beredet hatte, das mare aus bewegtem Bemute geschehen, und wife nichts anderes dann lieb und gut von ihme." Und das ift vielleicht darafteriftisch für ibn, daß er zu denen gehörte, die 1532 aus Leivzig ausgewiesen wurden, weil fie dem landesfürftlichen Derbot guwider

<sup>\*)</sup> Der "Cop." "Sankt Lop." "Sankt Lopenstag" (verstämmelt aus Eulogius, Elogius, Eligius, Eligidius — alle diese hormen fommen vor —, dem Schutheiligen der Goldschmiede) wurde von der Ceipziger Innung stets Mitte Juli mit einer besondern Lop-Messe und darauf folgendem Innungsschmaus gefeiert. Die esgentümliche Bezeichnung des heiertages erhielt sich in der Innung noch lange nach Einfährung der Reformation dis gegen das Ende des sechzehnen Jahrhunderts.

zur lutherischen Cehre neigten; er war im September [532 dabei betroffen worden, daß er auf ein Nachbardorf Ceipzigs, nach Zuckelhausen, gegangen war, um dort einen evangelischen Prediger zu hören.\*) Er kehrte auch jedenfalls erst mit der Einführung der Resormation in Leipzig zu Pfingsten [539 in die Stadt zurück, denn nach der Bürgermatrikel erhielt er zwei Cage nach Crinitatis, also neun Cage nach Pfingsten [539, von neuem das Bürgerrecht, und zwar wie alle diejenigen, die propter Lutheranismum oder propter communionem sub utraque specie relegati oder proscripti gewesen waren, unentgeltlich.

Dieser Treutler also nahm Reinhart als Cehrjungen an. Natürlich pro forma; die Lehre wurde so eingerichtet, daß Reinhart nicht in Trentlers Werkstatt, sondern in seiner eignen Wohnung arbeitete — er wohnte, obwohl er ein eignes Haus besaß, bis 1552 in einem Miethause auf der Petersstraße, dem hinterhause von Undreas Küchenmeisters Haus (jeht Petersstraße 2) —, und dabei vielleicht von Trentler ab und zu unterwiesen wurde. Die Innung reichte hierauf eine Beschwerde gegen Treutler beim Rate ein, die sie sich von ihrem Syndikus, Ceonhard Stengel, hatte entwerfen lassen und für die sie sich bei diesem mit einem silbernen Becher absand; aber diesmal wies der Rat die Beschwerde ab, und Reinhart blieb Treutlers Cehrling.

Dieser Verlauf der Sache ergiebt sich aus mehreren urkundlichen Zeugnissen: einem Eintrag im Ratsbuche mit der Überschrift: "Weisung zwischen den Goldschmieden und Hansen Reinharten allhier, geschehen Mittwochs nach Matthaei Apostoli [d. i. 27. September] Unno domini 1542"

<sup>&</sup>quot;) Vergl. C. Seidemann, Beitrage zur Reformationsgeschichte I, S. 214.

und aus drei, zum Ceil fehr erbitterten, Aufzeichnungen im Innungsbuche.

Der Eintrag im Ratsbuche lautet: "In Sachen, die Meister des Goldschmiedhandwerk an einem und hansen Reinhart am andern Teile, uf beider Teile fürgebrachte Schrifte, erkennen und weisen wir Bürgermeister und Rat allhier zu Leipzig, daß die Meister aus den vorgewandten Ursachen gedachten Hansen Reinhart an der Lehr des Goldschmiedshandwerks, wie er die in seinem Hause unter Georgen Treutler vorgenommen, zu Rechte nit hindern können. Dorumb seind sie ihnen [ihn] auslernen zu lassen auf die Gebühre, was ein ander, der ihr Handwerk lernet, dem Handwerk zu thun psichtig, und wann er ausgelernet, vor sein Person zum Meister annehmen unvorhindert zu gedulden" [so!].

Don den drei Einträgen im Innungsbuche aber lautet der erste von 1540 — ich gebe sie ausnahmsweise in der Schreibung des Originals, um auch eine Probe von der Schristgelehrsamkeit der ehrsamen Innungsmeister mitzuteilen —:

"Es hatt sich zu getragen yn der selben zeyt, daß sich hie zu leppzick eyner hatt eyn gedrungen und burger worden, seines hantwerks eyn tischer, der selbe tischer oder schreyner hatt nu eyn lange zeytt schaw groschen gegossen, darnach in unsere ordenung gegriffen und lessel, gurttel, tholchen und andere dyng gemacht, leczlich hatt er eyn tholchen zugericht und stuck dazu gossen, welche stuck er dem lorenz albrechts, der auch domals goltsmid und mitbruder geweßen, gegeben, der selbe lorenz hatt den tholchen auß gemacht, welches im nicht geburet, do hatt das hantwerk den tholchen lassen verkummern und leczlich zu schlagen [zerschlagen], um welches zurschlagen eyn radt daß hantwerk gestrasst um 20 altte schock, welch gelt wyr auß der lade genummen."

Zwei Jahre fpater beift es im Innungsbuche: "It. im 1542 Jar hat Jorg treudler der frome man fich 2 mal vor evm ganczen hantbercf der galtschmidt vorbyllickt [verpflichtet] und offentlich fagt, noch dem der reinhart groschen gyser auch myder ein hantwerck fich gelegt und offentlich auch heimlich gestort hat, wider follichen groschen gifer hat fich treudler, wie oben gemeld, vorbilligt, man er ader mer eher meher Soder mer er mare], difen groschen gifer ym etwas meyset, leret ader pehulfflich mer, es mer vil ader menick, der folt nicht eherlich, funder vor ein eherlogen ichelm und bofwicht gescholten werden, sollichs hat fich treutler understanden und gethan und dufen grofchen gifer angenomen wider des eherlichen und redlichen bantwercks wiffen und wiln, und ist follichs vom treutler aeredt worden in Jeronimus walters hinder haus, gum andern hat trentler follichs geredt in kuchenmeisters hinder haus, hat treudler eherlich gehandelt, mag ein ider eherliebender dar ober richten, es follens auch feinen kinder nicht auslesche, es hat trendler wider das gange hantberck wiffen und willen dyfen grofichen giefer angenomen und das hantwerck gelert." 3m Jahre darauf, 1543, heißt es: "It. es hat auch ein hantwerck pon wegen der Schrifft, die die procuratores an ein erbaren rod [Rat] gemacht haben, dem lenhardt ftengl ein pecher gemacht und geschenckt von 81/2 lot, ift angeschlagen worden vor 7 fl. 5 gr.; dar zu hat vns der erliche man der treutler prach [gebracht] mit feinem freven grofchen gifer."

Wohl als Entgelt für die Gefälligkeit, die ihm Creutler erwiesen, hatte Reinhart einen Sohn Creutlers, Peter, in die Tehre genommen, um ihn seinerseits im "Groschengießen" zu unterweisen. Dabei hatte sich Creutler verpstichtet, seinen Sohn dieselbe Zeit, wie sie im Goldschmiedehandwerk üblich war, fünf Jahre, in Reinharts Lehre zu lassen. Im Jahre 10\*

1544 murde ibm aber diefes Abkommen leid, er munichte angeblich feinen Sohn in die eigne Cebre qu nehmen, und Reinhart verftand fich auch unter gewiffen Bedingungen gur Solung des Vertrages. Wir erfahren dies aus folgendem Gintrag im Ratsbuche vom Montag nach Satare [d. i. 24. Marz] 1544: "Nachdeme George Trentler feinen Sohn Deter Banfen Reinharten Grofdengiefern, fünf Jahr lang das Bandmert zu lernen, angedingt gehabt, und aber gedachter Treutler wiederumb feinen Sohn in fein eigene Werkstatt gu nehmen bedacht, als ift dieselbe Sache mit Vorwiffen beider Dart durch den Rath vertragen, daß hans Reinhart dem Rat gu Befallen autwillig nachgelaffen, daß Deter Crentler wiederumb zu seinem Dater gieben mag, unvorhindert, und foll Jorge Creutler von wegen feines Sohns Banfen Reinhart auf nachiften Oftermarkt ohne allen weitern Ufzug und bei Beborfam [Gefängnis] uf fein eigene toft, 6 Bulden geben, und foll Treutlers Sobn feine Bulden oder ander Grofchen gießen, er werde denn Meifter und habe Erlanbnif von der Oberfeit. Und follen beide Teil einander ehren und fordern."

Ob nach diesem Zwischenfalle, bei dem es doch zu einem ziemlich ernsten Streite gekommen zu sein scheint, vielleicht auch Reinhart sich einen andern Meister suchte und fand? Unwahrscheinlich ist es nicht. Jedenfalls mußte er seine fünf Jahre in der Lehre aushalten. Denn erst aus dem Jahre 1547 berichtet das Innungsbuch — auch diese Notiz gebe ich wieder buchstäblich —: "It. Hans Reinhardt hat sein meysterstuck geweyst am sontag vor mittefasten [d. i. 13. März] im jar 1547. Mer hat ehe gedachter Reinhart dem hantwerck gezaldt am Donerstag vor Kiliani [d. i. 7. Juli] im 1547 Jar sunsswanzick taler, und die stuck sind dem rad und nicht dem hantwerck aufgeweist." Die Worte "sein

meysterftuct" find, wie die spatern Worte "die ftuck find" beweisen, als Mehrzahl (fein' Meisterftud') zu versteben. Nach der schon ermähnten Innungsordnung von 1498 mußte der, der Meifter werden wollte, folgende Stücke anfertigen: "einen Kelch, einen gulden Ring mit einem Steine, doran er einen Gulden vordienen fann, und foll darzu ein Siegel ichneiden mit Schilde und Belm, doran er auch einen Gulden pordienen fann." Die unten gesperrt gedruckten Worte find im Innungsbuche nachträglich mit dicker Schrift, der man den Unwillen des Schreibers formlich anfieht, bingugefügt. zeigen, daß die Spannung zwischen Reinhart und der Innung mit Reinbarts Meisterwerden feineswegs beseitigt mar. Reinhart wollte offenbar mit den Meistern nichts zu thun haben, daber mandte er fich mit feinen Meifterftücken geradeswegs an den Rat. Dag er fich mabrend feiner Sehrzeit in der Ausübung seiner eigentlichen Kunft nicht hatte fioren laffen, geht zur Benuge daraus hervor, daß gerade die größte Schaumunge, welche er je gegoffen, die mit der Darftellung der Dreieinigkeit, das Datum des Januar 1544 trägt.

Unch nachdem Reinhart Meister geworden war, scheint er mit der Innung keine rechte fühlung gewonnen zu haben und von den andern Meistern nicht für voll angesehen worden zu sein. Nach dem "Jungenbuche" nahm er 1561, 1562, 1564, 1567 und 1570 Lehrjungen an; aber was bei andern Meistern nicht vorkommt: von zweien dieser Jungen erfährt die Innung garnicht die Namen; einer ist als "Keinzich N.," ein andrer als "N. N." eingetragen. Einmal, im Jahre 1562, steht Reinhart im Verzeichnis derer, die Strafe haben zahlen müssen, weil sie "am Silber falsch befunden" worden, was gelegentlich auch den angesehensten Meistern begegnete. Über während die andern alle mit Namen genannt

werden, heißt es von ihm nur: "210. 62 ift der Groschengießer im Silber falsch befunden worden und gestraft worden."
Die Innung hatte beständig zwei Schaumeister, oder wie sie von der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts an hießen, Obermeister; sie waren zwei Jahre lang im Umte, und jedes Jahr wurde der eine neu gewählt. Reinhart ist nie an die Reibe gesommen.

Uns dem Marz 1566 haben wir wieder eine Nachricht über Reinharts familie. Wir verdanken fie dem Umstande, daß er damals schwer erkrankt war und fein Cestament machte, welches der Kurge halber auf feinen Wunsch ins Schöffenbuch geschrieben wurde. Da heißt es, daß er mit feiner jegigen frau, Unna, "fast in die zwanzig Jahre" verheiratet sei, und daß er fünf fleine, unerzogene Kinder habe: zwei Sohne, Bans und Baftian, und drei Cochter. Er vermacht der frau, der er por etlichen Jahren ichon einmal die Balfte des gangen gemeinschaftlichen Dermögens zugefichert hat, wegen der trenen Bilfe, die fie ihm jederzeit geleistet, das haus auf der Burg. strake, in dem sie jetzt wohnen. Den beiden Söhnen vermacht er "den Werkzeug, Bleie und Patronen, jedoch daß feine ehliche hausfrau folden Werkzeug famt der Zugehörunge, folange fie ihren Witwestuhl nicht vorrückt [verrückt], bei ihrem Leben zu gebrauchen haben foll."

Reinhart genas, und diese Bestimmungen traten nicht in Kraft. Dreizehn Jahre später, zu Ostern 1578, errichtete er abermals ein Testament, das er beim Rate niederlegte. Da aber kurz darauf seine Frau starb, so zog er auch dieses zurück, errichte im Dezember 1579 ein neues, und bei diesem ist es dann geblieben; es wird noch im Original im Ceipziger Ratsarchiv ausbewahrt. Aus diesem letzten Testamente ersehen wir, daß zu den fünf Kindern, die im Jahre 1566 erwähnt wurden,

noch ein Sohn gekommen war, Elias. Bans und Sebastian waren erwachsen, die eine Cochter, Katharina, bereits verheiratet an den Goldschmied Georg Kitzing oder Kitzinger, die andern beiden Cochter, Dorothea und Unna, waren "noch jung und unausgestattet," Elias noch "jung und unerzogen." Der Dater vermachte nun den drei Sohnen "allen feinen Werfzeug famt den Bleien und Modulen, fo gur Zeit feines Ubfterbens vorhanden fein wird, jum voraus, alfo, daß fie gedachten Werkzeug und Modulen mit den Schwestern zu teilen nicht schuldig fein follen." Das Baus "famt dem eifern oder beschlagenen Kaften in der Stuben, und dann den großen gelben Kaften und Spanbette in der Schlaffammer, fo er felbft aebraucht," foll der altefte Sohn Bans gum Werte von fechsbundert Gulden annehmen, "dieweil derfelbige - fdreibt der Dater - in Zeit meiner mahrenden Leibesschwachheit und fonften in der Werkstatt das handwerk treulich und mir, dem Dater, den er erfeten muffen, aang nütlichen getrieben, und ich zu ihme das Dertrauen habe, daß er als der altefte und verftandigfte den andern, seinen Brudern und Geschwiftern, do fie bei ihme bleiben und arbeiten werden, bruderliche Liebe, Creue und alles Gutes erzeigen werde." Wenn Bans das Hans nicht übernehmen wolle, so solle es Sebastian, und wenn der es auch nicht wolle, Elias bekommen, "damit die Kundschaft, die ich, der Ceftirer, der Urbeit halben in diefem meinem Sause gehabt, nach meinem feligen Ubsterben bei meinen Söhnen bleiben moge." Das Cestament, datirt vom 28. Dezember 1579, tragt die eigenhandige Unterschrift des Cestators in lateinischen Majuskeln: HANS REINHART MEINE HANDT und fein Siegel, ein hübsches Wappen, das er fich gewiß felbst geschnitten hatte. Etwas über ein Jahr nach Errichtung dieses Testamentes, am 29. Januar 1581,

starb er. Um 3. März [58] ist das Cestament eröffnet, und die darin bestimmten Dormünder für die noch unmündigen Kinder werden bestellt.

Wir kommen nun zu hans Reinhart dem Jüngern. Don den drei Söhnen Reinharts muß der mittlere, Sebastian, jung gestorben fein, er wird 1584 jum letten male erwähnt. Dagegen laffen fich die beiden andern bis weit in das fiebzehnte Jahrhundert hinein verfolgen. Hans Reinhart d. J. wurde 1582 Meifter, 1584 Bürger, Elias Reinhart 1592 Meifter, 1593 Burger.\*) Bier, in der zweiten Generation, mag wohl der Zwiespalt, den der alte Reinhart mit der Innung gehabt hatte, vergeffen worden fein. Beide Sohne maren fpater angesehene Innungsmeifter und haben wiederholt das Umt des Obermeisters verwaltet. Im Innungsbuche wird im Jahre 1584 zum erstenmale der Sitte gedacht, daß die Schanmeifter auf ihren Zeichenpungen \*\*) der Reihe nach die Buchstaben des Ulphabetes führten. Wahrscheinlich bestand die Sitte schon früher, doch wird fie hier guerft urfundlich ermahnt. In diesem Jahre, 1584, murde jum Schaumeifter Cobias Safe gemählt, aus dem vorigen Jahre blieb es Meldior Widemerker. Da beift es denn von letterem im Innungsbuche: "und ift ihm zugeftalt worden neben dem Stadtzeichen . L. der Buchftaben

<sup>\*)</sup> Dies war die gewöhnliche Beihenfolge: erft Schwiegersohn eines Meifters, dann scher Meifter, dann Burger.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Teichenpunzen" wird der Stempel der Schaumeister ganz richtig bis gegen Ende des stedzehnten Jahrhunderts geschrieben; im achtzehnten erscheinen daneben auch die falschen Schreibungen "Zeigenpunzen" und — "Zeugenpunzen," sprachlich nicht uninteressant als Beweis für die entstandene Unstickeheit der Ubleitung. Natürlich ist in "Zeichenpunzen" die erste Hälfte nicht als Substantiv, sondern als Verbalstamm zu sassen, wie in Zeichenschaften, Zeichenbuch, Zeichenbuch, Zeichenbuch, Zeichenbuch, Jeichenssisten wofür der deutsche Druckereikorrektor eine Zeit lang die schönen Jormen Zeichnenschule 2c. eingeführt hatten.

A und Tobias Hasen der Buchstab B." In dieser Weise wird dann regelmäßig die Aeuwahl im Innungsbuche verzeichnet; so oft das Alphabet zu Ende ist, beginnt es wieder von vorn; das vollständige Punzenalphabet hatte man in der Lade liegen. So war Hans Reinhart d. I. Obermeister vom Juli 1595 bis zum Juli 1597 mit dem Buchstaben N, von 1600 bis 1602 mit T, von 1606 bis 1608 mit A, von 1612 bis 1614 mit G, von 1619 bis 1621 mit O; Elias Reinhart von 1604 bis 1606 mit Y, von 1615 bis 1617 mit K.

3m Jahre 1586 übernahm Bans Reinhart das vaterliche hans nach des Daters Wunsche von den Geschwiftern, verkanfte es aber 1589 und erwarb sofort dafür — ficherlich ein Beweis von dem Aufschwunge feines Geschäfts - ein Baus am Chomaskirchhof, dem eigentlichen Goldschmiedeviertel Leipzigs (das zweite haus vom Chomasgafchen her nach dem "Sack" zu). Ibl borgt er einmal auf dieses haus 200 Bulden "zur Dorbefferung und fortsetzung feiner Mahrung, fonderlich aber gur ehrlichen Unsftattung feiner Cochter." Bestorben ift er am 1. Upril 1622. Das hans am Thomaskirchhof ging 1630 nach dem Code seiner Witme, Margarete, in die Bande eines Schwiegersohnes, des Goldschmieds Wenzel Zeidler, über, der 1624 Meifter geworden war. Don den Schwestern verschwindet die eine, Dorothea, ebenfalls aus den Urkunden; die jüngere, Unna, erscheint 1586 verheiratet mit dem Goldschmied Ubraham Ofterholt oder Ofterholz, der 1585 am 3. November Meifter, am 9. November Bürger geworden mar.

Eine eigentümliche Ironie war es, daß hans Reinhart d. J. sich im Jahre 1615 von ein paar Siegelschneidern beim Rate verklagen lassen mußte, weil er ihnen ins handwerk pfusche! Natürlich wurden die dreiften Unkläger abgewiesen.

Das Ratsbuch berichtet darüber: "Demnach bei E. E. Rate Hans Belding und Wolf von Lindenau, beide Burgere, auch Steinund Wappenschneidere allhier, unlängsten einer durf. a. Befehlich contra Banfen Reinhardten, Goldschmieden und Wappenichneidern allhier, eingeantwortet, als ift folder durf. a. Befehlich heut dato beiden Parteien zugegen publiciret und darneben fraft und inhalts höchftgedachtes durf. Befehlichs den Supplicanten, gemeldten Beldingen und Wolfen von Sindenan, dies ihr ungiembliches Suppliciren mit gebührendem Ernft verwiesen, bierüber ihnen auch uferleget worden, daß fie gedachten Reinhardten, weil er das Stein- und Wappenschneiden ichon vor etilich dreifig Jahren gelernet und fich deffelben feithero nicht weniger als des Goldschmiedshandwerks jederzeit fein mächtig gebrauchet und alfo bei weitem ein älterer Stein- und Wappenschneider ift, als fie, Bans Belding und Lindenau, fein mogen, in feinem Stein- und Wappenfcneiden hinfuro unmolestiret und unturbiret fein und porbleiben laffen follen, darneben auch Wolf von Sindenau abfonderlich anbefohlen worden, daß er feine Cafel, fo er im Chomasgaflein allhier herausgehangen, hinfuro abichaffen und nicht mehr dafelbft, weil er allda fein Werkstatt nicht mehr hat, aushenken laffen, oder ihme folche mit Bewalt abgenomen werden folle, darnach er fich zu achten. Actum den 20. Octobris 20. 1615." Bei den frühern Streitigkeiten der Goldschmiede mit Wappenfteinschneidern mar es doch immer die Innung, die fich über die Steinschneider beschwerte. Bier haben fich die Derhaltniffe fo verkehrt, daß die Wappenfteinfcneider anfangen fich als befondres Gewerbe gu fühlen und die Goldschmiede als die Pfuscher bezeichnen.

Die Medaillen des altern Reinhart find jett am vollständigften verzeichnet bei 2l. Erman, Deutsche Medailleure (Berlin,

1884), S. 44. Nachtragen mochte ich zu diesem Derzeichnis nur die schöne filberne Medaille auf den Leipziger Kaufmann und fpatern Burgermeifter Bieronymus Cotter von 1544, von der fich ein Exemplar im Leipziger Ratsarchiv befindet. Die Vorderseite zeigt Lotters Kopf nach links mit der Umschrift: IERONIMVS · LOTER · ÆTAT · XXXXVI · 1544. Unf der Rudfeite fitt eine nackte weibliche Bestalt en face vor einem links befindlichen Baume, den rechten Urm mit dem Ellenbogen auf eine Sanduhr geftütt, auf der ein brennendes Licht fteht; die linke hand trägt einen Cotenkopf. Rechts im Bintergrunde Curme und Zinnen einer Stadt, über dem Stadtthor deutlich erkennbar Cotters Wappen. Umschrift: SICH . MENS . BDENCK . DAS . ENDE. (Sieh, Menfch, bedent das Ende.) (Veral. Zeitschrift für bildende Kunft, Bd. 15, 1880, S. 91.) Bezeichnet mit Reinharts Namen ift die Medaille freilich nicht, aber ich zweifle nicht daran, daß fie von ihm gefertigt ift. Exemplare der Medaillen auf Karl V., auf Kurfürst Johann friedrich und auf Sündenfall und Kreuzigung besitzt das Müngkabinet der Leipziger Universitätsbibliothek, der beiden erften auch die Sammlung von Eugen felig in Leipzig.

Uber auch von Hans Reinhart d. J. sind erhaltene Urbeiten nachweisbar. Unch er war jedenfalls als Medailleur thätig: U. v. Sallet hat auf eine schöne silberne Medaille des Berliner Münzkabinets ausmerksam gemacht, welche H 1582 bezeichnet ist und den am 7. Januar 1587 gestorbenen Leipziger Bürgermeister Paul Frankenstein darstellt (Zeitschrift für Numismatik, Bd. 9, 1882, S. 194). Wichtiger aber sind eigentliche Goldschmiedearbeiten von ihm. Der Leipziger Rat besitzt zwei prachtvolle Bibeln, die einst im Rathause bei der Ubnahme des Eides gebraucht wurden und von denen die eine auf der Stadtbibliothek, die andre im Kunstgewerbemuseum ausbewahrt wird.

Beide haben fast genau den gleichen Einband. Der vordere Deckel ift an beiden mit fartvergoldetem filbernen Band. und Blattwerk gang überzogen. Zu beiden Seiten ftehen in Cartouchen die allegorischen Bestalten des Glaubens und der hoffnung, an den vier Eden find die Symbole der Evangeliften angebracht, diese figuren alle vollständig rund aus Silber gegoffen. Unten find filberne Schilder mit Inschriften angebracht, oben das einemal ein ähnliches Schild, das andremal das Stadtmappen. Wie die Inschriften zeigen, ift der eine Ginband aus dem Jahre 1597, der andre von 1605. Lehrreich find auf beiden Bibeln die Goldschmiedezeichen. Die von 1597 zeigt links das Zeichen E, daneben P und L, rechts das Monogramm IR; die von 1605 hat links ebenfalls das Zeichen E, rechts X und L. Über die Bedeutung diefer Zeichen fann kein Zweifel sein. Das L bedeutet beidemal Leipzig, der dabeiftebende Buchstabe ift das Zeichen des Schaumeifters. Es stimmt dies genau mit dem Innungsbuche: vom Juli 1597 bis jum Juli 1599 mar Peter Kramer Schaumeifter und führte auf dem Zeichenpungen den Buchstaben P; mit X zeichnete vom Juli 1603 bis zum Juli 1605 Christoph Rauscher. IR ist natürlich das Monogramm des Derfertigers; es fteht zwar nur auf der Bibel von 1597, doch tann nicht der geringfte Zweifel fein, daß anch die andre fein Wert ift. So bedarf nur noch das Zeichen E der Erklarung, das auf beiden Bibeln neben dem des Schaumeisters fteht. Der Stempel des andern Schaumeisters tann es nicht fein, denn gleichzeitig mit P war 1597 O, gleichzeitig mit X 1605 Y im Umte. Es bleibt also nichts weiter übrig, als es für das Zeichen der Innung zu nehmen.\*)

<sup>\*)</sup> Dafür fpricht auch, daß es neben dem Buchflaben L auf iconen Leipziger Straugenei-Bechern von ca. 1600 wiedertehrt. Infolge undeutlicher Mus-

Eine Urbeit, von der es unficher ift, ob fie von dem altern oder dem jungern Reinhart herrührt - mahrscheinlicher ift das erftere -, befindet fich in dem Befitz des Berrn Karl Strube in Leipzig: eine getriebene Silberplatte (9 Cm. hoch, II Cm. breit), die wohl früher den Dectel eines Kaftchens geziert hat, mit der Darftellung von Cimon und Pero. Die aus dem Dalerius Maximus (V, 4) ftammende, von der bildenden Kunft öfter behandelte Unekote von einer Cochter (Pero), die ihren jum Bungertode verurteilten und im Gefängniffe fcmachtenden alten Dater (Cimon) an ihrer eignen Bruft nahrt, ift bier in folgender Weise dargestellt. In dem von drei toskanischen Saulen getragenen Befangnisraume fitt links Dero auf einem Seffel, von dem ein faltiges Gewand herabhangt. Sie beugt den entblöften Oberleib nach vorn und reicht die linke Bruft dem auf den Steinplatten des fußbodens an ihrer Seite fitenden Dater, deffen linter fuß durch eine Kette gefeffelt ift, welche aus einem an der Bafis der einen Saule befindlichen Löwenmaul heraushangt. Durch das vergitterte fenfter blickt der Befangenwärter und belauscht den Dorgang. Um obern Rande des Bildes, amischen Saule und fenfter, ift das Monogramm IR eingeschlagen. Schwerlich wird dem Goldschmied die Erfindung des Bildes zuzuschreiben fein; die vornehme und fliefende Unordnung der Gruppe und die freie formgebung denten auf eine aute, mahrscheinlich italienische, Dorlage.

Der Name Reinhart läßt fich noch lange nach den beiden Meistern des sechzehnten Jahrhunderts unter den Ceipziger

prägung hat man es dort für ein aus I und G zusammengesetzes Monogramm halten wollen. (Dergl. Zeitschrift für bild. Kunst, Bd. 19, 1884, S. 84.) Einen Goldschmied I G oder G I hat es aber während des ganzen sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts in Ceipzig nicht gegeben. Es ist leicht möglich, daß auch diese Straussenei-Becher Urbeiten hans Reinharts d. J. sind. Da er für den Aat arbeitete, so wird er nicht der schleckteste Meister gewesen sein.

Boldschmieden verfolgen. Elias Reinhart d. 3., ungweifelhaft ein Sohn von Bans Reinharts d. 3. Bruder, murde 1619 Meifter, deffen Sohn, Johann Beinrich Reinhart, 1646, ein Johann Reinhart, ebenfalls "ein Leipziger," 1694. 30bann Beinrich Reinhart mar in der zweiten Balfte des fiebzehnten, Johann Reinhart in der erften Balfte des achtzehnten Jahrhunderts wiederholt Obermeifter; der lettere ftarb am 2. Dezember 1731, und erft von da an verschwindet der Name aus der Innung. Außerdem nennt das Innungsbuch 1671 als neuen Meifter Johann Chriftian Reinhart, der nachweislich ein Sohn Johann Beinrichs mar, 1677 einen Beinrich Reinhart, "burtig von Paris in frankreich, Berrn Christian Reinharts Sohn ju Dreffen." Der letitgenannte, Christian Reinhart, mar ein Bruder Johann Beinrichs; er hatte langere Zeit in frankreich gelebt, auch eine frangöfin geheiratet, und hatte dann in Dresden als furf. fachf. Kammerdiener und Obertammereijuwelier Unftellung gefunden.

Eine frage bleibt in unsern Quellen unbeantwortet: die frage nach der Herkunft des "Groschengießers." Ein Leipziger war er nicht, denn er mußte bei der Erwerbung des Bürgerrechts seinen Geburtsbrief bringen und I Schock 3 Groschen (= 3 Gulden) zahlen,") während Leipziger Bürgersöhne das Bürgerrecht stets unentgeltlich erhielten. Nicht unwahrscheinlich ist es, daß er, ehe er nach Leipzig kam, in Wittenberg gelebt hat, denn wie hätte er sonst dazu kommen sollen, 1536 die Medaille mit Sündenfall und Kreuzigung im Auftrage des Kurfürsten anzusertigen? — Joannes Fridericus Elector Dux Saxoniae fieri secit steht darauf. Jedenfalls

<sup>\*)</sup> Richt 1 Gulden 3 Groschen , wie Gersdorf gelesen hat; dafür war auch 1539 bas Ceipziger Burgerrecht nicht feil.

war auch er ein Unhänger der Reformation und 30g, nachdem die neue Kehre im Herzogtum Sachsen endlich anerkannt war, nach der größeren Stadt, die ihm ein größeres Urbeitsfeld versprach. Um Ende ist es gleichgiltig, woher er stammte; denn da er unzweiselhaft Autodidakt war, so liegt keine Veranlassung vor, nach Schuleinssüssen bei ihm zu suchen.

\*

In der zweiten Galfte des fiebzehnten Jahrhunderts hat Leipzig noch einen trefflichen Nachfolger des altern Reinhart gehabt. 21. Erman verzeichnet in feinen "Deutschen Medaillenren" (5. 90) einen "febr guten Medaillenr, der feit 1669 in Sachsen gelebt zu haben scheint," und der mit BL zeichnete. Unter den acht Medaillen aus den Jahren 1669 bis 1683, die er von ihm aufgablt, find neben den beiden auf den Kurfürften und den Kurpringen von Sachfen, Johann Georg II. und Johann Georg III., nicht weniger als fünf auf Leipziger Personen: die auf Undreas Kanrdorf d. Ue., Johann Udam Scherzer, Bans Undreas hommel, Martin Beier und Dalentin Alberti. Scherzer und Alberti maren Orofefforen der Cheo. logie an der Leipziger Universität, Beier war, ehe er 1665 als Oberhofprediger nach Dresden berufen murde, in gleicher Stellung, hommel (geboren den 1. August 1629, gestorben den 28. November [67]) war ein Leipziger Kaufmann, und Kaugdorf war nicht, wie Erman angiebt, Beiftlicher, sondern - Goldschmied: Undreas Kaurdorf d. Ue., 1592 in Naumburg geboren, murde 1618 Leipziger Burger und Meifter bei der Leipziger Goldschmiede Innung und ftarb am 28. August 1669, sein gleichnamiger Sohn, geboren in Leipzig 1622, wurde 1646 Meifter und ftarb bald nach dem Dater, am 10. Mai 1670.

Beide haben faft genau den gleichen Einband. Der vordere Deckel ift an beiden mit Karkvergoldetem filbernen Band. und Blattwert gang überzogen. Bu beiden Seiten fteben in Cartouchen die allegorischen Gestalten des Glaubens und der hoffnung, an den vier Eden find die Symbole der Evangeliften angebracht, diese figuren alle vollständig rund aus Silber gegoffen. Unten find filberne Schilder mit Inschriften angebracht, oben das einemal ein ähnliches Schild, das andremal das Stadtmappen. Wie die Inschriften zeigen, ift der eine Ginband aus dem Jahre 1597, der andre von 1605. Lehrreich find auf beiden Bibeln die Goldschmiedezeichen. Die von 1597 zeigt links das Zeichen E, daneben P und L, rechts das Monogramm H; die von 1605 hat links ebenfalls das Zeichen E, rechts X und L. Über die Bedeutung diefer Zeichen fann tein Zweifel fein. Das L bedeutet beidemal Leipzig, der dabeiftebende Buchstabe ift das Zeichen des Schaumeifters. Es ftimmt dies genau mit dem Innungsbuche: vom Juli 1597 bis jum Juli 1599 war Deter Kramer Schaumeister und führte auf dem Zeichenpungen den Buchstaben P; mit X zeichnete vom Juli 1603 bis zum Juli 1605 Christoph Rauscher. IR ift natürlich das Monogramm des Derfertigers; es fteht zwar nur auf der Bibel von 1597, doch kann nicht der geringfte Zweifel fein, daß auch die andre fein Werk ift. So bedarf nur noch das Zeichen E der Erflarung, das auf beiden Bibeln neben dem des Schaumeisters fteht. Der Stempel des andern Schaumeisters kann es nicht sein, denn gleichzeitig mit P war 1597 O, gleichzeitig mit X 1605 Y im Umte. Es bleibt also nichts weiter übrig, als es für das Zeichen der Innung zu nehmen. \*)

<sup>\*)</sup> Dafür fpricht auch, daß es neben dem Budiftaben L auf schonen Leipziger Straugenei-Bechern von ca. 1600 wiedertehrt. Infolge undeutlicher Mus-

Eine Arbeit, von der es unficher ift, ob fie von dem altern oder dem jungern Reinhart herrührt - wahrscheinlicher ift das erftere -, befindet fich in dem Befit des Berrn Karl Strube in Leipzig: eine getriebene Silberplatte (9 Cm. hoch, II Cm. breit), die wohl früher den Dedel eines Kaftchens geziert hat, mit der Darftellung von Cimon und Pero. Die aus dem Dalerius Magimus (V, 4) stammende, von der bildenden Kunft öfter behandelte Unekdote von einer Cochter (Dero), die ihren zum Hungertode verurteilten und im Gefängnisse schmachtenden alten Dater (Cimon) an ihrer eignen Bruft nahrt, ift hier in folgender Weise dargestellt. In dem von drei toskanischen Saulen getragenen Gefängnisraume fitt links Dero auf einem Seffel, von dem ein faltiges Gewand herabhängt. Sie beugt den entblöften Oberleib nach vorn und reicht die linke Bruft dem auf den Steinplatten des fußbodens an ihrer Seite fitenden Dater, deffen linter fuß durch eine Kette gefeffelt ift, welche aus einem an der Bafis der einen Saule befindlichen Lowenmaul beraushanat. Durch das vergitterte fenster blickt der Befangenwärter und belauscht den Dorgang. Um obern Rande des Bildes, zwischen Saule und fenfter, ift das Monogramm IR eingeschlagen. Schwerlich wird dem Goldschmied die Erfindung des Bildes guzuschreiben fein; die pornehme und fliefende Unordnung der Gruppe und die freie formgebung deuten auf eine gute, wahrscheinlich italienische, Vorlage.

Der Name Reinhart läßt fich noch lange nach den beiden Meistern des sechzehnten Jahrhunderts unter den Leipziger

prägung hat man es dort für ein aus I und G zusammengesetzes Monogramm halten wollen. (Vergl. Zeitschrift für bild. Kunst, Bd. 19, 1884, 5. 84.) Einen Goldschmied I G oder G I hat es aber während des ganzen sechzenten und siedzehnten Jahrhunderts in Leipzig nicht gegeben. Es ist leicht möglich, daß auch diese Straußenet-Becher Urbeiten hans Beinharts d. 3. sind. Da er für den Aat arbeitete, so wird er nicht der schleckteste Melster gewesen sein.

Goldschmieden verfolgen. Elias Reinhart d. 3., ungweifelhaft ein Sohn von hans Reinharts d. J. Bruder, murde 1619 Meifter, deffen Sohn, Johann Beinrich Reinhart, 1646. ein Johann Reinhart, ebenfalls "ein Leipziger," [694. 30bann Beinrich Reinhart mar in der zweiten Balfte des fiebgehnten, Johann Reinhart in der erften Balfte des achtzehnten Jahrhunderts wiederholt Obermeifter; der lettere ftarb am 2. Dezember 1731, und erft von da an verschwindet der Name aus der Innung. Außerdem nennt das Innungsbuch 1671 als neuen Meister Johann Christian Reinhart, der nachweislich ein Sohn Johann Beinrichs mar, 1677 einen Beinrich Reinhart, "burtig von Paris in frankreich, Berrn Christian Reinharts Sohn gu Dreffen." Der letigenannte, Christian Reinhart, war ein Bruder Johann Beinrichs; er batte langere Zeit in frankreich gelebt, auch eine frangofin geheiratet, und hatte dann in Dresden als furf. fachf. Kammerdiener und Oberkammereijuwelier Unftellung gefunden.

Eine frage bleibt in unsern Quellen unbeantwortet: die frage nach der Herkunft des "Groschengießers." Ein Leipziger war er nicht, denn er mußte bei der Erwerbung des Bürgerrechts seinen Geburtsbrief bringen und I Schoof 3 Groschen (= 3 Gulden) zahlen,") während Leipziger Bürgersöhne das Bürgerrecht stets unentgeltlich erhielten. Nicht unwahrscheinlich ist es, daß er, ehe er nach Leipzig kam, in Wittensberg gelebt hat, denn wie hätte er sonst dazu kommen sollen, 1536 die Medaille mit Sündenfall und Kreuzigung im Auftrage des Kurfürsten anzusertigen? — Joannes Fridericus Elector Dux Saxoniae sieri secit steht darauf. Jedenfalls

<sup>\*)</sup> Richt 1 Gulden 3 Grofchen , wie Gersdorf gelefen hat; dafür war auch 1539 bas Ceipziger Burgerrecht nicht feil.

war auch er ein Unhänger der Reformation und 30g, nachdem die neue Sehre im Herzogtum Sachsen endlich anerkannt war, nach der größeren Stadt, die ihm ein größeres Urbeitsfeld versprach. Um Ende ist es gleichgiltig, woher er stammte; denn da er unzweifelhaft Autodidakt war, so liegt keine Veranlassung vor, nach Schuleinstüffen bei ihm zu suchen.

\*

In der zweiten Balfte des flebzehnten Jahrhunderts hat Leipzig noch einen trefflichen Nachfolger des altern Reinhart gehabt. 21. Erman verzeichnet in feinen "Deutschen Medailleuren" (S. 90) einen "fehr auten Medailleur, der feit 1669 in Sachsen gelebt gu haben scheint," und der mit BL zeichnete. Unter den acht Medaillen aus den Jahren 1669 bis 1683, die er von ihm aufgahlt, find neben den beiden auf den Kurfürften und den Kurpringen von Sachsen, Johann Beorg II. und Johann Georg III., nicht weniger als fünf auf Leipziger Personen: die auf Undreas Kangdorf d. 2le., Johann 2dam Scherzer, Bans Undreas hommel, Martin Beier und Dalentin Alberti. Scherzer und Alberti maren Professoren der Cheologie an der Leipziger Universität, Beier mar, ehe er 1665 als Oberhofprediger nach Dresden berufen murde, in gleicher Stellung, hommel (geboren den 1. August 1629, gestorben den 28. November [67]) war ein Leipziger Kaufmann, und Kangdorf mar nicht, wie Erman angiebt, Beiftlicher, sondern - Goldschmied; Undreas Kangdorf d. 2le., 1592 in Naumburg geboren, murde 1618 Leipziger Burger und Meifter bei der Leipziger Goldschmiede Innung und ftarb am 28. August 1669, fein gleichnamiger Sohn, geboren in Leipzig 1622, wurde 1646 Meifter und ftarb bald nach dem Dater, am 10. Mai 1670.

Nach alledem ist es wohl nicht zu kühn, anzunehmen, daß der Versertiger dieser Medaillen in Leipzig A und zwar unter den Innungsgenossen Kauxdorfs, zu suchen sei. Dann ist es aber nur eine einzige Person, auf welche die Buchstaben BL passen; auf diese passen sie aber auch, was die Zeit betrifft, genan. Diese Person ist Balthasar Lauch.

Das Geschlecht der Cauch läßt sich unter den Ceipziger Goldschmieden vom Ende des sechzehnten bis in die zweite hälfte des achtzehnten Jahrhunderts verfolgen. Im Jahre 1595 wurde Jakob Cauch aus Quedlindung Meister in Leipzig. Ein Sohn desselben, Melchior Cauch, erhielt 1622 das Meisterrecht, und von diesem sehen wir später wieder drei Söhne Meisterwerden, Melchior Cauch d. J. 1665, Balthasar oder Balter Cauch 1670 und Michael Cauch 1673. Der mittlere der drei lehtgenannten ist unser Medailleur.





## Kunft und Künstler Leipzigs in der Barockzeit.

ein Ubschnitt der Geschichte des geisftigen Cebens, inbesondre der Kunstgeschichte Ceipzigs ist so gründlich bis in alle Ecken und Winkel hinein beleuchtet und aufgehellt worden wie das letzte Drittel des vorigen Jahrhunderts. Es ist dies der Goetheforschung zu verdanken. Der Umstand, daß der junge Goethe drei

Jahre lang (1765—1768) Student in Leipzig gewesen ist und während dieser Zeit sich auch zum Künstler auszubilden versucht hat, ist die Ursache geworden, daß wir über die Kunstzustände Leipzigs in jener Zeit so vorzüglich unterrichtet sind. Die nach dem Hubertusburger Frieden gegründete Zeichenakademie, Geser, ihr erster Direktor und der Lehrer Goethes, alle sonstigen Künstler, Kunstfreunde und Sammler Leipzigs aus jenen Jahren: die Huber, Kreuchauf, Winckler, Bause u. a., sie alle sind uns bekannte und vertraute Erscheinungen.

Wesentlich anders steht es um die dem siebenjährigen Kriege vorhergehende Zeit. Zwar sind in dieser Periode die literarischen und musikalischen Zustände der Stadt mit einem Eiser durchforscht worden, daß wenig neues mehr darüber wird zu tage gefördert werden können; die forschung hat hier einerseits an Gottsched und dem Leipziger Dichterkreis, andrerseits an Sebastian Bach bedeutende, mächtig anregende Mittelpunkte gehabt. Aber um die gleichzeitigen Kunstzuskände Leipzigs hat sich noch niemand ernstlich gekümmert, und doch bedarf es auch hier nur der Nennung eines einzigen, jedem Kunstzunde geläusigen Namens: des Namens Bernigeroth, um es sofort der Mühe wert erscheinen zu lassen, auch diesem Gebiete einmal etwas Licht zuzussühren.

Auf den nachfolgenden Blättern sind einige Bausteine zusammengetragen zu einer Geschichte der bildenden Künste in Leipzig am Ausgange des siedzehnten und während der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts; ein irgendwie abgeschlossens Bild soll und kann damit nicht gegeben werden, nur Anhaltepunkte zu weiteren Studien. Eines wird sich von vornherein vermuten lassen: daß, wie in der Architektur, so auch in den übrigen bildenden Künsten — in der Bildhauerei, der Malerei, der Kupferstecherei — Leipzig damals vielsach von der Hauptstadt des Landes und ihrem reichen und glänzenden Kunstleben unter August dem Starken und seinem Auchfolger beeinstußt worden sein wird. "Dresden wird nunmehro Athen für Künstler," schrieb Winckelmann 1,755; von Leipzig hat man etwas ähnliches nie sagen können, so freigebig man auch früher mit dem Namen Pleisathen gewesen ist.

Ceipzig hat Ende des flebzehnten und Unfang des achtzehnten Jahrhunderts — einen, sage einen Bildhauer gehabt, der auch vom Rate gelegentlich beschäftigt wurde. Um 1680

war es Johann Caspar Sandtmann; er fertigte 1681 für 100 Chaler "eine von Sandtftein aufgehauene statuam, fo den Neptunum praesentiren und auf den nefien Brunn des Neumardts versetzet werden foll." Unf Sandtmann folgte Johann Jakob Löbelt. Diefer erhielt 3. B. bei der Wiederherftellung der Barfügerfirche, 1698, 30 Chaler für fechs Tragfteine unter die Emporfirche und den Schülerchor, 34 Chaler für die Bildhauerarbeit an des Rats Kirchenftuhl, 6 Chaler für einige Bildhauerarbeit an die Kangel, "als ein Dorfprung und festunen und Corbeer." Don 1713 an nennen die Udrefibucher einen Cafpar friedrich Sobelt - mohl den Sohn des vorigen -, der 1715 ausdrücklich als der eingige Bildhauer der Stadt bezeichnet wird; erft in den gwangiger Jahren kommt ein gewiffer Valentin Schwarzenburger, später noch ein paar andre hingu. Unch ihnen fehlte es nicht an öffentlichen Unftragen: der jungere Sobelt lieferte 1721 das Kruzifix für den neuen Ultar der Chomastirche, Schwarzenburger fertigte die Kangel für die Paulinerfirche, die am Johannistage 1738 eingeweiht wurde, 1740 auch die für die Thomaskirche. Meift zog man es aber doch wohl vor, wenn es sich um höhere künstlerische Aufgaben handelte, auswärtige Krafte zu Bilfe zu nehmen. Die hauptfachlichfte Bildbauerarbeit bei der Wiederherstellung der Barfüßerkirche lieferte ein Bildhauer in Merfeburg, Michael Boppenhaupt. Nach den Kirchenrechnungen befam er 100 Bulden für die Kangel, 18 Gulden 6 Grofden "für 3 Auffate und 4 Granatapfel auf den überm Ratsftuhl befindlichen Kirchenstuhl" und 160 Bulden für "die auf dem fronton halb fity- und liegenden beiden Statuen."

Vor allem mußte Dresden aushelfen. Das Relief über der Chur des Zucht- und Waisenhauses vom Jahre 1726

18 Gr. "von 24 Cafelein fcwarz zu malen und der biefigen Stadtfleischer Mamen darauf zu schreiben," 17 Gulden 12 Gr. "vor das grune Saubwert in der Einnahmeftube oben am Gewölbe zu malen," 57 Gulden 2 Gr. "vor den Knopf auf dem Miclasturm gu vergulden, Baube und Curmlein anauftreichen," 3 Bulden 9 Gr. "einen Rif von der Borfe gu verfertigen," 20 Gulden 12 Gr. "die Repositoria und eiserne Batter auf der Bibliothet mit Olfarben anzuftreichen." 37 Bulden 12 Gr. "den Röhrkaften beim Marftall mit Olfarbe anguftreichen und im Wetter mit feinem Golde gu vergieren"; aber auch 18 Gulden 10 Gr. "vor Berfertigung feiner Kurf. Durchlaucht zu Sachsen Contrafects und Dergoldung des Rahmens dazu, auch ein altes zu revariren." 3m Jahre 1673 malte Spetner die Kangel in Entritisch bei Leipzig mit den Balbfiguren der vier Evangeliften, 1680 reftaurirte er den Altar in Caucha. Porträts für Leipziger familien hat er in Menge gemalt. Dieselben Verhältniffe bestanden fogar noch bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein. Bei der Renovation der Chomaskirche 1721 erhielt der Leipziger Innungsmaler Johann Karl Riemthaler 468 Gulden 12 Gr. "vor derer B. Superint. Porträts insgefamt nen zu übermalen, die Rahmen nen gu vergolden, ein blindes fenfter mit Olfarben gu malen, an der Decke die Stuckaturgrate qu malen" 2c.

Aber schon im Caufe des sechzehnten Jahrhunderts waren den Innungsmalern die freien Künstler gegenüber getreten. Wie wir in unsern Cagen angefangen haben von Kunsthandwerk, von Kunstischlern und Kunstschloffern zu reden, so hatte sich schon im sechzehnten Jahrhundert der Kunstmaler von dem gewöhnlichen Innungsmaler geschieden. Das siebzehnte Jahrhundert erweiterte diese Klust, sodaß es für die Innungsmaler immer schwieriger wurde, ihre frühere Doppelthätigkeit

aufrecht zu erhalten. Zu den unaufhörlichen Streitigfeiten mit benachbarten Innungen, wie den Cifcblern und Maurern. die fich nicht damit begnügen wollten, einfachen Unftrich gu beforgen, fondern fich fortwährend Übergriffe in das Bebiet der Malerei erlaubten. famen nun ebenso baufig Kampfe gegen die Störerei der ungunftigen Maler, die feiner Innung angehören wollten und ihren Wohnsitz bald hier bald da aufidlugen. Groken Kummer bereitete den Leipziger Innungsmalern in den fiebziger Jahren des fiebzehnten Jahrhunderts namentlich eine Porträtmalerin aus Pegau, Margarete Raftrum, die frau des dortigen Organisten, die fich wiederholt längere Zeit in Leipzig aufhielt und hier mit Auftragen überhauft wurde. Unf die immer wiederkehrenden Beschwerden gab die hochbetagte frau 1678 - fie war damals 67 Jahre alt die ftolze Erklärung ab, "daß fie feines Privilegii bedürftig, alldieweil fie eine rare Künftlerin, nach aller Dölker Recht und gleichsam von der Matur felbft gur Benüge ftillschweigend privilegirt fev." Übnlich antwortete ihnen ichon 1674 der Porträtmaler Johann Bega, "er mare ein Künftler; wenn fie wollten die handwerkspoffen laffen, fo wollte er fich mit den Malern vergleichen."

Gegen Unfang des achtzehnten Jahrhunderts scheinen sie sich denn auch mehr und mehr in das Unvermeidliche gefunden zu haben. Der Rat sing an, sie zu übergehen, wenn es wirklich einmal eine höhere künftlerische Aufgabe zu lösen galt. Bei der Wiederherstellung der Barfüßerkriche wurde zwar die untergeordnete Malerarbeit dem Leipziger Innungsmaler Christoph Tröber übertragen; er empfing über 200 Gulden "von Aufssähen auf dem Altar, als Christbild, Gloria und andere Bilder weiß zu planiren, die Cantel, Schilder und Dazugehörungen desgleichen zu planiren, die Sonne ins Gewölbe zu vergolden,

zwölf feuereimer zu bemalen, zwei Spritzen grau zu malen, die Grat an der Decke, Pfeiler, Säulen, Stühle und Chüren, wo es erfordert worden, zu marmoriren, zwei fahnen auf die Kirche nebst dazugehörigen Stäben und Knöpfen zu malen und zu vergolden" zc. Das neue Altarbild aber, eine Derkündigung Mariä, lieferte für 100 Chaler der damals in Dresden lebende französsische Maler Daniel Savoye, fünf auf Kupfer gemalte Bilder, Jesus und die vier Evangelisten darkellend, für die Kanzel, ein Bild an die Kanzeldecke und die Malerei im Ratsstuhl ebenfalls für 100 Chaler der kurfürstliche Hofmaler Samuel Botschild in Dresden.

Um meisten beschäftigt, und zwar vor allem im Porträtfache, waren Ende des siebzehnten und Unfang des achtzehnten Jahrhunderts nach einander drei Maler in Leipzig,
von denen ebenfalls keiner der Innung angehörte, und die
es wohl verdienen, daß der Freund der Ortsgeschichte ihre
Namen behalte: Johann Heinrich Um Ende, David Hoyer
und Elias Gottlob Hausmann.

Johann Heinrich Am Ende (geboren den 24. Angust 1645 in Pirna, gestorben den 25. April 1695 in Leipzig) war der Sohn des pirnischen Ratsherrn Constantin Um Ende. Er wurde wohl zur Malerei geführt, weil eine Schwester seines Daters an den Hofmaler Christian Schiebling in Dresden verheiratet war. Wann er sich in Leipzig niedergelassen hat, ist unbekannt. Jedenfalls war er Ansang der achtziger Jahre hier, denn aus dieser Zeit stammt die eine der beiden wichtigsten erhaltenen Arbeiten von ihm, die Deckenmalereien im Saale des kleinen Börsengebändes auf dem Naschmarkte. Der Saal erhielt diesen Schmuck auf Kosten von zehn Leipziger Kaufmannsssirmen, unter andern der Gebrüder Bose; der Maler erhielt für seine Urbeit 1000 Chaler, wie seine im Ratsarchiv

noch aufbewahrte eigenhändige Quittung beweist. Was für ein Ereignis im Leipziger Kunstleben der Ban der Börse und namentlich die Herstellung dieser Bilder war, zeigen die ausführlichen gereimten Beschreibungen derselben, die sich die Börsenschließer davon machen ließen, um sie an die Fremden zu verkaufen. Es sind drei solche Beschreibungen erhalten, die älteste vom Jahre 1687. Sie beginnt mit einer kurzen Auslegung der vier auf dem Dache stehenden mythologischen Gestalten:

Hat Kunst und Wissenschafft hier Leipzig groß gemacht, So hat es fast noch mehr die Kaussmanschafft erhoben; Drum steht Mercurius mit seiner Hügel-Cracht, Und nicht Upollo nur mit seiner Harfen, oben; Wiewohl die Pallas auch, und Denus oben steht Mit ihrem nackten Sohn, und zwar auf andern Ecken; Weil alles in der Stadt nach Wig und Klugheit geht, Und dero Frauen-Volck kan Lieb und Gunst erwecken.

In den Schlufgeilen findet fich eine Unspielung auf den Maler:

Um Ende ist's nunmehr. Drumb endt sich auch dies Blat; GOttlob, daß man auch kan von unserm Leipzig sagen, Daß es so groffen Ruhm von seiner Börsse hat, Als Londen, Umsterdam, Antwerpen, Coppenhagen.

Den größten Teil des Gedichtes aber nimmt die Beschreibung der Deckenmalereien ein. Ein Glück, daß sich die Derse erhalten haben, denn bei dem jetzigen Zustande der Bilder— sie sind nicht bloß braun, sondern beinahe schwarz geworden— ist es zwar gerade noch möglich, die Beschreibung zu kontroliren, aber ohne sie den Gegenstand der Darstellung zu bestimmen, würde ganz unmöglich sein. Die Bilder — in Öl auf Leinwand gemalt — bestehen aus einem großen Mittelbilde in Gestalt eines Rechteckes, welches von sechs kleinen ovalen Bildern — an den Langseiten von je zwei, an den Schmalseiten von je einem — umgeben ist. Eingerahmt sind

sie von mächtigen Stuckguirlanden, einem Werke des obenerwähnten Botta. Das Mittelbild zeigt eine auf Wolken gelagerte Versammlung der olympischen Götter, die, wie die Beschreibung nus belehrt, von Mercur berufen worden ift,

> Su rathen, wie man doch ben Caftern tahme vor, Die unter Menschen seynd durch Reichthum eingerissen.

In dem hintern Medaisson ist die Aiederlage der sieben Caster — Neid, Betrüglickeit, Schlafsucht, Schwelgerei, Übermut, Geiz und Wut — dargestellt, in dem vordern der Sieg der Cugend, während die vier an den Cangseiten besindlichen von allegorischen Darstellungen der vier Erdteile — rechts Usien und Umerika, links Europa und Ufrika — gefüllt sind.

Die zweite hier zu nennende Urbeit Um Endes ift eine folge von achtzehn auf Pergament gemalten Porträts, die fich in dem Album der "Dertrauten Gefellschaft" in Leipzig befinden. Diese Porträts haben folgende Entstehungsgeschichte. Uls im Berbst 1680 in Leipzig die Dest ausbrach, trat eine fleine Ungahl wohlhabender Kaufmannsfamilien, an ihrer Spitze der Ratsherr hieronymus Jakob von Ryffel, gu einer Gesellschaft gusammen, ju dem Zwecke, im fall der Not einander hilfreich beigusteben, übrigens aber durch geselligen Derfehr fich gegenseitig aufzuheitern und die Bedanken an die trübe Begenwart einander zu verscheuchen. 211s dann die Gefahr vorüber war, löfte fich die Gesellschaft nicht wieder auf, fondern blieb vereinigt, gab aber ihren gefelligen Bufammenkunften eine gang veranderte Unterlage, welche die Erinnerung an den traurigen Unlag der Stiftung gründlich zu verwischen geeignet war: aus dem ursprünglichen Not= und Bilfsverein murde - ein Kindtaufsfrangen. Im Caufe des achtzehnten Jahrhunderts traten den geselligen Zwecken mehr und mehr Wohlthätigkeitszwecke an die Seite, und 1834 gründete die Gesellschaft die erfte Kinderbewahranftalt in Seinzig. deren Erhaltung und Oflege jett faft ihre ausschliekliche Unfaabe ift. Die erften Mitglieder diefer "Dertrauten Gefellichaft" nun leaten im Jahre 1690 ein prachtvolles Album an, beftebend in einem foliobande von Pergamentblättern, in welchem fortan die Mitglieder in Öl gemalt und jedem Dortrat eine icon geschriebene familientafel des Abgebildeten beigegeben werden follte. Uchtzehn Porträts dieses Bandes, I bis 16 und 18 bis 19, darunter Ryffel, die beiden Bofe, die beiden Winckler. find in den Jahren 1690 bis 1695 von Johann Beinrich Um Ende gemalt worden. Un der Spite des Bandes aber fieht das Selbstportrat des Malers, dem für die vortreffliche Unsführung feines Unftrages eine Urt von Chrenmitgliedschaft der Befellschaft verliehen und die Auszeichnung gemährt worden mar. fein eignes Bild denen der Stifter hingufügen gu durfen. In den Statuten der Gefellschaft, die gleichfalls in das Album eingetragen find, ift bemerkt: "Weiln fich Berr Bannft Beinrich Um Ende, weitberühmter Mahler bey der ganken Befellichafft fehr renommirt gemacht, fo hat fie beliebet, ihn Zeit feines Lebens als einen Gaft darzu einzuladen, worbei ferner beliebet, wann fünfftig etwas in der Compagnie Matricul zu mahlen oder einzutragen, daß jedesmahl derjenige Künstler, so allhier der berühmtefte und befte, auch der Compagnie anständig, darzu genommen und gebrauchet werden folle."

Don sonstigen Arbeiten Am Endes scheint nichts erhalten zu sein. Die Stadtbibliothek besaß noch Ende des vorigen Jahrhunderts ein Bild von ihm, das jetzt verschwunden ist: Diogenes im Kaffe, im Gespräch mit Alexander. Eine lebensgroße Wiederholung seines Selbstporträts im Album der "Dertrauten" besindet sich noch heute auf der Bibliothek, doch ist sie schwerlich von ihm selbst gemalt.

Die Chätigkeit und den Auf Um Endes erbte nach seinem Code David Hoyer. Unch er war ein sächstsches Candeskind, der Sohn des Erbmüllers Hoyer in Waldkirchen bei Ischopau. Über seinen Bildungsgang wissen wir nichts sicheres. Er scheint aber ein Schüler des großen Wiener Porträtmalers Kupetky gewesen zu sein. Es existirt ein von Rosbach in Leipzig gesstochenes Porträt Hoyers, ein geistreiches Blatt, das den Künstler mit der Mütze auf dem Kopfe und die Laute spielend zeigt. Dieser Stich aber ist gefertigt nach einem Ölbilde von Kupetkys Hand, wie aus den darunterstehenden, etwas geschraubten Versen hervorgeht:

Die fünstliche Natur zeugt lauter Meister Stüte Und wer Ihr Wesen kennt, verdienet Erz und Stein. Die Kunst der Mahlerer gönnt Meistern diese Siüke, Den Einen läst das Bild, des Andern Meister seyn. Und giebet die Natur Licht, Schatten, Krasst und Ceben, So weiß Kupezkis Hand und sein erfahrner Geist Dem alles durch die Kunst und Wissenschaft zugeben, Der sein getreuer Freund und David Hoper heiß.

Die hier erwähnte Freundschaft Hovers mit Kupetky mag sich wohl aus dem Derhältnis des Schülers und dann des Gehilfen entwickelt haben. Wenigstens berichtet Aagler in seinem Künstlerlexikon, daß Kupetsky unter anderm auch viele Porträts für den russischen Hof gefertigt habe, "bei welchen ihm David Hover die Draperie malen half," und Geyser, der hiervon nichts gewußt, aber wohl die meisten der in Leipzig vorhandenen Porträts Hovers gesehen hat, schreibt in seiner Geschichte der Malerei in Leipzig, daß Hover, "bei charaktervoller Darstellung und kräftiger Schattengebung, ein dem Kupetsky und ähnlichen Meistern verwandtes Kunststreben zu erkennen gebe." Im Juli 1703 erhielt David Hover das Leipziger Bürgerrecht. Das Udresbuch von 1713 führt ihn als "Kön.

Poln. und Churf. Sächs. wie auch Kön. Preuß. und Churfürfil. Brandenburgischen Hofmahler" auf, wozu 1715 noch der Heffen-Casselische kommt. Im Jahre 1714 erwarb er für 3300 Chlr. ein eignes Haus, das Eckhaus der Barfüßer- und Klostergasse (jetzt Klostergasse 10), das er bis zu seinem Code 1719 besessen hat. Dielleicht starb er eines unnatürsichen Codes. Eine Schwester von ihm verheiratete sich 1727 in dritter Ehe mit einem Postsommissa Jimmermann in Wittenberg, vergistete binnen einem halben Jahre die sämtlichen vier Kinder desselben aus seiner ersten Ehe und wurde am 26. Oktober 1728 in Wittenberg hingerichtet. Dor ihrem Code soll sie gestanden haben, nicht nur ihre beiden ersten Männer, sondern auch ihren Bruder vergistet zu haben, den letztern, um dessen haus in Leipzig an sich zu bringen.

Das vorzüglichste der von seiner Hand erhaltenen Porträts — einige besinden sich auf der Stadt-, andre auf der Universsitätsbibliothek — ist das des gelehrten Bauern Christoph Urnold aus Sommerseld, des bekannten Autodidakten in der Astronomie (gest. den §5. April §697). Das Bild zeigt den Dargestellten umgeben von Büchern und astronomischen Instrumenten und wurde zu Ehren Urnolds nach seinem Tode vom Rate auf die Stadtbibliothek gestistet. Ausgerdem besitzt die Bibliothek noch ein trefsliches Historienbild von ihm: "Die kindliche Trene der Pero, so ste an ihrem verurteilten Dater, dem Cimo, im Gestängnis erwiesen hat," wie es in einem alten Katalog bezeichnet ist. (Ogl. die Darstellung desselben Gegenstandes auf S. 157.)

Un Hover endlich schließt fich Elias Gottlob Hausmann an, der uns nun schon in die Jopfzeit hinüberleitet, denn er starb erst 1774. Er war aber auch nicht der unmittelbare Nachfolger Hovers. Schon sein Dater, Elias Hausmann, muß vielfach in Leipzig beschäftigt gewesen sein, scheint sich aber

sie von mächtigen Stuckguirlanden, einem Werke des obenerwähnten Botta. Das Mittelbild zeigt eine auf Wolken gelagerte Versammlung der olympischen Götter, die, wie die Beschreibung nus belehrt, von Mercur berufen worden ist,

> Bu rathen, wie man doch ben Caftern fahme vor, Die unter Menichen feynd durch Reichthum eingeriffen.

In dem hintern Medaillon ist die Aiederlage der sieben Caster — Neid, Betrüglichkeit, Schlafsucht, Schwelgerei, Übermut, Geiz und Wut — dargestellt, in dem vordern der Sieg der Engend, während die vier an den Cangseiten besindlichen von allegorischen Darstellungen der vier Erdteile — rechts Usien und Umerika, links Europa und Ufrika — gefüllt sind.

Die zweite hier zu nennende Urbeit Um Endes ift eine folge von achtzehn auf Pergament gemalten Porträts, die fich in dem Album der "Dertrauten Gesellschaft" in Leipzig befinden. Diese Porträts haben folgende Entstehungsgeschichte. Uls im Berbst 1680 in Leipzig die Dest ausbrach, trat eine kleine Ungahl wohlhabender Kaufmannsfamilien, an ihrer Spitze der Ratsherr Hieronymus Jakob von Ryffel, zu einer Besellschaft gusammen, zu dem Zwecke, im fall der Not einander hilfreich beigufteben, übrigens aber durch gefelligen Derfehr fich gegenseitig aufzuheitern und die Bedanken an die trübe Gegenwart einander zu verscheuchen. Uls dann die Befahr vorüber mar, lofte fich die Befellichaft nicht wieder auf, sondern blieb vereinigt, gab aber ihren geselligen Bufammenkunften eine gang veranderte Unterlage, welche die Erinnerung an den traurigen Unlag der Stiftung gründlich zu verwischen geeignet mar: aus dem urfprünglichen Not- und Bilfsverein murde - ein Kindtaufsfrangen. Im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts traten den geselligen Zwecken mehr und mehr Wohlthätigkeitszwecke an die Seite, und 1834 gründete die Gesellschaft die erste Kinderbewahranstalt in Seinzig. deren Erhaltung und Pflege jett fast ihre ausschliekliche Unfgabe ift. Die erften Mitglieder diefer "Dertrauten Befellichaft" nun legten im Jahre 1690 ein prachtvolles Album an, befiehend in einem foliobande von Pergamentblättern, in welchem fortan die Mitglieder in Öl gemalt und jedem Porträt eine icon geschriebene familientafel des Ubgebildeten beigegeben werden follte. Uchtzehn Porträts diefes Bandes, 1 bis 16 und 18 bis 19, darunter Ryffel, die beiden Bofe, die beiden Winckler. find in den Jahren 1690 bis 1695 von Johann Beinrich Um Ende gemalt worden. Un der Spite des Bandes aber fieht das Selbstporträt des Malers, dem für die vortreffliche Ausführung feines Auftrages eine Art von Chrenmitgliedschaft der Befellschaft verliehen und die Auszeichnung gewährt worden war, fein eignes Bild denen der Stifter hingufugen ju durfen. In den Statuten der Gesellschaft, die gleichfalls in das Album eingetragen find, ift bemerkt: "Weiln fich Berr Bannft Beinrich Um Ende, weitberühmter Mahler bey der ganten Befellichafft febr renommirt gemacht, so hat fle beliebet, ihn Zeit feines Lebens als einen Gaft darzu einzuladen, worbei ferner beliebet. wann fünfftig etwas in der Compagnie Matricul zu mahlen oder einzutragen, daß jedesmahl derjenige Künftler, fo allhier der berühmteste und beste, auch der Compagnie anftandia. dargu genommen und gebrauchet werden folle."

Don sonstigen Urbeiten Um Endes scheint nichts erhalten zu sein. Die Stadtbibliothek besaß noch Ende des vorigen Jahrhunderts ein Bild von ihm, das jetzt verschwunden ist: Diogenes im Kaffe, im Gespräch mit Alexander. Eine lebensgroße Wiederholung seines Selbstporträts im Album der "Dertrauten" besindet sich noch heute auf der Bibliothek, doch ist sie schwerlich von ihm selbst gemalt.

nur einen einzigen Formschneider, dagegen acht, neun, zehn, in den ersten zwanziger Jahren sogar einmal elf Kupferstecher, dazu neun Kupferdrucker.

Bei weitem der hervorragenofte unter diefer gangen Schaar mar der furf. fachf. Boffupferftecher Martin Bernigeroth, der icon Ende des flebzehnten Jahrhunderts ein angesehener Meifter und bis zu feinem Code (geft. den 6. Juni 1733) in Leipzig thatig war. Er war 1670 in Rammelsburg im Mansfeldischen geboren - fein Name, aus dem die Italiener Berigerotti machten, ist wohl nichts andres als der Ortsname Wernigerode. Er entfaltete eine erstannliche Chätigkeit, allerdings mit Bilfe feiner Schüler, deren wir gehn kennen, die er gehörig benutt zu haben scheint und von denen fich die besten. nach seinem Code in seine Chatigkeit teilten. Nach einer Ungabe in Naglers Künstlerlexikon hätte Bernigeroth 1600 Blattgestochen; die meisten davon maren Porträts. Er mar befreundet mit Hover, Manjocki, dem alten Mengs (Ismael Mengs) und Alexander Chiele und genoß eines außerordent= lichen Rufes. In den erften drei Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts hat kaum irgendeine bedeutendere Perfonlichkeit Leipzigs aus dem Ratsfollegium, der Kirche, der Universität, dem Bandelsstande das Zeitliche gesegnet, deren Zuge nicht Bernigeroth auf die Nachwelt gebracht hätte. 21s der junge Boethe nach feiner Rudfehr aus Wetglar an Sotten feine Silhouette schickte, schrieb er eine Strophe darunter, die mit den Zeilen begann:

> Wenn einen würdigen Biedermann, Paftorn oder Aathsherrn lobesan, Die Wittib läßt in Kupfer stechen Und drunter ein Verslein radebrechen, Da heißt's: Seht hier mit Kopf und Ohren Den Herrn ehrwürdig, wohlgeboren!

Seht seine Augen und seine Stirn! Uber sein verständig Gehirn, So manch Derdienst ums gemeine Wesen Könnt ihr ihm nicht an der Nase lesen.

Die Sitte, über die sich Goethe hier lustig macht, stand in der Barockzeit in vollster Blüte. Gleich nach dem Code einer angesehenen Persönlichkeit der Stadt pstegten Derwandte und freunde prachtvoll ausgestattete Gedächtnisschriften zu verteilen, welche die Lebensbeschreibung des Derstorbenen und eine Sammlung von Lob- und Crauergedichten auf ihn enthielten, die von allen Seiten eingesandt worden waren; für eine opulente ippographische Ausstattung sorgte namentlich die seit 1,720 in flor gekommene Buchdruckerei von Bernhard Christoph Breitsopf. Möglichst bald aber solgte der Gedächtnisschrift das gestochene Porträt des Verstorbenen nach, wenn es nicht schon bei Lebzeiten hergestellt worden war und dem Druck gleich beigeheftet werden konnte. Dieser Sitte verbanken wir hunderte von Porträts damaliger Leipziger Stadtgrößen, und bei weitem die meisten hat Bernigeroth gestochen.

Don den Schülern Bernigeroths mögen wenigstens einige hier genannt sein. Der eine, auf den sich seine Chätigkeit zum großen Teil vererbte, war sein älterer Sohn Johann Martin Bernigeroth, der den Dater an Dirtnosität der Technik noch übertraf, als Künstler aber hinter ihm zurück und zwar ungefähr auf derselben Stufe stand, wie unter den Porträtmalern sein Zeitgenosse, der jüngere Hausmann, von dem er auch die meisten Bildnisse gestochen hat; auf den prunkvollsten, aber geistig leersten Leipziger Porträtstichen aus den vierziger Jahren sinden wir in der Regel die Namen E. G. Hausmann und J. M. Bernigeroth vereinigt. Ein zweiter Nachfolger Bernigeroths war sein Schüler Johann Christoph Sysang, ein Drechslersohn aus Leipzig, der hunderte von größtenteils herz-

lich schlechten Porträts gestochen hat, viel für den Handel arbeitete und sein Geschäft wohl ganz handwerksmäßig betrieb. Er lebte auch eine Reihe von Jahren in Halle, Dresden und Prag, kehrte aber schließlich nach Leipzig zurück und wurde später von seiner ältesten Cochter, Dorothea Philippi, geb. Sysang, in seiner Arbeit unterstütt; auch von ihrer Hand sind eine Unzahl Porträts erhalten.

Außer durch den Porträtstich fanden aber die Kupferstecher damals, wie schon angedeutet, reichliche Beschäftigung beim Buchhandel. Mit typographischen Verzierungen, Dignetten, Citelkupsern und andern Buchillustrationen, mit Candkarten und Stadtplänen, Städteansichten und Häuserprospekten, Darstellungen von Personen und Ereignissen aus der Cagesgeschichte, Abbildungen von Aaturereignissen und Naturspielen, endlich auch mit Witzbildern und Karikaturen wurde ein gutes Geschäft gemacht. Ein großer Ceil von dem, was heutzutage die illustrirten Zeitungen an sich gerissen haben, ging damals in einzelnen Kupferstichen in die Welt.

Auf diesem Gebiete war bei weitem der talentvollste Schüler Bernigeroths der in jungen Jahren, bald nach Beendigung seiner Cehrzeit verstorbene Christian Heckel aus Bischofswerda. Der Dresdner Kupferstecher Boetius, ein Sohn des Ceipziger Buchhändlers Boetius, erzählt 1779 in einem Briefe an den Dresdner Akademiedirektor Hagedorn: "Heckel hat seinem Cehrmeister die gewöhnlichen sechrjahre hindurch viel Ehre und vieles Geld verdient, demselben zu Ansehen geholfen und ordentlich reich gemacht; sein fleiß und Eifer in der Kunst ist Cag und Nacht unermüdet gewesen; er hatte eine sehr schweigne und doch zeichnerische Manier, sowohl auf Papier als im Radiren, im Inventiren als Jmaginiren; die Buchkändlerarbeit war ihm ein stücktiges Spielwerk; in 1, 2 oder 3 Cagen

war ein Citelkupfer in Octav fertig, es mochte wenig oder viel au machen darin fein ... Seine Blätter maren febr kenntlich: mit dem Grabeflichel und Glattftechen hat er fich nicht sonderlich eingelaffen; er fuchte Baltung binein gu bringen und um die Ordnung der Stiche befümmerte er fich nicht." Kurg por feinem Code radirte er vier Unfichten von Leipzig, vor den vier Leipziger Bauptthoren, dem grimmischen, dem hallischen, dem Ranftädter und dem Detersthore, aufgenommen, die ihm dann der Umfterdamer Kunfihandler Deter Schenck abkaufte. Wie alle feine gablreichen Blatter, tragen auch fie feinen Namen; nur auf dem einen Blatt fteht verborgen die Jahresgahl 1704. Don diefen vier Blattern fcreibt Boetius an hagedorn: "Die vier Orosvekte von Leivzig allein haben Beckel unter den Künftlern unvergeflich gemacht; fein Portrat, fein Ubrif von einer Stadt fann ahnlicher fein als die vier Profpette, und der fel. Dietrich [der Dresdner Kupferftecher] hat diese Sammlung bey mir fehr oftmals durchgegangen und überfehen, mit Deranugen betrachtet, fich derfelben bedienet, und Blätter daraus geborgt. Die vier Blatter, worauf Det. Schendens Name geflechen und auf hollandischem Popier gedruckt, die find lange nicht fo schon als die, welche im Unfange in Leipzig find davon gemacht worden, wovon ein Abdruck brüderlich einen Ducaten wert."

Nach einer andern Richtung hin war ein vierter Schüler Bernigeroths thätig, Johann Georg Schreiber, der eine Schwester Hovers zur frau hatte. Er stach namentlich Candfarten, Pläne und Häuserprospekte; unter andern ist von seiner Kand die bekannte große perspektivische Unsicht des innern Leipzig aus den ersten zwanziger Jahren. Unf diesem Blatte bezeichnet er sich noch als studiosus mathematicae. Später wurde er der Begründer des noch heute unter der

nur einen einzigen formschneider, dagegen acht, neun, zehn, in den ersten zwanziger Jahren sogar einmal elf Kupferstecher, dazu neun Kupferdrucker.

Bei weitem der hervorragenofte unter diefer gangen Schaar mar der furf. fachf. Boffupferftecher Martin Bernigeroth, der ichon Ende des fiebzehnten Jahrhunderts ein angesehener Meister und bis zu seinem Code (gest. den 6. Juni 1733) in Leipzig thätig war. Er war 1670 in Rammelsburg im Mansfeldischen geboren - fein Name, aus dem die Italiener Berigerotti machten, ift wohl nichts andres als der Ortsname Wernigerode. Er entfaltete eine erstaunliche Chatigfeit, allerdings mit Bilfe feiner Schüler, deren wir gehn fennen, die er gehörig benutt zu haben scheint und von denen fich die beften. nach feinem Code in feine Chatigkeit teilten. Nach einer Ungabe in Naglers Künstlerlexikon hätte Bernigeroth 1600 Blatt gestochen; die meisten davon waren Porträts. Er mar befreundet mit Hover, Manjocki, dem alten Mengs (Ismael Mengs) und Alexander Chiele und genoß eines außerordentlichen Aufes. In den ersten drei Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts hat kaum irgendeine bedeutendere Derfonlichkeit Leipzigs aus dem Ratsfollegium, der Kirche, der Universität, dem Bandelsstande das Zeitliche gesegnet, deren Züge nicht Bernigeroth auf die Nachwelt gebracht hatte. Uls der junge Boethe nach feiner Rudfehr aus Wetglar an Cotten feine Silhouette fcbickte, fcbrieb er eine Strophe darunter, die mit den Zeilen begann:

> Wenn einen würdigen Biedermann, Paftorn oder Rathsherrn lobesan, Die Wittib läßt in Kupfer stechen Und drunter ein Derslein radebrechen, Da heißt's: Seht hier mit Kopf und Ohren Den Herrn ehrwärdig, wohlgeboren!

Seht feine Augen und seine Stirn! Aber sein verständig Gehirn, So manch Verdienst ums gemeine Wesen Könnt ihr ihm nicht an der Nase lesen.

Die Sitte, über die sich Goethe hier lustig macht, stand in der Barockzeit in vollster Blüte. Gleich nach dem Code einer angesehenen Persönlichkeit der Stadt pstegten Derwandte und Freunde prachtvoll ausgestattete Gedächtnisschriften zu verteilen, welche die Lebensbeschreibung des Derstorbenen und eine Sammlung von Lob- und Crauergedichten auf ihn enthielten, die von allen Seiten eingesandt worden waren; für eine opulente typographische Ausstattung sorgte namentlich die seit 1,720 in flor gesommene Buchdruckerei von Bernhard Christoph Breitsops. Möglichst bald aber solgte der Gedächtnisschrift das gestochene Porträt des Verstorbenen nach, wenn es nicht schon bei Ledzeiten hergestellt worden war und dem Druck gleich beigeheftet werden konnte. Dieser Sitte verdanken wir hunderte von Porträts damaliger Leipziger Stadtgrößen, und bei weitem die meisten hat Bernigeroth gestochen.

Don den Schülern Bernigeroths mögen wenigstens einige hier genannt sein. Der eine, auf den sich seine Chätigkeit zum großen Teil vererbte, war sein älterer Sohn Johann Martin Bernigeroth, der den Dater an Dirtnosität der Technik noch übertraf, als Künstler aber hinter ihm zurück und zwar ungefähr auf derselben Stufe stand, wie unter den Porträtmalern sein Zeitgenosse, der jüngere Hausmann, von dem er auch die meisten Bildnisse gestochen hat; auf den prunkvollsten, aber geistig leersten Leipziger Porträtstichen aus den vierziger Jahren sinden wir in der Regel die Namen E. G. Hausmann und J. M. Bernigeroth vereinigt. Ein zweiter Nachfolger Bernigeroths war sein Schüler Johann Christoph Sysang, ein Drechslersohn aus Leipzig, der hunderte von größtenteils herz-

lich schlechten Porträts gestochen hat, viel für den Kandel arbeitete und sein Geschäft wohl ganz handwerksmäßig betrieb. Er lebte auch eine Reihe von Jahren in Halle, Dresden und Prag, kehrte aber schließlich nach Leipzig zurück und wurde später von seiner ältesten Cochter, Dorothea Philippi, geb. Sysang, in seiner Arbeit unterstützt; auch von ihrer Hand sind eine Unzahl Porträts erhalten.

Außer durch den Porträtstich fanden aber die Kupferstecher damals, wie schon angedeutet, reichliche Beschäftigung beim Buchhandel. Mit typographischen Berzierungen, Dignetten, Citelkupsern und andern Buchillustrationen, mit Candkarten und Stadtplänen, Städteansichten und Häuserprospekten, Darstellungen von Personen und Ereignissen aus der Cagesgeschichte, Abbildungen von Naturereignissen und Naturspielen, endlich auch mit Witzbildern und Karikaturen wurde ein gutes Geschäft gemacht. Ein großer Ceil von dem, was heutzutage die illustrirten Zeitungen an sich gerissen haben, ging damals in einzelnen Kupferstichen in die Welt.

Auf diesem Gebiete war bei weitem der talentvollste Schüler Bernigeroths der in jungen Jahren, bald nach Beendigung seiner Lehrzeit verstorbene Christian Heckel aus Bischofswerda. Der Dresdner Kupferstecher Boetius, ein Sohn des Leipziger Buchhändlers Boetius, erzählt 1779 in einem Briefe an den Dresdner Akademiedirektor Hagedorn: "Heckel hat seinem Lehrmeister die gewöhnlichen sechrjahre hindurch viel Ehre und vieles Geld verdient, demselben zu Ansehen gehossen und ordentlich reich gemacht; sein fleiß und Eiser in der Kunst ist Cag und Nacht unermüdet gewesen; er hatte eine sehr schöne eigne und doch zeichnerische Manier, sowohl auf Papier als im Radiren, im Inventiren als Jmaginiren; die Buchhändlerarbeit war ihm ein süchtiges Spielwerk; in 1, 2 oder 3 Cagen

war ein Citelkupfer in Octav fertig, es mochte wenig oder viel au machen darin fein.... Seine Blatter maren fehr kenntlich; mit dem Grabeflichel und Glattftechen hat er fich nicht fonderlich eingelaffen; er suchte Baltung binein zu bringen und um die Ordnung der Stiche bekümmerte er fich nicht." Kurg vor feinem Code radirte er vier Unfichten von Leipzig, vor den vier Leipziger Bauptthoren, dem grimmifden, dem hallifden, dem Ranftädter und dem Petersthore, aufgenommen, die ihm dann der Umfter= damer Kunfthandler Deter Schenck abkaufte. Wie alle feine gablreichen Blatter, tragen auch fie feinen Namen; nur auf dem einen Blatt fteht verborgen die Jahreszahl 1704. Don diesen vier Blättern schreibt Boetius an hagedorn: "Die vier Profpette von Leipzig allein haben Bedel unter den Künftlern unvergeflich gemacht; fein Porträt, fein Ubrif von einer Stadt tann ahnlicher fein als die vier Profpette, und der fel. Dietrich [der Dresdner Kupferstecher] hat diese Sammlung bey mir febr oftmals burchgegangen und überfeben, mit Dergnügen betrachtet, fich derfelben bedienet, und Blätter daraus geborgt. Die vier Blatter, worauf Det. Schendens Name geflochen und auf hollandischem Davier gedruckt, die find lange nicht fo ichon als die, welche im Unfange in Leipzig find davon gemacht worden, woron ein Abdruck brüderlich einen Ducaten wert."

Nach einer andern Richtung hin war ein vierter Schüler Bernigeroths thätig, Johann Georg Schreiber, der eine Schwester Hovers zur Frau hatte. Er stach namentlich Cand-karten, Pläne und Häuserprospekte; unter andern ist von seiner Hand die bekannte große perspektivische Unsicht des innern Ceipzig aus den ersten zwanziger Jahren. Auf diesem Blatte bezeichnet er sich noch als studiosus mathematicae. Später wurde er der Begründer des noch heute unter der

und Kanzelbefleidung, die noch heute in der Kirche aufbewahrt wird. Die Stickerei derselben, bestehend aus kunftvoll durch. einander geschlungenen Blumen- und Blättergewinden, mit Silberdraht und bunter Seide auf weißem Gros de Cour ausgeführt, bildet zugleich eine Erinnerung an den trefflichen Zeichenmeister und eine Probe weiblicher Kunstfertigkeit aus dem damaligen Leipzig. Der gange Schmuck ift von den Cochtern Bints, namentlich der alteften, Christiane Charlotte, nach der Vorzeichnung des Daters gestickt worden - beilanfig: gewiß nicht das einzige Beispiel kunftvoller frauenarbeit, wie fie damals in Leipzig gefertigt murde; wiffen wir doch, daß der reichgestickte Krönungsmantel, den 1742 die Kaiferin Elisabeth in Mostau trug, von dem Kaufmann Kuftner in Leipzig bezogen und "durch die frau Uctuar. Weisen nebst ihrer Cochter verfertiget worden" war. Bint ftarb hochbetagt im Jahre 1770 als - Almofenempfänger, nachdem er jahrelang blind gewesen; er foll im Jahre 1756 in einer Nacht plotlich die Sehfraft beider Augen verloren haben. Der Rat stiftete nach seinem Code fein Bildnis, welches 1755 Lifiemsky, wohl für die familie, gemalt hatte, auf die Stadtbibliothet, von wo es fpater in das Museum fam. Es ftellt den madern Zeichenmeifter dar, wie er den Gipsabguß eines antiken Porträtfopfes abzeichnet.

Ist die Chätigkeit Sinks ein Beweis dafür, daß es schon damals in Ceipzig auch dem bloßen Liebhaber, dem Kunstfreunde nicht an Gelegenheit fehlte, in der Ausübung der Kunstsich unterweisen zu lassen, so liegt es nahe, zu fragen, inwieweit auch durch Kunstsammlungen schon damals für Belehrung und Genuß der Bürgerschaft gesorgt war. Ausschließliche Kunstsammlungen dürfen wir ja in jener Zeit nicht vorausssehen. Alle unste heutigen Spezialsammlungen bis zu den

neuesten Spielarten derselben, den historischen Museen, den ethnographischen Sammlungen und den Kunstgewerbemuseen, haben sich aus den alten Karitätenkammern entwickelt, die zugleich Naturalienkabinette, Sammlungen physikalischer Instrumente, Untikensammlungen, Bildergalerien und Kupferstickkabinette darstellten, aber auch sonst mitzuriositäten aller Urt gefüllt waren. Un solchen Karitätenkammern hat es aber schon Ende des siebzehnten Jahrhunderts in Leipzig nicht gesehlt; sie entstanden und wurden bereichert einerseits durch den holländischen Seehandel und die zahlreichen Verbindungen Deutschlands mit Holland, andrerseits durch die Bildungsreisen nach dem Süden und gelegentlich auch nach dem Orient, von denen jedermann mit Schähen beladen heimkehrte.

Ein englischer Urat, Dr. Eduard Brown, der 1673 auf Deranlaffung der tal. englischen medizinischen Befellichaft eine Reise durch Europa unternahm, ergahlt in feinen Aufzeichnungen über Ceipzig unter anderm: "Im Rath zu Ceipzig find auch ansehnliche Leute: darunter sonderlich der Berr von Adlers-Belm, einer von den Burgermeistern, ein höflicher, gelehrter Mann, und großer Liebhaber von Curiofitäten, deren er viel mit sonderbarem fleiß gesamlet hat. Er hatte fünff fone Cochter, welche in allerley trefflichen und ungemeinen Urbeiten erzogen maren, als da find, Zeichnen, Blumen-Mahlen, Einlegen von Perlemutter, und Steinen, und andere dergleichen: wie fie denn auch unterschiedliche Sprachen redeten, fo fie in Holland, allwo fie eine Zeitlang erzogen worden, gelernet: Ulfo, daß dieses haus über die Maffen ausstaffiret war mit den schönften Sachen, fo von feinen eigenen Kindern gemacht waren: und waren benebenft allda gu feben die vornehmften Curiofitaten, fo in Leipzig zu finden." Er gahlt nun einige von den Studen aus der Raritätenkammer des Herrn Bürgermeisters auf; darunter befinden sich "die Hand von einer Sirene oder Meerfräulein," "ein Stück Holz, daran annoch das Blut von König Carl dem ersten aus Engeland zu sehen," aber auch "vielerley Japanische Gemählde, daraus man sonderlich abnehmen kan, auf was Weise sie ihre Jagten anstellen," "ein Gemählde von unserm Seligmacher, darinnen die Bündel mit Beylen zu sehen seyn, welche die Römischen Lictores getragen, und zur Erklärung der Passions-Historie dienlich seyn," endlich "ein Gemählde vom Kinder-Mord Herodis, von Albrecht Dürer gemacht."

In den dreißiger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts fangen die Adresbücher an, regelmäßig die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu verzeichnen. Da stehen in erster Linie die Gärten, von denen das Adresbuch von 1746 allein 31 aufzählt. Dann folgt das zur Universität gehörige Theatrum anatomicum, wo es Skelette und Spirituspräparate zu sehen gab. In den vierziger Jahren kommen dazu mehrere in Privatbesitz besindliche Sammlungen, vor allen die Naturaliensammlung des Besitzers der Löwenapotheke Johann Heinrich Lincke und die Naturaliens und Kunstsammlungen zweier Kausseute, der beiden Brüder Johann Christoph und Johann Zacharias Richter. Die Hauptsehenswürdigkeit Leipzigs aber in jener Zeit und das charakteristischste Beispiel einer Raritätensammlung der geschilderten Urt war die Stadtbibliothek oder, wie sie damals noch hieß, die Ratsbibliothek.

Seit [7] I dem Publikum geöffnet, befand sie sich damals noch nicht, wie gegenwärtig, im Gewandhause — in diesen neuen, eigens für sie erbauten Saal wurde sie erst [756 übergeräumt —, sondern auf dem "Alten Neumarkt" im ersten Stock des rechtwinklig an das Gewandhaus stoßenden Zeug-hauses, in dessen sestgewölbtem Erdgeschoß die Wassenvorräte

der Stadt aufgespeichert maren, also an derfelben Stelle, wo jett der alte Gemandhauskonzertsaal liegt. Bier war alles gu feben, mas das Berg fich nur munichte: mathematische und physikalifche Inftrumente, Modelle von Maschinen, Erd- und Bimmelsaloben, Mineralien und ein Berbarium, das zugleich Infektensammlung mar, eine reiche Mungsammlung, eine ebenso reiche Kupferftichsammlung, Waffen, antite Befäge und Brongen, agyptische Mumien, moderne plastische Arbeiten aus Marmor, Bolg und Elfenbein, endlich eine große Ungahl von Porträts, biblifchen, mythologischen und hiftorischen Bildern, jum Ceil den größten Meistern jugefdrieben, jum Ceil aber auch eingestandenermaßen die Werke biederer Leipziger Innungsmaler, deren an den Rat abgelieferte Meifterftücke auf der Bibliothek angesammelt wurden. Der Rat wie feine einzelnen Mitalieder forgten eifrig für die Vermehrung diefer Schäte. 3m Märg 1 735 wurden aus dem Nachlaf des in Dresden verstorbenen feldmaricalls Reichsarafen August Christoph von Wackerbarth für 2091 Chaler Kunftgegenstände für die Bibliothek erworben, darunter das noch jetzt vorhandene elfenbeinerne Krugifig mit den Allegorien der Wolluft, der Boffart und des Forns von Balthafar Dermofer und ein lebensgroßes Marmormedaillon Augusts des Starken von françois Coudray (bezeichnet: F. Coudray fecit. 1720). Ratsherren, die größere Reisen unternommen hatten, brachten nicht felten der Bibliothet toftbare Bandidriften oder Kunft- und Altertumsgegenftande mit. Kein Wunder, daß gu den ftehenden "Divertiffements," die damals dem furfürftlichen Bofe bereitet wurden, wenn er nach Leipzig zu Besuch tam - und es gefcah dies mit großer Regelmäßigkeit alljährlich gur Ofteroder gur Michaelismeffe, mitunter auch gu beiden Meffen -, den Vorlefungen einzelner Universitätsprofessoren in der Paulinerbibliothek, einem Besuch des Apelschen oder des Großbosischen Gartens, italienischer Opera im Reithause, einer Fackelserenade der Studenten vor dem Absteigequartier des Hoses, Apels Haus am Markte, gelegentlich auch ein Besuch der Ratsbibliothek gefügt wurde.

Neben diesen größeren, dem Publikum geöffneten Sammlungen gab es aber auch kleinere und nur kleineren Kreisen
zugängliche Privatsammlungen, wie die des Kausmanns Zehmisch und Gottscheds, der, wie der junge Goethe in einer Epistel launig berichtet, auf dem Katheder damit prahlte,
"wie vieles Geld ihm das und jen's gekostet hätte." Und hier
sei zum Schlusse noch eines Mannes gedacht, der auf das
Kunstinteresse und die Kunstanschauungen seiner Zeitgenossen
von großem Einstuß gewesen ist und dessen Gestalt in einem
Bilde der Kunstzustände Leipzigs in der Barockzeit nicht fehlen
darf: des Leipziger Universitätsprosessors Johann Friedrich
Christ, der in kunst- und literaturgeschichtlichen Werken wiederholt mit dem ehrenvollen Prädikat "der Vorläuser Winckelmanns" belegt worden ist.

Chrift war 1700 in Coburg als Sohn eines dortigen Ratsafseffors geboren, hatte sich eine vielseitige gelehrte und weltmännische Bildung erworben und, nachdem er verschiedene Hofmeisterstellen bekleidet hatte, sich 1729 an der Leipziger Universität habilitirt. 1733 und 34 begleitete er als Informator den jungen Grafen Bünau auf der üblichen Kavalierstour, wobei er den Grund zu seiner reichen Sammlung von Büchern, Handschriften, Münzen, Gemmen und Vasen und vor allem zu der kostbaren Kupferstichsammlung legte, die ein beträchtliches, vom Dater ererbtes Vermögen und seine Chelosisseit ihm später nach Lust und Laune zu vermehren erlaubten, und 1735 nahm er seine philologischen, literarhistorischen und

antiquarischen Vorlesungen wieder auf, die er dann auch ununterbrochen bis zu seinem Code, L756, fortsetzte. Viermat hat er das Rektorat der Universität bekleidet.

Chrift war für feine Zeit ein Mann von erstaunlicher Universalität des Wiffens und entfaltete demaemak auch eine äußerft vielseitige ichriftftellerische Chatigfeit. Aber auf ihr beruht nicht feine Bedeutung, denn Werte von bleibendem Werte bat er nicht geschaffen. Sie beruht vielmehr in feiner geiftvollen Auffaffung und Behandlung der Altertumswiffenschaft, insbesondre darin, daß er die Brengen derfelben weiter ftecfte als bisher und die antife Kunft querft in ihr Bebiet bereingog. Bis tief in die zweite Balfte des vorigen Jahrhunderts binein blieb ja der hauptzweck der philologischen Studien auf das formale beschränkt. Mur felten und ausnahmsweise gingen Grammatik und Kritik ebensowohl wie die Auslegung der Realien darauf aus, einen tiefern Einblick in das gefamte antife Leben zu erschließen und fo die Philologie gu dem zu machen, mas fie ihrer höchften Auffaffung nach fein fann und foll: gur Geschichte. Die drei erften Vertreter diefer Unffaffung, die in der Geschichte der Ultertumswiffenschaft in Dentschland bahnbrechend waren, find Johann Mathias Gesner, Johann August Ernefti und Johann friedrich Chrift. Aber Chrift überragt noch feine beiden Zeitgenoffen in der Betonung der fachlichen Erkenninis des Ulteriums und vor allem darin, daß er das Studium der Kunst als eine notwendige Erganzung zur hiftorisch - philologischen Wiffenschaft bingunahm. Der große Schritt, den Winckelmann dann über ihn binausthat, war der, daß er das Kunstwerk als foldes und um feiner fünftlerischen form willen gum Begenftande wiffenschaftlicher Betrachtung machte; für Chrift war auch das Kunftwert noch immer wefentlich geschichtliches Denkmal und Herrn Bürgermeisters auf; darunter befinden sich "die Hand von einer Sirene oder Meerfräulein," "ein Stück Holz, daran annoch das Blut von König Carl dem ersten aus Engeland zu sehen," aber auch "vielerley Japanische Gemählde, daraus man sonderlich abnehmen kan, auf was Weise sie ihre Jagten anstellen," "ein Gemählde von unserm Seligmacher, darinnen die Bündel mit Beylen zu sehen seyn, welche die Römischen Lictores getragen, und zur Erklärung der Passons-Historie dienlich seyn," endlich "ein Gemählde vom Kinder-Mord Herodis, von Albrecht Dürer gemacht."

In den dreißiger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts fangen die Udreßbücher an, regelmäßig die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu verzeichnen. Da stehen in erster Linie die Gärten, von denen das Udreßbuch von 1746 allein 31 aufzählt. Dann folgt das zur Universität gehörige Theatrum anatomicum, wo es Skelette und Spirituspräparate zu sehen gab. In den vierziger Jahren kommen dazu mehrere in Privatbesitz besindliche Sammlungen, vor allen die Naturaliensammlung des Besigers der Löwenapotheke Johann Heinrich Lincke und die Naturaliens und Kunstsammlungen zweier Kausseute, der beiden Brüder Johann Christoph und Johann Zacharias Richter. Die Hauptsehenswürdigkeit Leipzigs aber in jener Zeit und das charakteristischste Beispiel einer Raritätensammlung der geschilderten Urt war die Stadtbibliothek oder, wie sie damals noch hieß, die Ratsbibliothek.

Seit [7] I dem Publikum geöffnet, befand sie sich damals noch nicht, wie gegenwärtig, im Gewandhause — in diesen neuen, eigens für sie erbauten Saal wurde sie erst [756 übergeräumt —, sondern auf dem "Alten Neumarkt" im ersten Stock des rechtwinklig an das Gewandhaus stoßenden Zeughauses, in dessen sestgewölbtem Erdgeschoß die Wassenvorräte

der Stadt aufgespeichert maren, also an derfelben Stelle, mo jett der alte Gewandhauskonzertsaal liegt. Bier war alles gu feben, mas das Berg fich nur munschte: mathematische und physikalifche Inftrumente, Modelle von Mafchinen, Erd- und himmelsgloben, Mineralien und ein Berbarium, das zugleich Insettensammlung war, eine reiche Müngsammlung, eine ebenso reiche Kupferstichsammlung, Waffen, antite Befähe und Brongen, agyptische Mumien, moderne plaftische Urbeiten aus Marmor, Holz und Elfenbein, endlich eine große Ungahl von Porträts, biblifchen, mythologischen und hiftorischen Bildern, jum Ceil den größten Meiftern jugeschrieben, gum Ceil aber auch eingestandenermaßen die Werke biederer Leipziger Innungsmaler, deren an den Rat abgelieferte Meifterftucke auf der Bibliothek angesammelt wurden. Der Rat wie seine eingelnen Mitglieder forgten eifrig für die Dermehrung diefer Schäte. 3m Märg 1 735 murden aus dem Nachlag des in Dresden verftorbenen feldmaricalls Reichsarafen August Chriftoph von Wackerbarth für 2091 Chaler Kunftgegenstände für die Bibliothek erworben, darunter das noch jetzt vorhandene elfenbeinerne Kruzifix mit den Allegorien der Wolluft, der Boffart und des Borns von Balthafar Dermofer und ein lebensgroßes Marmormedaillon Augusts des Starken von françois Condray (bezeichnet: F. Coudray fecit. 1720). Ratsherren, die größere Reisen unternommen hatten, brachten nicht felten der Bibliothet toftbare Bandschriften oder Kunft- und Ultertumsgegenftande mit. Kein Wunder, daß zu den ftebenden "Divertiffements," die damals dem furfürftlichen Bofe bereitet wurden, wenn er nach Leipzig zu Besuch tam - und es geichah dies mit großer Regelmäßigfeit alljährlich jur Ofteroder gur Michaelismeffe, mitunter auch gu beiden Meffen -, den Vorlefungen einzelner Universitätsprofessoren in der



## Berbotene Bücher.

ewöhnlich fagt man, daß die Hauptursache, weshalb der deutsche Zuchhandel
im Cause des siebzehnten Jahrhunderts
von der Frankfurter Messe sich mehr und
mehr hinweggewandt und seinen Schwerpunkt nach der Ceipziger Messe verlegt
habe, in den Belästigungen und Derfolgungen zu suchen sei, denen der Zuch-

handel des protestantischen Aordens von seiten der katholischen "kaiserlichen Bücherkommission" in Frankfurt ausgesetzt gewesen sei. Diese Unsicht trifft auch gewiß das Richtige. Dennoch hat es Zeiten gegeben, namentlich Zeiten theologischer Kämpse, wo auch in Leipzig der Buchhandel nicht auf Rosen gebettet war. Man braucht nicht zurückzugehen bis zur Reformationszeit, wo Herzog Georg von Sachsen, der erbitterte Gegner Luthers, jahrzehntelang, von der Leipziger

Disputation an bis zu seinem Code (1539), die Verbreitung reformatorischer Schriften bartnäckig bekampfte, auch nicht bis in die Zeit der calvinistischen fehden, wo der unternehmende, calviniftisch gefinnte Leipziger Buchandler Ernft Dogelin, um den Nachstellungen des orthodox-lutherischen Kurfürsten Unguft gu entgeben, feine Druckerei, feine Buchhandlung und feine familie im Stiche ließ und fich nach Beidelberg flüchtete, worauf der Kurfürst seine Druckerei mit Beschlag belegte und den ihm ergebenen Leipziger Bürgermeifter Bieronymus Raufcher als Derwalter hineinsetzte. Und in einer Zeit, wo der Übergang des buchbändlerischen Hauptgeschäfts von frankfurt nach Leipzig bereits eine vollendete Chatfache mar, mahrend der pietistischen Bewegung und der "Thomafichen Bandel" am Ende des fiebzehnten und Unfang des achtzehnten Jahrhunderts, und fpater wieder im Zeitalter der Aufflarung entfaltete die Leipgiger Zensurbehörde, wetteifernd mit dem Oberkonfiftorium in Dresden, eine außerordentliche Geschäftigkeit, Wachsamkeit und Strenae.

Wie in andern Universitätsstädten, lag auch in Leipzig schon seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts die Bücherzensur in den Händen der Universität. Nach mehrsachen Erlassen des Kurfürsten August aus der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts sollten der Rektor und die Dekane der einzelnen Fakultäten an allen in Leipzig zu druckenden Büchern Zensur üben. Ein Restript des Kurfürsten Johann Georg II. von 1661 ordnete an, daß die theologische, juristische und medizinische Literatur von den Dekanen der betressenden Fakultäten zensurt werden sollte; in der philosophischen Fakultät sollte jeder ordentliche Prosessor das Zensurrecht über die in seine Wissenschaft einschlagenden Schriften haben, außerdem der Dekan über die Werke gemischen Inhalts. Für die

Untersuchung und Bestrafung von Vergeben gegen die Zensurverordnungen gab es aber bis gegen das Ende des fiebzehnten Jahrhunderts fein festes Derfahren. Die Buchdrucker und Buchhändler galten zwar für "Universitätsverwandte" und drangten fich, wo es ihren Dorteil galt, gar zu gern in den Schatten der atademischen Berichtsbarkeit. Dennoch fonnte die Regierung für die Exefutive die Mitwirfung des Rates nicht entbehren, und so übertrug fie icon feit der Reformationszeit durch das ganze fechzehnte und den Unfang des fiebzehnten Jahrhunderts hindurch den Schutz und die Wahrung ihrer Benfurverordnungen und die Untersuchung und Uhndung von Übertretungen derfelben bald dem Rate allein, bald dem Rate und der Universität zugleich, bald einem oder mehreren Profefforen und dem Rate zugleich. Erft etwa feit 1630 erwuchs allmählich aus diesen faktoren eine besondre "kurfürstliche Bucherkommiffion," vor deren forum von nun an alle Orekvergeben und - wie gleich hinzugefügt fein mag alle Privilege und Nachdruckstreitigkeiten gewiesen wurden; aber auch fie nahm erft gegen Ende des flebzehnten Jahrbunderts die feste form an, unter der fie dann unverandert das ganze achtzehnte Jahrhundert hindurch gewirkt hat.

Diese Bilcherkommission bestand aus zwei Gliedern: aus einem Professor der Universität und aus dem Rate der Stadt. Alle ihre Schriftstücke tragen die Unterschrift eines Professors, und darunter die Worte: Der Rat zu Leipzig. In der Praxis bestand die Kommission freilich nur aus zwei Personen, aus dem betressenden Professor, dem dieses Amt auf Lebenszeit übertragen war, und dem jedesmaligen Deputirten des Rates, der alljährlich bei der Ratswahl zu Bartholomäi (im August) neu ernannt wurde. Man richtete dabei sein Augenmerk in der Regel auf Männer, die in literarischen Dingen besonders bewandert waren.

Das umfängliche Uktenmaterial dieser Bücherkommission, aus hunderten von Uktenbänden bestehend, eine reiche Quelle für die Geschichte des deutschen Zuchhandels, namentlich während des achtzehnten Jahrhunderts, bewahrt das Leipziger Ratsarchiv. Im nachfolgenden teile ich ein paar Leseffrüchte aus den Zensurakten mit, die dem Literarhiskoriker nicht unwillkommen sein werden. Sie umspannen die Zeit von Chomas und Gottsched bis zu Lessing und Goethe.

Der erste, der die Segnungen des neubefestigten Instituts zu schmecken bekam, war Christian Chomas. Seit Luthers Cagen war niemand so planmäßig von den Leipziger Cheologen verfolgt und gemaßregelt worden wie dieser kühne Neuerer und Ausklärer. Das Schlimme war, daß gleich ansangs zwei seiner Hauptgegner, die beiden theologischen Prosessoren Dalentin Alberti und Benedikt Carpzow, nacheinander Mitglieder der Bücherkommission waren, Alberti bis 1697, Carpzow bis 1699.

Thomas hat die Geschichte seiner Verfolgung selbst ausführlich erzählt im dritten Teile seiner "Juristischen Händel" und im zweiten Teile seiner "Vernünstigen und Christlichen Thomasischen Gedancken." In den erhaltenen Ukten der Leipziger Bücherkommission tritt uns der Unfang dieser Streitigkeiten entgegen, der sich an die von Thomas herausgegebenen "Schert: und Ernsthafften Gedancken" — die erste in Deutschland erschienene Zeitschrift in deutscher Sprache — knüpfte.

Um []. Januar [688 fandte Dr. Alberti von Dresden aus, wo er sich damals aushielt, ein an ihn und den Leipziger Rat gerichtetes Schreiben, das ihm in Dresden — natürlich auf seine Deranstaltung hin — übergeben worden war, und das die Unzeige enthielt, daß unter verschiedenen andern wider das lehte kurfürstliche Tensurgatent (1686) verstoßenden

Schriften auch eine Schrift erschienen sei mit dem Citel: Schertzund Ernsthaffter Vernünsftiger und Einfältiger Gedancken über allerhand Lustige und nützliche Bücher und fragen Erster Monat oder Januarius. In einem Gespräch vorgestellt von der Gesellschafft derer Müßigen. Frankfurth und Leipzig, Verlegts Mority Georg Weidmann Zuchhändler, 1688. Die Regierung könne den Vertrieb dieser Schrift unmöglich gestatten, die Kommission möge nach dem Verfasser und dem Drucker, ingleichen wer die Schrift zensirt habe, Erkundigungen einziehen. Um 13. Januar langte der kurfürstliche Besehl in Leipzig an, und sosort wurde der Verleger Weidmann vor den Rat zitirt und ausgesordert, Autor, Drucker und Zensor der Schrift seinen bürgerlichen Pslichten gemäß anzugeben.

Weidmann erklärte, den Autor könne er bona conscientia nicht nennen; die Schrift fei gu Balle gedruckt, und gegenmartia der Monat februar bereits unter der Oreffe. Weil er des Werkes feine Schen getragen, noch vermeint, daß es im geringsten etwas zu bedeuten haben follte, so habe er als Derleger seinen Namen auf das Citelblatt gesetzt. Unch werde bereits bei Ihrer Kurfürftlichen Durchlaucht um ein anädiges Privilegium angehalten, und er habe gute Boffnung, es gu erlangen, weil die Schrift nicht nur bei vornehmen Miniftris an Ihrer Kurfürstlichen Durchlaucht gu Sachsen Bofe, fondern auch an auswärtigen Bofen fehr angenehm fei. Der Autoren waren etliche, die aber ihre Mamen verschwiegen haben wollten, weil fte andrer Bucher darin genfirten. Dieselben habe er auch bereits ein halb Jahr voraus kontentiret. Wenn allzuscharf auf die Zensur gedrungen werden follte, fo würden die Buchführer in Leipzig noch ihre Aghrung verlieren, weil anderswo leichter zum Drucke zu gelangen sei und doch hernach alles in Leipzig eingeführt murde. Er fei im Begriff, einen unterthanigsten Bericht einzuschicken, worauf hoffentlich eine andre gnabigfte Resolution erfolgen werde.

Bierauf wurde Weidmann entlaffen, jedoch für den nächften Tag nochmals por den Rat beschieden. Er erschien, erhielt dieselbe Aufforderung wie tags zuvor, blieb aber bei feiner Erklarung und Weigerung. Mur fügte er bingu, er merde an den Drucker nach halle ichreiben, der in zwei oder drei Cagen ohne Zweifel fich felbft und auch wohl die Autoren nennen würde; er für feine Derfon konne diefelben nicht namhaft machen, wife nichts von ihnen außer dem, was insgemein geredet werde und man etwa mutmakte. Wofern er einen ohne genügsamen Grund benennete, konnte es ihm schwere Derantwortung bringen. Die Autoren aber würden ichon bei Ihrer Kurfürftlichen Durchlaucht felbft einzukommen nicht unterlaffen, worauf gewiß andrer anadigfter Befehl zu hoffen mare. Was das Verbot anlange, die Schrift zu vertreiben, so sei davon einerseits in dem furfürftlichen Befehl ausdrücklich nichts enthalten, daber wohl auch ein wohlweiser Rat die Grengen desselben nicht überschreiten werde. Undrerseits liege die Schrift in allen Buchläden, werde öffentlich verkauft, und wenn er als Derleger allein diese freiheit nicht haben sollte, so murde es ihm schimpflich fein, zumal da große Nachfrage nach dem Büchlein mare. Der Rat erklärte ihm hierauf, es bleibe gur Zeit in jeder Begiehung bei der ihm gemachten Undeutung, und stattete am folgenden Cage über beide Derhöre nach Dresden Bericht ab.

Um 21. Januar lief, abermals mit einem kurzen Begleitschreiben Dr. Albertis, der noch in Dresden verweilte, ein neuer Befehl des Konsistoriums ein, worin der Rat aufgefordert wurde, Weidmann anzuhalten, die Autoren und den Drucker "eidlich anzuzeigen." Darauf wurde der Verleger am 23. Ja-

nuar abermals vorgefordert und ihm der kurfürstliche Befehl eröffnet. Weidmann blieb dabei, daß er mit gutem Gewissen den Autor nicht nennen könne. Insgemein werde geredet von Herrn Dr. Chomasio und einigen andern, aber wer in Wahrbeit der Autor sei, könne er nicht sagen. Der Freund, von dem er die Exemplare zum Verkauf bekomme, habe ihn hoch gebeten, ihn nicht zu nennen; soviel wisse er, daß die Schrist bei Saalseld in Halle gedruckt werde.

Auf nochmaliges Drängen, denjenigen doch nur zu nennen, von dem er die Schrift bekommen habe, überreichte er folgendes Schreiben von Chomas' eigner Hand, welches fich im Original bei den Aften befindet.

## Magnifici

hoch- Wohl- und Edle, Beste, Hoch- und Wohlgelahrte auch Hochweise

Brofgonftige Bochgeehrte Berren,

Ich vernehme, daß Dieselben vigore erhaltener commission auß dem Hochlöblichen Ober Consistorio zu Dresden bey Moritz George Weidmannen wieder den Autorem der ohnlängst herausgekommenen Schertz und Ernsthassten Gedancken über lustige und nügliche Bücher und fragen inqviriret. Aun hat es damit kürtzlich diese bewandtnüß. Als ich ohnlängst von etlichen vornehmen Ceuten, mit denen ich die ehre habe zu correnspondiren, ersucht worden ein journal des Scavans in teutscher Sprache cum judiciis de auditoribus [lies: autoribus] zu schreiben, ich aber wegen meiner collegiorum und disputationum die müßige Zeit, so ausst der gewendet werden muß nicht gefunden; habe ich etliche auswärtige gute Freunde vermocht, welche wenig zu verrichten haben, dieses an meine Statt auff sich zu nehmen; auch weil ich gemeinet, das hierbey etwas zu erwerben wäre, die unkosten so zu deren verlag gehören, auff mich genommen,

weil wie bekannt, ich, alf von salariis publicis destituirt, honesto modo fo aut leben muß als ich fann. Bleichwie aber in dergleichen fcreibart da mann judicia von denen autoribus geben will, mehrentheilf gebrauchlich daß man die nahmen derer Autorum verschweige, ich auch sonften fein buchführer binn; Ulso haben die Autores auch bey diesen journal unter den nahmen der Befellichafft der Müfigen Ihre nahmen verbergen, und ich mit herrn Moritz George Weidmannen folder gestalt handeln wollen, daß er Seinen nahmen auff das werch folte feten lagen, das ich Ihm alle monat gedruckt zu überlieffern versprochen, und von vertauffung iedes ftucks 6. & haben follte, wie in gleichen casu Berr Licientiat Mencke die Acta Eruditorum bey Berrn Gleditschen und andern Buchandlern ju verhandeln gewohnet. Wann dann hochgeehrte Berren, bey diefer bewandnuß Berr Moritz George Weidemann von dem autore weiter feine nachricht alf bisher gemeldet geben tann, ich auch nicht gerne fabe, daß er meinetwegen in ungelegenheit kommen folte; Ulf habe ich bei diefer commission interveniendo einkommen, und Meine Bochgeehrte Berren erfuchen wollen, diese meine Schriftliche erklährung benen Commission actis beygulegen, und ermelden Berr Weidmannen hochgeneigt zu dimittiren oder doch jum wenigsten guvor an das Bochlöbl. Ober Consistorium einen bericht zu erstatten. 36 binn hierbey erbotig, daferne Seine Churfürftliche Durch. lauchtigkeit mich dieses werdes halber fernerweit anadigft hören wollen, wieder diejenigen, fo dagelbige ungleich angegeben haben, alle Zeit Unterthänigfte antwort einzusenden, lebe aber dabey des Unterthänigsten Geliohrsamsten vertrauens, es werde Seine Churfürftliche Durchlauchtigfeit wieder meine wiederwertigen, die unter dieser gelegenheit wie bifbero gar merde lich geschehen, mich nachdrudlich ju franden suchen, alf bero

Gehorfamsten Unterthanen in dero hohen Schutz nehmen, und verharre in übrigen

Meiner Großgönstigen Hochgeehrten Herren Dienstfertiger

Leiptigk d. 23. Januar 1688 Christian Chomas

Als der Rat tropdem Unstalten traf, Weidmann einen Eid vorzulegen, erklärte dieser, daß er den Eid, so wie er abgefaßt sei, zwar ablegen könnte, da er aber sein Lebtage in dergleichen Begebenheit noch keinen Eid geleistet, so bitte er, ihn hiermit nicht zu übereilen, sondern bis morgenden Tages Bedenkzeit zu verstatten.

Um folgenden Cage überreichte Weidmann seinerseits ein Schreiben, worin er auseinandersetzte, wie durch Chomas' Erklärung die Sachlage eine völlig veränderte geworden sei, und bat nochmals dringend, ihn mit dem Eide zu verschonen, worauf der Kat abermals an das Oberkonsstörium nach Dresden Bericht erstattete. Leider brechen damit die Ukten über diese Untersuchung ab. —

Mit einem der zahlreichen reimfertigen niedersächsischen Poeten, mit Christian friedrich Hunold, bringt uns ein Aftenstück aus dem Jahre 1706 in Berührung. Im Jahre 1705 wurden in den deutschen Universitätsstädten bald nach einander zwei Pasquille verbreitet, das eine in Versen: Das Gecrönte M Auf Ceutsch Magister Lobesan, das andre in Prosa: Das Vertheidigte Herr Magister M. Wider eines ungenandten Pritschmeisters neu in Druck ausgegangenen erdichteten Magister Cobesan. Gedruckt in der Magistermacherey bey Johann Cittelsmann.\*) Das erste ist eine unstätige Verhöhnung der in den

<sup>\*)</sup> Beide auf der Ceipziger Stadtbibliothet.

gelehrten Kreisen berrichenden Citelfucht, der von den Universitäten dadurch Dorschub geleiftet murde, daß man bei der Derleihung des Magistertitels nicht auf die Kenntnisse des Kandidaten fab, fondern fich damit begnügte, die Promotionstoften einzuftreichen. Wie oft brachte lediglich der Geldfack der Brant oder des guttinftigen Schwiegervaters des Kandidaten den Maaistertitel zustande! Das zweite ist eine launige Gegenschrift, die thatsächlich auf dasselbe hinausläuft wie das erfte, obwohl fie fich den Unschein giebt, als ob fie mit großer Entrüftung diefe Unschuldigungen gurudweife. Wahrend diefe zweite Schrift ficherlich in Leipzig ihren Ursprung batte - es heißt darin: Doctor Luther muß Doctor Nilhorn und M. Philippus Melanchthon auch M. Duntaxat neben fich geben laffen, wie der Burgermeifter qu Leipzig den Burgermeifter gu Ranftett, obwohl unter ihnen faft infinita distantia ift -, scheint die erfte in hamburg erschienen zu fein. Wenigstens wurde fie im Jahre darauf wieder abgedruckt in den Cheatralischen, Balanten und Beiftlichen Bedichten von Menantes [d. i. Bunold], hamburg, 1706 (S. 220 fg.), und fo ift denn auch hunold jedenfalls der Derfaffer derfelben, wiewohl er es in der Vorrede zu der ermähnten Sammlung seiner Gedichte lachend in Ubrede ftellt.

Das Verbot beider Pasquille in Leipzig war nur ein Nachspiel der Ungriffe, denen das erste schon in Preußen ausgesetzt gewesen war. Die philosophische Fakultät in Königsberg hatte sich bei König friedrich darüber beschwert, und dieser darauf an seine Regierung folgenden Erlaß gerichtet:

friderich Konig in Prenfen 2c.

Unsern 2c. Wir communiciren Euch hiebey, was die Philosophische facultät zu Königsberg, wieder den dortigen Buchführer Heinrich Boye, wegen einer, durch publique feilhaltung

nuar abermals vorgefordert und ihm der kurfürstliche Befehl eröffnet. Weidmann blieb dabei, daß er mit gutem Gewissen den Autor nicht nennen könne. Insgemein werde geredet von Herrn Dr. Chomasio und einigen andern, aber wer in Wahrbeit der Autor sei, könne er nicht sagen. Der Freund, von dem er die Exemplare zum Verkauf bekomme, habe ihn hoch gebeten, ihn nicht zu nennen; soviel wisse er, daß die Schrist bei Saalseld in Halle gedruckt werde.

Auf nochmaliges Drängen, denjenigen doch nur zu nennen, von dem er die Schrift bekommen habe, überreichte er folgendes Schreiben von Chomas' eigner Hand, welches fich im Original bei den Aften befindet.

## Magnifici

hoch- Wohl- und Edle, Beste, Hoch- und Wohlgelahrte auch Hochweise

Grofgonftige Bochgeehrte Berren,

Ich vernehme, daß Dieselben vigore erhaltener commission auß dem Hochlöblichen Ober Consistorio zu Dresiden bey Moritz George Weidmannen wieder den Autorem der ohnlängst herausgekommenen Schertz und Ernsthassten Gedancken über lustige und nügliche Bücher und Fragen inqviriret. Aun hat es damit kürzlich diese bewandtnüß. Alß ich ohnlängst von etlichen vornehmen Leuten, mit denen ich die ehre habe zu correnspondiren, ersucht worden ein journal des Scavans in teutscher Sprache cum judiciis de auditoribus [lies: autoribus] zu schreiben, ich aber wegen meiner collegiorum und disputationum die müßige Zeit, so ausst deren sachen sewendet werden muß nicht gefunden; habe ich etliche auswärtige gute Freunde vermocht, welche wenig zu verrichten haben, dieses an meine Statt auff sich zu nehmen; auch weil ich gemeinet, das hierbey etwas zu erwerben wäre, die unkosten so zu deren verlag gehören, auss mich genommen,

weil wie befannt, ich, alf von salariis publicis destituirt, honesto modo fo aut leben muß als ich fann. Gleichwie aber in dergleichen schreibart da mann judicia von denen autoribus geben will, mehrentheilß gebrauchlich daß man die nahmen derer Autorum verschweige, ich anch fonften fein buchführer binn; Ulfo haben die Autores auch bey diesen journal unter den nahmen der Gesellichafft der Müfigen Ihre nahmen verbergen, und ich mit Berrn Moritz George Weidmannen folder geftalt handeln wollen, daß er Seinen nahmen auff das werch folte feten lagen, das ich Ihm alle monat gedruckt zu überlieffern versprochen, und von vertauffung iedes ftucks 6. & haben follte, wie in gleichen casu Berr Licientiat Mencke die Acta Eruditorum bey Beren Gleditschen und andern Buchfandlern ju verhandeln gewohnet. Wann dann hochgeehrte Berren, bey diefer bewandnuß Berr Moritz George Weidemann von dem autore weiter feine nachricht alf bisher gemeldet geben fann, ich auch nicht gerne fahe, daß er meinetwegen in ungelegenheit kommen folte; Ulf habe ich bei diefer commission interveniendo einkommen, und Meine Bochgeehrte Berren erfuchen wollen, diese meine Schriftliche erflährung benen Commission actis beggulegen, und ermelden Berr Weidmannen hochgeneigt zu dimittiren oder doch jum wenigsten guvor an das Bochlöbl. Ober Consistorium einen bericht zu erstatten. 3d binn hierbey erbotig, daferne Seine Churfürftliche Durchlauchtigkeit mich dieses werds halber fernerweit anadigft hören wollen, wieder diejenigen, fo dagelbige ungleich angegeben haben, alle Zeit Unterthänigfte antwort einzusenden, lebe aber dabey des Unterthänigsten Geljohrfamften vertrauens, es werde Seine Churfürftliche Durchlauchtigfeit wieder meine wiederwertigen, die unter dieser gelegenheit wie bifbero gar mercklich geschehen, mich nachdrucklich ju francen suchen, alg bero weisungen uns obligiren und nechst Gottl. Emphelung, und dienftfr. Begruffung, Lebenslang verbleiben

Emr. Spectabilitaet, wie auch

Emr: Excellentzien

Königsb.

9. Novembr.
 A. 1705.

Freind: und dienstwissige Decanus, Senior und sämptliche Prosessores Ordinarii der Philosophischen Facultaet albier.

In Leipzig wurde die weitere Verfolgung der Sache bis gur Oftermeffe des folgenden Jahres verschoben, und da inzwischen das erwähnte Gegenpasquill erschienen war, so wurde das Verbot gleich auf dieses und auch auf die hunoldsche Bedichtsammlung mit ausgedehnt. Mitte Upril 1706 beschwerte fich die philosophische fatultat Leipzigs bei der Regierung über fämtliche drei Schriften, und fo erging unterm 19. Upril an die Bucherkommiffion die Weisung, ihren Dertrieb in Leipzig gu verbieten und allen fleiß angumenden, den Untor der beiden Pafquille gu erfahren und gu gebührender Strafe gu giehen. Einzeldrucke der beiden Pasquille konnten aber nirgends in den Leipziger Buchläden entdeckt werden. Dagegen mußte der Buchhandler Liebernickel aus hamburg, der gur Leipziger Meffe anwesend war, sämtliche Exemplare des Menantes, die er in seinem Gewölbe hatte, berausgeben, worauf die Bogen, auf denen das "Gecronte M" abgedruckt war, konfiszirt wurden. Ohne Lügen ging es auch hier nicht ab. Liebernickel behauptete, daß "diefes Ding" ichon vorm Jahre auf der Meffe gemefen und von einem unbefannten Menschen - der "gute freund" und der "unbefannte Mann" entfalten in der Bucherberftellung jener Zeit eine erftaunliche Chatigfeit - berumgetragen worden sei, da er denn ein gang Buch von ihm erkaufet, selbige mit nach hamburg genommen und allda unter die vermischten Gedichte mit eindrucken laffen. —

Ein Aftenstüd aus den Jahren 1724 und 1725 gewährt uns einen Einblick in das Creiben der unter dem Weistschen Einstusse stehen Leipziger Universitätspoeten aus den zwanziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts, an deren Spitze der junge Christian friedrich Henrici stand (als Dichter unter dem Namen Picander bekannt, nachmals der Verfasser einzelner Bachschen Kantatentexte und der Bachschen Matthäuspasson), und denen der junge Gottsched, sobald er in Leipzig sesten fuß gefast hatte, nachdrücklich entgegentrat. Unfang März 1724 überreichte Henrici der Bücherkommission solgendes Schreiben:

Magnifice, Hoch Chrwürdiger, Hoch Edle, Deste, und Hochgelahrte, auch Hochweiße Hochgeehrteste Herren!

Ew: Magnificenz Hoch Edl. und Hochweiß. Herr. geruhen aus der Beylage zuersehen, was maßen Johann Gottlieb Banch ein Buchdrucker im großen fürsten Collegio alhier sich nicht geschenet, eine Schmäh- und Ehrenrührige-Schrifft zubrucken, insonderheit aber bin ich vor allen andern in diesen Scripto mit unverantwortlichen Injurien so mir auch rechtlich zu vindiciren vorbehalten will, tractiret worden, als da der Derfaßer

- 1.) p. 6 lin.... mein Nomen fictum Picander |: von der Elster : | lächerl. durchziehet, und lin. 20 mich einen wilden Hackschaft genennet
- 2.) p. 7. lin. 3 einen Sugner betittult
- 3.) p. [0. bey Gelegenheit meiner aufgefangenen Briefe mich einen Spion gescholten,
- 4.) p. I I. lin. 5 mich an einen mal honetten Orth verweiset,

Weil nun dergleichen Unternehmen zu meiner größten Prostitution vorgenommen, und ich damit vor der Welt öffentl. blamiret werden soll; Alf ersuche Ew: Magnificenz Hoch Edl. und Hochweiß. Herr. hiermit gehorsamst, meine Ehre und Renommée, davon ohne dem mein gantes Glück dependiret hochgeneigt zu retten, so thane Schmäh-Schrifft gäntzl. zu unterdrücken, und solche weiter zu verkaufen, verkaufen zu lasen, zu verschencken, oder sonst zu distrahiren, noch weiter aufzulegen, bemeldten Bauche zu untersagen; Sothane Hochegeneigte Willsahrung werde mit gehorsamsten Dank erkennen, und allstond verharren

Ew. Magnificenz, Soch Chrwurd., Boch Edl. und Sochweiß. Berr.

Leipzig am 6. Martij

gehorsamster Diener

1724.

Christian friedrich Henrici.

Das Pasquill, welches Henricis Forn erregt hatte, führt den Citel: Kurte Nachricht Don dem Plissenischen Parnasso Des daselbst solenn-angestellten Dichter-Carnevals, entworssen, Don Verandern. Leipzig, druckts Johann Gottlieb Bauch.\*) Wie Henrici sich als der Dichter "von der Elster" zu bezeichnen liebte, so war hier der ganze Kreis, dem er angehörte, als der "Parnaß an der Pleiße" verspottet. Der Versassen Pasquills rät, sich nicht um seinen wahren Namen zu bemühen.

Genung, daß dieser dir durch dieses Blat entdedet, Wie unser Helicon so voller Dichter stedet, Die kaum zehn Secula vor diesen auffgebracht. So, daß sich Phoedus selbst den starden Rummer macht, Woher er weiter hin die Corbern nehmen solte, Wenn jeder Dichter nur ein Blätgen haben wolte.

Dann werden die einzelnen figuren des Karnevals geschildert, hinter deren Masken die wirklichen Gestalten zu erkennen heute

<sup>\*)</sup> Ein Egemplar auf ber Ceipziger Stadtbibliothef.

freilich nicht mehr möglich ist. Der eine wird als Robinson, ein andrer als Peter Squentz, ein dritter als Cabaksbruder, ein vierter als Postkurier, ein fünfter als lahmer Bote vorgeführt. Der Postkurier ist noch nachzuweisen; es war ein stud. jur. Johann Gottfried Neubert, von dem ein unstätiges Machwerk, "Poetischer Post-Reuter," gerade in denselben Cagen vom Konsistorium bei der Bücherkommission denunzirt worden war. Ann wurden beide Schriften gleichzeitig konstszirt und verboten.

Benrici scheint die Sache lange gewurmt zu haben. Im September des folgenden Jahres ftand er felber vor der hoben Bücherkommission, um fich gu verantworten wegen eines Ungriffs auf den Derfaffer des "Pliffenischen Parnag." 29. August 1725 murde der Buchhandler Boetius, der namentlich mit flugschriften trodelte, vorgefordert, um Rechenschaft zu geben über einen von ihm vertriebenen Drude: Extract, Das Vte Stück von allerhand Nouvellen, Die Wahrheit, Schert und Ernft der Welt vor Augen ftellen. Es ift ein halber Bogen meift lasciven Inhalts, und am Schluffe ftebt eine gereimte Unnonce, auf den "Dliffenischen Darnag" bezüglich, in der Verander ein grober flegel genannt wird. Boetins nannte fofort den Verfaffer. Der Untor fei Benrici, ein Studiofus, wohne in dem Bommelischen Bause auf der Reichstrafe, der Drucker fei Bittorf vorm arimmischen Chore, ob die Schrift genfirt worden fei, wiffe er nicht. Er für feine Derfon habe nichts Unftöfiges darin gefunden. Bierauf murde der Drucker belanat, der erft por wenigen Wochen mit Weib und Kind nach Leipzig gezogen und noch garnicht in die Innung aufgenommen war. Er gestand, das Blatt gedruckt, fich aber nichts Schlimmes dabei gedacht zu haben, weil es icon das fünfte Stud gewesen sei. Endlich mufte Benrici felbst erscheinen, und als man ihm außer allerhand andern "bedenctlichen expressiones" namentlich den "groben flegel" vorhielt, erklärte er, wenn er gegen seinen Ungreifer nicht gelinde verfahren sei, so wäre es deshalb geschehen, daß jener sich nur melden möchte. Für die Tensur der Schrift habe er nicht gesorgt, da dies dem Drucker zukomme.

Wer hinter dem Derander ftedte, ift nie ans Licht gefommen. Die Möglichkeit, an Gottsched dabei zu denken, ift an fich nicht ausgeschloffen. Bottsched mar Ende des Jahres 1723 aus furcht vor den preugischen Werbern von der Konigsberger Universität geflüchtet und hatte sich nach Leipzig gewandt. Seit dem 1. Marg 1724 gehörte er hier bereits gu den Mitgliedern der unter Mendes Schutz ftebenden "Dentschübenden poetischen Gesellschaft" und ließ auch ichon im frühighr 1724 unter dem Mamen des "Deutschen Derflus" eine Satire drucken, die in derfelben Richtung vorging wie der "Pliffenische Parnag." Doch wird man fich damit begnügen muffen, angunehmen, daß Derander unter den Mitgliedern der Mendischen Befellichaft gu fuchen fei. Zeit darauf aber feben wir in der Chat Gottiched felbft in Befahr, mit der Leipziger Bücherkommission in Konflikt gu geraten, und zwar wegen der von ihm begründeten Wochenfdrift "Die vernünftigen Cadlerinnen."

Diese Wochenschrift ift nicht, wie es nach den unbestimmten Ungaben unser Citeraturgeschichten scheinen könnte, eine belletristische Zeitschrift, in der Gottsched etwa die poetischen Erzeugnisse andrer kritisirt und seine eignen Unsichten über Poesie vorgetragen hätte, sondern es ist eine der zahlreichen "moralischen" Wochenschriften, die, nach englischem Dorbilde, in den zwanziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts in Deutschland aufkamen. Die erste dieser Urt war — wenn wir absehen

von den bereits [72] in Zürich durch Bodmer und Breitinger begonnenen "Discursen der Mahler" — der in Hamburg erscheinende, von Brockes, J. U. fabricius u. a. herausgegebene "Patriot" (1724 und 1725). Die zweite waren die "Vernünftigen Cadlerinnen," deren erster Jahrgang 1725 in Halle gedruckt wurde, während der zweite 1726 in Leipzig erschien. Zahlreiche ähnliche Blätter, die gleichzeitig an andern Orten Deutschlands gegründet wurden, brachten es meist nicht über die ersten paar Aummern hinaus. Aur der "Patriot" und die "Cadlerinnen" erlebten je zwei Jahrgänge. Die letztern wurden sogar 1738 und 1747 in Buchform nochmals neu ausgelegt.

Den hauptinhalt der "Cadlerinnen" bilden furge Unffate und Briefe, in denen die gahllosen gefellschaftlichen Untugenden, Beschmacklofigkeiten und Narrheiten jener Zeit verspottet und in charafteriftischen Typen vorgeführt werden. für die gefellschaftlichen Zuftande aus der erften Balfte des vorigen Jahrhunderts bilden fie eine wichtige Quelle. Der Citel war dem englischen Tatler nachgebildet. Da aber Gottsched und feine Mitarbeiter, wie es im Dorwort gur zweiten Auflage heißt, die Ubficht hatten, "dem deutschen frauengimmer ein Blatt in die Bande gu bringen, welches ibm gu einer angenehmen Zeitfürzung dienen und doch von nützlicherm und lehrreicherm Inhalte feyn follte, als die gewöhnlichen Romane," fo bedienten fie fich "des unschuldigen Kunftgriffes, fich selbst für frauengimmer auszugeben." Die einzelnen Unffate waren mit Calliste, Bris, Phyllis u. a. unterzeichnet. Dagwischen famen Briefe mit allerhand andern Unterschriften gum Abdruck, die den Herausgebern entweder wirklich oder angeblich zugegangen waren, und die fie dann, mit Bufaten, Nachtragen oder Entgegnungen begleitet, unter die Auffate mischten.

Die Zeitgenoffen moquirten fich gewiß vielfach über die Zeitschrift. Man wollte darauf fcworen - wie es in einem im Unguft 1726 erschienenen flugblatte "Un die Dernünfftigen Cadlerinnen" heift, als deffen Derfaffer fich vor der Bucherfommisfion Benrici bekannte -, daß die Cadlerinnen Ullongeperuden trugen; man febe ja die Mannsfuße unter der weiblichen Kappe hervorragen und hore fie fo ftart wie die gröbften fuhrlente tapfen. Mitunter murden gewiß gute Sehren von den Cadlerinnen gegeben, aber ihren Zwed murden fie ichmerlich erreichen. "Mannerstimmen flingen ansehnlich: Aber ber Weiber Richten und Cadeln heiffet Keiffen und Kleffen. Die weiblichen Gemüther find gur Galanterie bestimmet, und haben das Recht nicht allgemeine Lehrmeister abzugeben. Es ift gum wenigsten der weiblichen Urtigfeit und Bescheidenheit gant guwider. Es icheinet mir eben fo pofirlich, als wenn eine frau Profefforin fich auf den Catheder feten, und denen Studenten die Welt-Weifiheit, oder eine andere Wiffenschaft porlesen wolte." Auch das Beiwort "vernünftig," in welches Gottsched einen gang andern Sinn legte als feine Begner, erregte Unftog. "Sehet - fcreibt Benrici -, wie unfre Cadlerinnen fo vermeffen find, und felbft flatichen, da fie faum ihre Comodie angefangen. Schlaget auf die groffen Sitten-Sehrer unfrer Zeit, wie haben fie ihre Blatter überschrieben? findet ihr nicht alles fo bescheiden, den Catler, die Mahler, den Patriot. Alle überlaffen das Beywort einem künfftigen Urtheil." Endlich fprach man der Zeitschrift auch die Briginalität ab. "Berichtet mich doch - fragt Cordula in dem erwähnten flugblatt ichnippisch die Berren Cadlerinnen« -, ob es mahr ift, ihr hattet aus dem Spectateur vieles zu enern Blättern entlehnet."

Nicht lange, fo gerieten die "Cadlerinnen" auch mit der

Zensurbehörde in Konstikt. Sie hatten sich nicht damit begnügt, ihre moralischen Abhandlungen mit hypothetischen Beispielen zu illustriren, sondern hatten wiederholt ihre figuren direkt aus der Leipziger Gesellschaft entlehnt, so deutlich, daß man mit Fingern auf sie weisen konnte.

Um 4. September 1726 wurde beim Rate der Stadt "angebracht" — von wem, verschweigt das Protofoll —, daß im 25. Stück der "Cadlerinnen" Herr Dr. Hölzl auf eine ungebührliche Urt angegriffen worden sei, weil er den Untrag, den der Autor jenes Aufsates bei der Jungfrau Wincklerin gethan, nicht sekundirt habe, und im 28. Stück werde Herr Dr. Örtel nebst seinem Herrn Dater boshafter Weise durchgezogen und gewisser Untugenden beschuldigt, deren ihn jedermann, der nur einige Kenntnis von ihm habe, sicherlich freisprechen werde. Es wäre schlimm, wenn alles, was in Leipzig vorgehe, dem Urteil des Autors unterworfen sein und von ihm den Ausschlag, ob es gut oder übel ausgeführt worden, erhalten sollte. Der Rat werde ersucht, in dieser Sache gebührend zu inquiriren und nach Besinden die "Cadlerinnen" zu konstisziren.

Schlägt man die angegebenen beiden Aummern auf, so sindet man im 25. Stück einen Aussatz, in dem Calliste "einmahl armen, aber dabey geschickten und tugendhafften Mannspersonen das Wort redet." Sie erzählt, wie Chloris, ein
wohlgeartetes Kind von vierzehn Jahren, einen Verehrer gefunden habe, dem auch sie heimlich zu verstehen gegeben habe,
daß sie seine Feindin nicht sei. "Allein was geschieht? Chloris
war eine Wayse, und ich weiß nicht, wie es kam, daß herr
Scharssicht, ihr Dormund, diese hervorsprossende Liebes-Pflantze
gar zu zeitig gewahr wurde. Angenblicklich bediente er sich
aller Mittel, dieselbe in ihrer Geburt zu ersticken. Warum das?

Chloris ift reich; und Thyrsis ihr Derehrer trägt fein gantes Capital nur im Kopfe. Urfache genug, fein Glud zu bindern!" Uls das Derdrieflichfte bei der Geschichte ftellt es die Erzählerin hin, daß Berr Scharffficht felbst erst "durch die Beyrath einer alten und reichen Wittme Belegenheit bekommen, feiner Belehrsamfeit, durch Unnehmung der Ucademischen Würden, das außerliche Unfeben gu geben, und fich dadurch in einer fremden Stadt, wo er weder freunde noch Bonner gehabt, bis zu den höchsten Würden zu schwingen." 3m 28. Stück wird ein Unzufriedener, ein emiger Wünscher, Berr Mimmerfatt, dem Zufriedenen, Berrn Onthert, gegenübergestellt. Berr Mimmersatt beneidet namentlich einen jungen Berrn Crax, den einzigen Sohn eines vornehmen Kaufmanns. "Ift er, fragt der Neidische, eines folden Glückes wohl murdig, als er vor so vielen tausenden besitzet? Der Müßigganger weiß von feiner Urbeit. Don Jugend auf ift er in aller Zärtlichkeit erzogen. Bernach ift er mit vollen Beuteln und offenen Wechselbriefen durch alle polite Provingien von Europa gereifet. Ino ift er zurücke gekommen. Sogleich hat er por Beld alle Citel, die er fich nur gewünschet, erlangt, und nunmehro beyrathet er auch eines der artigften frauengimmer, die wir bey uns haben. . . . Womit hat er fich in der Welt hervorgethan? Womit verdienet ers, daß ihm iho alles Reverente macht? Was hat er vor ein Recht in vergüldeten Kutschen zu fahren, da andre feines gleichen gu fuße geben?"

Die verräterischen Akten plaudern uns nun nach mehr als anderthalb Jahrhunderten noch aus, daß Chloris und Chyrsis, Scharffsicht und Crax keine singirten Personen waren, sondern in dem damaligen Leipzig leibhaftig umherliesen. Herr Scharfssicht war der Leipziger Ratsherr und Prokonsul Dr. Hölzs, die schöne Chloris sein Mündel, Junaser Johanna Salome

Windlerin, die Tochter des verstorbenen Kauf- und Handelsherrn Gottfried Windler. Mit dem reichen Trag war der junge Dr. Oertel, Ratsherr und Ussessor des Oberhofgerichts und des Konsistoriums, gemeint, und der verdrängte Freier der Chloris war, wie uns zum Überstuß die erwähnte Zuschrift an die "Cadlerinnen" verrät, ein junger Prediger, der, sobald er von der Kanzel war, sich zu Hause umkleidete, um Chloris auf dem Kirchwege noch sein Kompliment zu machen.

Sobald die Beschwerde, jedenfalls durch die Derspotteten felbft, beim Rate angebracht mar, murde der Derleger der "Cadlerinnen," der Buchhändler Undreas Braun, vorgefordert und fagte aus, der Untor der Zeitschrift fei Berr Mgr. Gottiched; zenfirt habe fie Berr Jenichen - Professor der Moral und der Politif, damals Zenfor für die philosophische fafultat -, wie durch deffen eigenhandige Unterschrift auf dem Manuffript bewiesen werden fonne. Die Beleidigten verlangten hierauf, daß die Sache gu fernerem gebührenden Derfahren an die Universität gebracht und diese ersucht werden möchte, herrn Mgr. Gottsched eidlich anzeigen zu laffen, wer ihm gu diefer Bosheit von Manns- oder Weibspersonen Unlag gegeben. Darauf murde der Bucherinspettor in den Braunschen Buchladen geschickt, um fämtliche Exemplare der "Cadlerinnen" weagunehmen und die fernere Kontinuation der Zeitschrift gu verbieten. Braun lieferte auch die Exemplare des laufenden Jahrganges aus, behielt fich aber vor, bei der Bücherkommission "mit feiner Notdurft darwider einzukommen." Cags darauf machte er eine schriftliche Eingabe bei der Kommission, in der er erflarte, daß er die Eremplare "mehr aus regard und respect, als es ihm bei einem censirten Wercken murde haben fonnen zugemutet werden, extradiret habe"; er fei aufer aller Verantwortung, da alle Stude der Zeitschrift gebührend genfirt worden seien, und wolle der Bücherfommissten zur Erwägung geben, ob, wenn in den angezogenen Stücken sich einige Unzüglichkeiten eingeschlichen hätten, deshalb auch andre Stücke, "deren jedes a part distrahiret wird," mit abzusordern möchten gewesen sein. Schließlich beantragte er, daß ihm die unbeanstandeten Aummern zurückzegeben und ihm verstattet würde, dieses moralische Werken nach vorauszegangener gehöriger Zensur auch in Zukunft ungehindert zum Druck zu befördern.

Die Bücherkommission berichtete hierauf an den Rektor der Universität, überließ diesem das weitere Derfahren gegen Mgr. Bottsched, ftellte auch einige Cage fpater dem Buchhändler die konfiszirte Zeitschrift mit Unsnahme des 25. und 28. Studes wieder gu und referirte am 4. Ottober über den bisherigen Derlauf der Sache an die Regierung. Diese forderte die Universität gur Berichterstattung auf und erhielt von diefer die Erklärung, daß Mgr. Gottsched fich gwar gu folden Diecen befannt, daneben aber porgemendet, daß er die darin befindlichen Briefe nicht gefertigt habe, fondern daß felbige dem Derleger sub fictis nominibus zugeschickt murden, auch dabei zwei Studenten, Junder und Mgr. frick, namhaft gemacht habe. Die Regierung fandte diefe Erklärung an den Rat und forderte, indem fie alle Schuld dem Derleger guschob, ber hatte miffen muffen - mas icon gu verschiedenen malen anbefohlen worden fei -, daß unter erdichteten Namen nichts veröffentlicht werden folle, den Rat auf, den Buchhändler nochmals umftandlich zu vernehmen und ihn dabei zu ermahnen, daß er feine Aussagen so einrichten solle, daß er fie allenfalls eidlich bestärfen fonne.

Darauf wurde Braun am 18. Aovember nochmals vorgefordert und bestätigte zunächft, daß Gottsched die in den "Cadlerinnen" stehenden Briefe nicht selbst fertige; fie würden

vielmehr ihm, dem Derleger, teils auf der Doft, ohne Namen und Ort zugeschickt, teils in seinen Buchladen gegeben. So hatten ihm 3. B. Ernft von Cypreffenwald und francisci folche Briefe geschickt; ferner waren ibm dergleichen von Dresden, Jena, Balle, Strafburg und Darmftadt unter fingirten Namen oder gang ohne Namen zugesandt worden. Wer unter den Pfeudonymen gu verfteben fei, insbesondre ob francisci Mgr. frid und Cypressenwald Innder sei, wiffe er nicht. Er forrespondire mit niemand deswegen, spreche auch niemand darum an. Unf den Ginfendungen ftunde gewöhnlich außen: "Un Brauns Erben," inwendig: "Un die Cadlerinnen." Auf die frage, warum er gegen das Verbot die Zeitschrift unter fingirten Mamen habe drucken laffen, berief er fich darauf, daß er die Sachen habe genfiren laffen, der Berr Zenfor muffe das verstehen. Übrigens wurden die meiften Journale ohne Namen oder unter fingirten Namen gedruckt, und wenn foldes verboten werden follte, durfte der Buchbandel aroken Abbruch erleiden.

Der Kat berichtete diese Aussagen wieder getrenlich an das Konssstrium und erhielt von diesem den Austrag, dem Verleger sein Vergehen zu verweisen und ihm allen Ernstes auszurlegen, daß er dergleichen Briefe, wo er des Autors nicht genugsam versichert sei, nicht weiter annehmen, sondern entweder remittiren oder der Bücherkommission zur serneren Einsendung an das Konssstrium zustellen, die übrigen Briefe aber und besonders was Mgr. Gottsched selbst schreibe, jedesmal gehörigen Orts zur Zensur einreichen solle, weswegen auch der Universität noch besonder Besehl zugegangen sei. Damit hatte dieser Handel glücklich sein Ende erreicht.

Es ift nicht zu verwundern, daß die Gestalt Gottscheds uns im Caufe der nächften Jahrzehnte noch öfter in den Uften begegnet. Uber felbft feine "fleifige Behilfin" fette die federn der hohen Zensurbehörde in Bewegung. In der Michaelismeffe 1736 fahndete die Kommission auf eine "ärgerliche Schrift," betitelt: "Die Pietisterei im fischbeinrocke." Die Buchbandler Richter und Konig hatten fie aus hamburg mitgebracht, wohin fie wieder von Roftock aus geschickt worden war; König hatte gleich in der ersten Megwoche 150 Eremplare davon verkauft. Ob man damals wohl geahnt haben mag, ans welcher feder diese "ärgerliche Schrift" gefloffen? "Die Pietisterei im fischbeinrode oder die dottormäßige frau" war ein Luftspiel, welches die frommelnden, mit theologischem Begant fich befaffenden frauenkonventitel jener Zeit verspottete, und die Verfafferin lebte feit anderthalb Jahren in Leipzig; es war die mitige junge frau Gottschedin, die mit diesem Stud ihre erfte dichterische Leiftung gegeben hatte; in Roftod war es "auf Kosten guter freunde," wie es auf dem Citelblatte heifit, jum Druck befordert worden.") -

Unf einen besonders interessanten fall stoßen wir in einem Altenstücke aus dem Februar [75]. Danzel führt in seinem Buche über Gottsched (S. 241) als Beweis dafür, bis zu welcher Leidenschaftlichkeit sich das seindselige Verhältnis zwischen Gottsched und den Schweizern schließlich steigerte und wie Gottsched jede Gelegenheit benutzte, welche ihm Wassen gegen die Schweizer in die hände gab, solgenden Brief an Gottsched aus Schasshausen vom 28. Dezember 1750 mit der pseudonymen Unterschrift Sanonomotuski an.

Der freudige Zuruff an das Schweitzerland ift endlich in Zürich angelanget und hat die Vermuthete Würkung gehabt.

<sup>\*)</sup> Ein Egemplar mit dem Drudjahre 1737 auf der Leipziger Stadtbibliothet. Goedete giebt 1736 an.

Breitinger ift feinen Mitburgern gum gespott worden. Dile, die zuvor über feine grobheit gegen gelehrte und verdiente leuthe erbittert gewesen, find nun gantlich wieder ihn mitgebracht [?] und fagen, er feve mit gleicher munt bezahlt Undere, die ihn für etwas groffes und für einen Mann gehalten, der feiner Daterftadt ehre gebracht, fagen itt, fie hatten nicht gemeinet daß Breitinger ein folcher Debant und Plagiarius mare. Ingwischen ift er fehr ergrimmt. Der groffe Obilosoph hat keinen Croft von seiner Obilosophie. Er fonaubet nach Rad. Morgeng um 8 uhr murde der Zuruff ausgepacket. bis zu mittag gab der Buchhändler ein Dutent binmeg. Um I Uhr fam befehl an ibn pon dem censuramt, daß er tein Exemplar mehr verkauffen follte, fintemabl der Br. Breitinger, der felber censor ift, diese schrift por eine Pasquill wollte gehalten haben. gleich darnach murde der Buchhandler vorgefordert und ihm bey feinem Eid anfgelegt, diejenigen anzuzeigen, an welche die Exemplare Dormittags perfaufft worden, und die übrigen auszuhändigen. obwohl derfelbe am gleichen tage noch wol [?] hatte verkaufen konnen. war er doch gehorsam in allem. Deffen ungeachtet bat ibn die censur noch scharff geangftiget und angstiget ihn jett noch, denn er foll die verkauffte alle wieder gu benden bringen und überaeben. Einige leuthe haben ihm gewillfahret, andere nicht. Es ift auch alles umfonft, denn es find viele Exemplare ohne des Buchhändlers verschuld debitirt worden und ift faft fein Bürger, der diese Schrift nicht gelesen bette. mas fie in andern Städten des Schweitzerlandes ausrichten werde, ftehet noch zu vernehmen. Breitinger hat anfänglich gemeint, Berr Schwart fev der Verfaffer. Mun bat er feinen Sinn geandert. und meynt den Sanonomotusfi errathen zu haben. Es fan auch feyn, aber er tan es nicht erweisen. wenn er es erweißen

könnte, so würde es ihm an grausamer Rach nicht manglen, weil er bey der Inquisition alles vermag. Ich zweisse nicht, er werde alles anwenden, durch seine Freunde in Leipzig, damit er hinlängliche beweistimer zu henden bringe, denn der Buchhändler hat sagen müssen, wer ihm die Exemplare zugeschickt. Ich bitte demnach Ew. Hochedelg. das nothwendige vorzusehren, damit er auf keinen grund komme, besonders sehen Sie doch zu, daß Sie die Handschrift in ihrer eigenen Derwahrung behalten. Ich werde indessen nächstens etwas überschicken, das dem Breitingerschen credit gar den Boden ausstossen wird, denn es wird seine Einsicht in die Cheologie, Philosophie und Historie gar blos stellen. Ich vertrane indessen zu Ew. Hochedelgeb. großmüthigkeit, daß Sie vor meine Sicherheit wachen werden und gebe mir die Ehre dieselbigen zu versichern, daß ich immerhin seyn werde 2c.

Mit diesem Briefe hat Danzel augenscheinlich nichts rechtes anzusangen gewußt. Man sieht ja ungefähr, um was sichs handelt: um ein Pasquill gegen Breitinger, das in der Schweiz geschrieben und in Leipzig gedruckt worden war, und bei dessen Druck es Gottsched nicht verschmäht hatte hilfreiche Hand zu leisten. Dollständige, oder wenigstens beinahe vollständige Uufklärung über den Vorgang — nur der maskirte Verfasser bleibt unenthüllt — gewährt unser Uktensück von 1751. Schlagen wir es auf, so fällt unser Blick sogleich auf solgenden eigenhändigen Brief Breitingers:

Bochgeachte, Hoch Edel Gebohrne, Hochweise, Hochgelehrte, fürtreffliche Berren

Da ich mir einerseits vorstelle, daß Euer Hoch Edel Gebohrnen, des zu der Censur der Bücher verordneten Hochweisen Collegii, Hoch Obrigkeitliche fürsorge und Bemühung vornehmlich dahin gerichtet ift, um den Gebrauch der bey Ihnen fart florirenden edeln Kunft der Buchdrückerey und der damit verknüpfften freyheit der Buch Bandlung, gum Sout und Beforderung der Weisheit und Tugend, gegen alle gewinnsuchtige und Befethlofe Ausschweiffungen der menichlichen Bokheit in gebührenden Schranken ju halten, und die etwann Gewalt und Unbill leidende Mufen vor allem Schaden au fichern: Underfeits aber mehr als mahrscheinlich ift, daß ein paar meiner ungerathenen Mitbürger, um ihre boghaffte Derleumdung durch den Druck defto ungehinderter auszubreiten, unter verdeckten Nahmen und heimlicher Verfendung der Eremplarien nach Leipzig dero fürfichtige Wachsamkeit und gerechte Uhndung auf eine ichimpffliche und betrügliche Weise gu hintergeben fich vermeffen dörffen: So darff ich hoffen, daß Euer Boch Edelgebornen meine Kühnheit nicht in Ungnaden verdenten werden, da ich mich unterftehe Boch Diefelben, mit der tieffesten Chrerbietung und gang getroft, hiermit um dero boben Schutz Schrifftlich angufleben, in einer Ungelegenheit, die nicht so fast meine eigene Chren-Rettung, als vielmehr die gemeine Sicherheit aller derer, die fich die Aufnahme nutlicher Wiffenschaften ernftlich angelegen feyn laffen, betrifft. Es ift nemlich durch hinterlistige Veranstaltung obbesagten verkappten Schrift Stellers und feines Berlegers (: die mahrfceinlich beide in der Schweit gu Baufe find:) eine Schrift von 2. Bogen, unter dem Citul:

> "Sanonomotuskis von Sanonomotuskium freudiger Zu-"ruff an das Schweitzerland von wegen der glücklichen "Erfindungen, welche der Tit. J. J. Breitinger 2c 2c "neulich ruhmwürdigst an den Cag gegeben hat. Frey-"burg in Aüchtland. [75]. in 8°."

nicht nur in dem Groffischen Meff Catalogo auf Michaelis vorigen Jahres öffentlich angekundiget; sondern auch muth-

maflich erft gegen das Ende befagter Meffe, bey vielen Egemplaren beimlich in Leipzig hineingeworffen, und in die Bande dafiger Buch Bandler gespielt worden; worvon unser Buchführer Beidegger für fich allein 50. Sit. durch feinen Commissarium von Br. Low, Buch Bandler empfangen gu haben vorgiebt. Wann nun ebenbemeldte boshaffte Schrifft von einem allhiefigen Bochlöbl. Collegio der gur Censur der Bucher Boch= obrigfeitl, verordneten Berren durch einen Actum publicum, mie Beylage zeiget, in allen hier gedruckten öffentlichen Zeitungen als eine notorische Schmäh- und Safter-Schrifft ift verrüfft und verurtheilt worden; So ftebe in der ganglichen Zuverficht auf Ener Boch Edelgebohrnen Preiswürdige Liebe gur Berechtigfeit, daß Boch Dieselben nicht gestatten werden, daß dieser in seinem Daterlande für infam erklarte Derlaumder mit diesemfeinem Schmäh-Libell, wie er fich auf eine unverschamte Weise selbst hat bereden dörffen, bey und hinter Ihnen eine frey Stadt finden werde, von mannen er feine gedrückten Derläumdungen ungeftort und gleichsam gum Crot feiner angebohrnen Obrigfeit und der angefochtenen Unschulde weiter durch gang Deutschland ausstreuen konne. Werden Euer Boch Edelgebohrnen auf diese Unzeige hin gufolg meiner gang angelegenen Chrerbietigen Bitte, Sichs gefallen laffen, durch 3hr bobes Unsehen die boghafften Absichten und Unstalten meines Derläumders in ihrem fortgange gu hämmen und öffentlich gu Schanden zu machen: So werden Sie dardurch den mohlverdienten Ruhm Ihrer Berechtigfeit und die Sicherheit der Unschulde in ein helles Sicht feten, und der Welt eine nene Probe geben, wie fehr hoch Denenselben die Unfnahme der Belehrfamkeit am Bergen liege, und wieviel hinwiederum die fonft fouchterne Mufen auf dero Sout fich gu verlaffen haben: Mir aber wird dadurch ein ftarter Beweggrund an die Bande

wachsen, dem Oberften Beherrscher der Welt für die Erhaltung und den beharrlichen Wolftand dero verehrungswürdigen Personen desto eiffriger anzusiehen, und nächft meiner gehorsamsten Empfehlung mich zu unterschreiben als

Ener

Meiner Hochgeachteten, HochEdelgebohrnen Hochweisen, Hochgelehrten Herren Herren

Zürich d. 3t. Hornung. 1751.

deemüthig-gehorsamsten Diener Johann Jacob Breitinger, Prof. Ling. Graec. und des Stiffts zum Groffen Münster.

Diesem Briefe beigefügt war ein Ezemplar des "Frendigen Juruffs"\*) und ein Ausschnitt aus den bei Heidegger u. Co. erschienenen Züricher Nachrichten, worauf das durch die Züricher Bücherzensur am 14. Januar 1751 ausgesprochene Derbot der Schrift abgedruckt war. Das Pasquill selbst ist eine bittre, aber, wie es scheint, nicht unverdiente Derspottung Breitingers als Philosophen und als neutestamentlichen Textkritikers und kehrt sich namentlich gegen zwei Schriften von ihm, eine Abhandlung, in der Breitinger "die Stärke des Grundes, den man von der Übereinstimmung der Menge herzuseiten psiegt, vernichtet" zu haben meinte, und eine andre, in der er "die Gründe, mit denen gewöhnlich die Echtheit des Schlusse im Daterunser verteidigt wird, bescheiden erwog."\*) Don der

<sup>\*)</sup> Auf der Ceipziger Stadtbibliothet.

<sup>\*\*) 1)</sup> Dissertatione logica vim argumenti, quod a consensu multitudinis duci solet, explodit etc. — 2) Dissertatio Epistolica, qua argumenta, quibus clausulae orationis Dominicae av verta vulgo propugnari solet, modeste expenduntur.

ersten Abhandlung wird nachzuweisen gesucht, daß fie zum guten Ceil aus Bayle abgeschrieben fei.

Breitingers Brief langte am 15. februar in Leipzig an. Ucht Cage fpater, am 23. februar, gitirte die Bucherfommiffion den Chef der Großischen Buchhandlung, welcher einräumte, den Citel der fraglichen Schrift wohl zu kennen, ihn auch auf Untrag des Leipziger Buchhandlers Lowe in den Meffatalog aufgenommen zu haben. Den Katalog habe der Defan der philosophischen fafultat, Berr Professor Bottided, genfirt und nichts dagegen zu erinnern gehabt. Noch an demfelben Cage murde der Buchandler Lowe vernommen und fagte aus: Er habe die Schrift von einem ihm unbefannten Studenten erhalten, an den fie geschickt worden fei, und weil er fie bier drucken ju laffen willens gewesen, so habe er fie von herrn Professor Gottsched gehörig zenstren laffen. Da er fie aber por der Michaelismeffe nicht mehr habe gedruckt betommen tonnen, fo habe er fie in Balle drucken laffen, nachdem fie dort nochmals genfirt worden fei. Wer der Untor fei, miffe er nicht. Cbensowenig fonne er den Zensor und den Drucker in Balle angeben, weil er den Druck durch einen guten freund babe beforgen laffen. Er geftand, daß er an Beidegger in Burich fünfzig Exemplare geschickt, lengnete aber, daß er noch Exemplare vorrätig babe; er habe fie fast alle fcon in der Michaelismeffe verkauft. Die Kommiffion bedeutete ihm hierauf, fich nach dem Zensor und Drucker in Balle qu erkundigen und fein Eremplar der Schrift weiter qu verfaufen.

Inzwischen hatte Breitinger dem Leipziger Udvokaten Spies Bollmacht erteilt, seine Sache zu führen. Spies richtete unterm 9. März ein Schreiben an die Bücherkommission, worin er darlegte, daß Löwe als Derleger schlechterdings gute Wissen-

schaft um die Schrift haben muffe, und beantragte nochmalige eidliche Dernehmung Lowes, indem er ausdrücklich die fragen bezeichnete, die ihm dabei vorgelegt werden follten. So murde Lowe am 26. Marg nochmals vorgefordert, und jett, wo er ermahnt wurde, feine Aussage so einzurichten, daß er fie notigenfalls eidlich bestärfen konnte, lauteten feine Ungaben wesentlich anders. Er geftand, daß ihm das Manuftript der Schrift von - Beren Professor Gottiched augeschickt worden fei. Ob derfelbe fie auch verfertigt habe, konne er nicht fagen, vermutlich wurde der Berr Professor felber hiervon die befte Nachricht geben konnen. Die Schrift fei von Rumpf in Leipzig gedruckt worden, nachdem fie von Gottsched gehörig genfirt worden fei. Im aanzen feien 500 Eremplare gedruckt worden. Die 50 Exemplare für Beidegger habe deffen Leipziger Kommiffionar ihm abgenommen; diefer fei gu ihm getommen und babe ihn nach Neuigkeiten gefragt, worauf er ihm die Schrift gezeigt habe. Er wolle auch nicht leugnen, daß er noch Eremplare derfelben gu Baufe habe, viel murden es aber nicht mehr fein. Darauf murde der Bücherinsveftor sofort mit Some in deffen Saden geschickt und überbrachte beim Zurucktommen ein Dacket mit 104 Exemplaren. Die Beantwortung einiger weiteren fragen, die Breitingers Sachwalter noch an den Derleger gerichtet miffen wollte, führte gu feinen weiteren Ergebniffen.

Das Ende war, daß — die Untersuchung eingestellt wurde. Was hätte man auch thun sollen? Gottsched selbst, der Zensor, hatte die Schrift zum Druck befördert — ihm konnte die Kommission nicht an den Kragen, und so blieb dem Advokaten Breitingers nichts weiter übrig, als sich vom Leipziger Rat ein Zeugnis ausstellen zu lassen, daß er dem Austrage seines Klienten gehörig nachgekommen sei. Der ganze Handel giebt

wiederum eine Probe von der Verlogenheit, die bei den Zensuruntersuchungen an der Cagesordnung war. Die Wahrheit wurde in der Regel nicht eher gesagt, als bis man mit der Eidesabnahme drohte, oft selbst dann noch nicht.

Ich übergehe die nächsten Jahrzehnte, um zum Schluffe noch ein paar merkwürdige Dokumente aus den siebziger Jahren mitzuteilen: das Verbot von Goethes "Werther" und einen Ungriff auf Ceffings "Nathan."

Daß der "Werther" in Leipzig verboten wurde, ist nicht unbekannt; über die nähern Umstände des Verbotes aber war man bisher auf eine etwas fragwürdige Quelle angewiesen: auf das Spottgedicht Mercks: "Pätus und Arria, eine Künstlerromanze." Dort heißt es zu Unfange:

> In einer Stadt, wo alles frei Wird aus- und eingeführet, Und wo, wenn's den Cransit bezahlt, Unch wohl Genie passiret,

Da kam auch einst ein junger Mann Auf die berühmte Messen, Der hatt' an Kunst und an Gefühl Den Geden sich gefressen,

Und hat der Jugend goldne Zeit Mit Schnitzeln fich verdorben, Schnitt Urria und Pätus aus, Just wie die Narr'n gestorben.

Uls wär' es nicht schon schlimm genug, Daß man so was muß lesen, Wie in dem blinden Heibenthum Der Mensch verderbt gewesen.

Jft's nothig, daß der Jugend wird Solch Beispiel eingepräget, Don Ceuten, die durch Satans Cift Selbst Band an fich geleget! Hatt' er davor beim Hofrath Böhm Jus Publicum gehöret, Und was vom Mift und vom Damast Herr Schröter gründlich lehret,\*)

So könnte man ihn irgendwo In ein Collegium sehen, Und er braucht' nicht durch seine Kunst Die Sitten zu verlehen.

Und nun fiellt er vor Wergands Char Das Bild gar aus zur Schaue, Und alles läuft hin, jung und alt, Die Manner und die Frauen.

Die Romanze schildert dann in lächerlicher Weise die Wirkungen des "Werther," erstens auf die schwache Jugend, die sich sofort an Werthers Stelle setze und den "Unterschied der Källe" nicht gehörig überlege, dann auf die Alten in Amt und Würden, auf "manchen steif honetten Mann," der sich und seinem Weibe Glück wünsche, daß er in seinem Leben kein ähnliches Ärgernis gegeben habe, spottet über Aicolais "Freuden des jungen Werthers," die bekannte Parodie auf den "Werther," und erzählt zum Schlusse:

In Ceipzig ging's berweile bunt. Mit Recht war zu beforgen, Die Cente, die erstächen sich Um lieben hellen Morgen.

Es fürchteten am Ende gar Die feisten Suprindenten, Die Weiber prafentirten ihn'n Den Dolch in ihren Handen,

<sup>\*)</sup> Hofrat Böhme ift aus "Dichtung und Wahrheit" bekannt. In dem Ramen Schröter liegt ein Borfehler Merd's vor. Der erfte Dozent, welcher den 1765 errichteten Cehrstuhl für Volkswirtschaft in Ceipzig innehatte und aber alle "Oeconomie. Manufactur. und Commerzsachen" las, hieß Daniel Gottfried Schreber.

Und riefen: Herr, es thut nicht weh!\*) Da hatten fie fich schamen Und gar vielleicht in eigne hand Den Degen muffen nehmen.

Drum setten fie fich an ben Cisch In ihren großen Krägen, Und fingen an mit Gott und Muth Die Sach' zu überlegen.

Und wurden eins, daß man fogleich Den Mannern und ben frauen Bei hundert Chaler Straf' verbot Das Bilden anzuschauen.

Der fremdling, der fich unterstünd' Dergleichen einzuführen, Soll' fünftig auf der Stelle gleich Den Kopf dafür verlieren.

Auf Grund dieser Verse schreibt Appell in seinem bekannten Buche "Werther und seine Zeit" (1882 in dritter, sehr vermehrter Auflage erschienen), daß in der siess-honetten Handelsund Gelehrtenstadt, wo der Roman bei Christian Friedrich Weygand aus Licht getreten, die entsetzen Väter der Stadt zu dem Entschlusse gekommen seien, ein Übriges zu thun: der wohlweise Rat habe das Buch bei hundert Reichsthalern Strafe verboten.

Wie sich die Sache in Wahrheit zugetragen, zeigen drei kurze Dokumente in einem umfänglichen Aktenbande, welcher sich auf eine lange Reihe beanstandeter kleiner Schriften aus den Jahren 1741 bis 1779 bezieht und die Aufschrift trägt: Acta Wieder den Druck und Divulgation allerhand nichtswürdiger und ärgerlicher Scartequen 1741. Folgendes ist ihr Wortlant.

<sup>4)</sup> Urria reichte Patus den Dolch mit den Worten: Paete, non dolet!

## Pro Memoria an die Churf. Bücher Commission

Es wird hier ein Buch verfauft, welches den Citel führt, Leiden des jungen Werthers 2c. Diese Schrift ift eine Upologie und Empfehlung des Selbst Mordes; und es ift auch um des Willen gefährlich, weil es in wiziger und einnehmender Schreib Urt abgefaft ift. Ginige gelehrte und fonft gefegte Manner haben gesagt, daß fie fich nicht getrauet hatten das Buch durchaulesen, sondern es etliche mal weggelegt hatten. Da die Schrift also üble Impressiones machen kann, welche, zumal bey fcwachen Leuten, Weibs Personen, Seindrücke machen fann, welche] bey Belegenheit aufwachen, und ihnen [fcdd] verführerisch werden konnen; so hat die theol. Facultät für nöthig gefunden zu sorgen, daß diese Schrift unterdrückt werde: dazumal ito die Exempel des Selbstmordes frequenter werden. Daher ich die Löbl. Bucher Commission im Namen jener hierdurch ersuche, den Derkauf diefer Schrift gu verbieten, und dadurch üblen folgen vorbeugen zu helfen. Leipzig am 28. Jan 1775.

D. Joh. August Ernesti, als d. Z.
Decanus der theol. Facultät
albier

Illustris et Magnifice Domine Consul,

In beygehendem Pro Memoria trägt E. Hochw. Cheol. Fakultät allhier, durch ihren Decanum, Herrn D. Ernesti, auf ein Verbot der Leiden des jungen Werthers, an. Die Sache hat ihre Richtigkeit, daß dieses Buch eine Upologie des Selbstmords genannt werden könne, die in den Händen junger Leute, von ungeübten Sinnen, auch anderen dickblütigen Personen, um desto gefährlicher ist, da der D. zu undeterminirt von dem Selbstmorde schreibt, und durch witzige und seine

Wendungen seinen Ceser ordentlich hinreißt. Ob es nun gleich mit dem Verbot, da das Buch bereits so sehr verbreitet ift, ctwas zu spät zu seyn scheint; so will ich doch, meines Ort, dem petito der Herren Cheologen gerne deferiren, und Eu. Wohlgeb. überlaßen, den debit des Buchs, etwa bey LO. Chir. Strafe, allen Buchdrukern und Buchhändlern, bis auf weitere Verordnung, per Patentes, untersagen zu laßen.

Leipzig, den 30. Januar 1775.

D. Carl Undreas Bel.

Vigore Commissionis wird denen fammtlichen bier anwesenden Buchhandlern und Buchdruckern der Bertrieb einer, unter dem Citus:

Die Ceiden des jungen Werthers 2c. im Druck erschienenen Schrift bey Zehen Chaler Strafe, hierdurch, bis auf weitere Verordnung, ausdrücklich untersagt.

Sign. Leipzig, den 30. Januar: 1775.

Churfürstl: Säche: Bücher Commissarii allhier

D. Carl Undreas Bel Der Rath zu Leipzig.

Das Patent der Kommission ist von 28 Buchhändlern, denen es in den nächsten Cagen "instnuirt" wurde, unterschrieben, zuletzt, an achtundzwanzigster Stelle, am 3. februar von — Weygand, dem Verleger des "Werther."

Aus diesen drei Dokumenten ergiebt sich, daß Appell den Dorgang, der in Mercks Gedicht, abgesehen von der in poetischer Licenz verzehnsachten Strassumme, ziemlich richtig erzählt ist, entstellt hat. Die Initiative zu dem Derbote ergriff nicht die Bücherkommission, noch weniger der Rat, sondern die theologische Kakultät. Johann August Ernesti (gestorben

74 jährig am 11. September 1781), derfelbe, bei dem Goethe neun Jahre früher als Leipziger Student das Kolleg über Ciceros Gespräche De Oratore gehört hatte, war feit 1757 auch ordentlicher Orofessor der Cheologie an der Universität Leipzig und bekleidete 1774 das Dekanat. Bei der Niederfdrift feines Untrags fceint er in einiger Erregung gemefen gu fein; zweimal - an den durch Klammern bezeichneten Stellen - hat er das Beschriebene wieder durchgestrichen. Profeffor Bel, damals der von ver Universität deputirte Buchertommiffar, gab dem Drangen der theologischen gafultat nach, und dem Rate, der ja lediglich die Exekutive hatte, blieb, wie in hundert ahnlichen fällen, nichts übrig als das Derbot auszufertigen. Daß der vom Rate deputirte Bücherkommiffar gegen den Untrag des Universitätsdeputirten Ginfpruch erhoben hatte, wird schwerlich jemals vorgekommen fein. Das einzige, mas der Ratsdeputirte thun konnte, mar das, daß er den Boten, welcher das Datent mit dem Derbote bei den Buchhandlern in der Stadt umberzutragen batte, anwies, dem Derleger des verbotenen Buches - feine Aufwartung gulett zu machen, was übrigens die Regel gewesen zu fein scheint. Zurudgenommen wurden Bucherverbote natürlich nie, ichon damit es nicht den Unschein habe, als ob die bobe Kommission irren könne. Much das Derbot des "Werther" murde nicht wieder aufgehoben. Wie streng es aber gehandhabt murde, beweift. daß Weygand felbst im Jahre 1775 noch drei neue Auflagen des Romans druckte. Und wieviele Exemplare von den acht verschiedenen Nachdruckausgaben, die im Laufe des Jahres 1775 erschienen, mogen überdies in Leipzig eingeschmuggelt worden fein!

Endlich der Ungriff auf den "Nathan." Bis vor kurzem auf einem lofen Bogen befindlich, der unter einem Haufen von Blätterzeug der Gefahr der Vernichtung ausgesetzt war, ift es jett — ficherlich im Sinne seines Urhebers — in denselben Aktenband eingeheftet, in welchem fich auch die auf den "Werther" bezüglichen Dokumente befinden, und lautet:

## Durchlauchtigfter 2c.

Em. Churfürftl. Durchl. verhalten wir nicht, daß in angeschloffenem dramatischen Bedicht, Botthold Ephraim Seffings, betitult: Nathan der Weise, wir unterschiedene, der driftlichen Religion fehr anftößige Stellen angetroffen haben, welche, ob fie gleich judifchen und turfischen Dersonen in den Mund geleget find, in den Gemüthern vieler, dergleichen Schrifften lesender, fonderlich junger Leute, gar ichabliche Gindiude machen mochten. Dornemlich scheinen uns die pag. 56. 83. 99. 117. 120. lin. ult. usq. pag. 126. 182. et 185. an= gebrachten Vergleich- und Beurtheilungen fin der Abficht, um bey dem Lefer und Zuschauer eine Bleichgültigkeit gegen alle, fowohl driftliche als undriftliche Religionen gu bewürken, bingeschrieben, mithin von der Beschaffenheit zu feyn, daß diesem Impresso der Umlauf wohl nicht zu gestatten feyn dürffte. Mur das demfelben, besage des Cituls, ertheilte gnädigfte Privilegium hat uns mit der Confiscation noch anzustehen und zuförderft Bochft Deroselben huldreichste Resolution dieserhalb treugehorsamft zu erwarten bewogen. Die wir in tiefster Devotion beharren

Sign. Leipzig, den 27. Novbr. 1779. Em. Churfürstl. Durchl.

> unterthänigst gehorsamste D. C. U. B. D. R3£.

Das Schreiben ift kongivirt von dem damaligen Oberftadtichreiber Leipzigs Simon friedrich Olbrecht; die eingeklammerte Stelle ift am Rande hinzugesetzt, und zwar, wie die mehrfach in den Uften jener Jahre wiederkehrende Bandidrift zeigt, von dem damaligen Professor der Eloqueng, August Wilhelm Ernefti, der 1782 Bels Nachfolger bei der Bücherkommission wurde, aber ichon in den letten Jahren vorher ihn gelegentlich vertrat. Da ihm also das Schreiben vor der Mundirung vorgelegt murde, fo ift es hochft mahrscheinlich, daß auch in diesem falle der erfte Schritt von der theologischen fakultat ausging, die fich ebenso wie bei dem Derbote des "Werther" an den Universitätsdeputirten der Bucherkommiffion mandte. Don den fieben als befonders anftoffig hervorgehobenen Stellen wird der Lefer in der fünften, die über fechs Seiten einnimmt, mit Recht die Ergahlung von den drei Ringen vermuten. Die übrigen Stellen find folgende; ich fete fie ber, weil die erfte Unsgabe des "Nathan" wohl den wenigsten gur hand sein mird:

- S. 56. II, I Sittah: Du fennft die Chriften nicht zc.
- 5. 83. II, 5 Nathan: Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als Mensch?
- 5. 99. III, I Recha: Wem eignet Bott? was ift bas für ein Gott 2c.
- 5. 117. III, 5 Saladin: Don diefen drei Religionen fann doch eine nur zc.
- 5. 182. IV, 7 Klosterbruder: Das ist die Sande, die aller Sanden größte Sand' uns ailt.
- 5. 185. IV, 7 Klosterbruder: Und ist denn nicht das ganze Christenthum aufs Judenthum gebaut?

Daß das Schreiben nicht etwa im Konzept liegen geblieben, sondern wirklich an das Gberkonfistorium nach Dresden abgeschickt worden ist, unterliegt keinem Zweifel. Um Rande steht die übliche Bemerkung: Ubgegangen den 1. Decbr. 1779. Leider sehlt die Untwort des Konfistoriums. Daß eine solche

eingegangen ift, ift ficher; daß es eine ausweichende mar, mochte ich nicht sowohl daraus schließen, daß fie fich nicht bei den Uften befindet - denn auch in vielen andern fällen find folde Korrespondenzen nicht zusammengeheftet worden, sondern in lofen Bogen liegen geblieben, fo daf leicht etwas davon verloren geben konnte -, wohl aber daraus, daß über ein thatfächlich erfolgtes Derbot des "Nathan" nie etwas bekannt geworden ift, mas gewiß ebenso wie beim "Werther" der fall fein würde, wenn das Derbot wirklich erfolgt ware. Die Regierung konnte im vorliegenden falle garnicht auf den Untrag der Bücherkommission eingehen, denn fie hatte sich damit nur eine Bloke gegeben. Die erfte Ausgabe des "Nathan," die im März und Upril 1779 gedruckt worden war, hatte fo schnellen Ubsatz gefunden, daß die Derlagshandlung (Chriftian friedrich Dog und Sohn in Berlin) sofort eine zweite Auflage hatte veranstalten muffen. Diese mar im Mai 1779 gur Gingeichnung in das feit 1773 geführte fogenannte Bucherprotofoll angemeldet und daraufhin mit dem furfürftlich fachfischen Drivileg verfehen worden, und ohne Zweifel waren gur Michaelismeffe 1779 die gefetzlichen zwanzig Pflichteremplare an das Konsistorium nach Dresden abgegangen. freilich kam es nicht felten vor, daß die Regierung, weil ihr ein angemeldetes Buch verdächtig erschien, genaue Erfundigungen einzog, ob und von wem es zenfirt worden fei, ehe fie das Privileg erteilte. Im vorliegenden falle batte fie dies verfaumt, und so mar nachträglich nichts mehr in der Sache gu thun.

für Bücherliebhaber sei bemerkt, daß es vier Nathanausgaben mit der Jahreszahl 1779 giebt, drei echte und einen Nachdruck. Die erste Ausgabe hat 276 Seiten und ist ohne Angabe des Druckortes und des Verlegers; auf ihre Seitenzahlen beziehen sich die oben angeführten Stellen. Die zweite und die dritte Ausgabe haben nur 240 Seiten, und auf dem Citelblatte die Angabe des Druckortes und des Verlegers und den Privilegvermerk. Außerlich fast ganz gleich, weichen ste doch im Certe an zahlreichen Stellen von einander ab; gleich im Personenverzeichnis z. B. hat die zweite Mameluken, die dritte Mameluken. Der Nachdruck endlich ist nach der ersten Ausgabe gemacht und hat 255 Seiten.





## Dodgley und Compagnie.



er Cessings Hamburgische Dramaturgie bis zu Ende gelesen — oder da dies schwerlich jetzt noch jemand thut, so wollen wir lieber sagen: wer den Unsang und das Ende von Cessings Hamburgischer Dramaturgic gelesen — über das, was dazwischenliegt, belehrt sich ja der gebildete

Deutsche jetzt aus einer der landläufigen Lessingspraphien oder deutschen Literaturgeschichten —, der wird sich der frechen Nachdruckersirma erinnern, welche Schuld daran war, daß die Dramaturgie vor der Zeit von Lessing abgebrochen wurde. "Es ist die lautere Wahrheit, schreibt er, daß der Nachdruck, durch den man diese Blätter gemeinnütziger machen wollen, die einzige Ursache ist, warum sich ihre Ausgabe bisher so verzögert hat und warum sie nun gänzlich liegen bleiben." Noch frecher aber als der Nachdruck selbst, war die "Nachricht

an die Herren Buchhändler," welche die Nachdrucker gleichzeitig verbreitet hatten. Es ist rührend und zugleich empörend, zu sehen, wie der ehrliche und arglose Cesting dies unverschämte Machwerk — worin die Nachdrucker ihren Zaub als die wohlverdiente Strafe eines Schriftstellers hinstellten, der sich unterfangen habe, seine Schrift selbst zu verlegen und so den Buchhandel zu stören — für Ernst nimmt und mit Gründen zu widerlegen sucht.

In dem Geschäft, welches die erdichtete - übrigens von einer angesehenen Londoner Buchhandlung erborgte - firma Dodsley und Compagnie trug, war Ende der sechziger Jahre auker einer Maffe von Standalliteratur eine große Menge von Nachdrucken erschienen. Druckten die Gauner nicht bereits porlingende fertige Bucher nach, fo ftablen fie ben Bedanten gu Büchern, die noch im Entfteben begriffen maren, und fuchten dem rechtmäßigen Eigentümer mit der Ausführung guvorgukommen. Auf diese Weise konnte es 3. B. geschehen, daß der erfte deutsche Musenalmanach aus diesem Nachdrucksge= schäfte hervorging. Uls nämlich Boie und Gotter nach dem Mufter des seit 1765 in Paris erschienenen Almanac des Muses die Sammlung einer "Doetischen Blumenlese auf das Jahr 1770" veranstalteten, die dann als erstes Bandchen des "Göttinger Musenalmanachs" bei Dieterich in Göttingen erichien, hörten die Leipziger Nachdrucker von dem Dorhaben, und da fie auf betrügerifche Weise - burch Beftechung eines Buchdruckergesellen der benachbarten Druckerei - einige Drobebogen davon in die Bande befamen, fo machten fie fich nicht nur den gangen Ginfall ichleunigft gu nute, fondern ließen fogar eine Ungahl Bedichte von den gestohlenen Bogen nachdrucken. Bilfreiche Band leiftete ihnen dabei der Erfurter Professor Chr. B. Schmid, ein greulicher Buchermacher, der gleichzeitig auch noch eine "Biographie der Dichter" und eine "Unthologie der Dentschen" herausgab, und ein ebenso schlaner Betrüger wie Dodsley. Er hatte den an fich nicht übeln Bedanken gehabt, feiner poetischen Blumenlese eine fast die Balfte des Bandes füllende "Notiz poetischer Neuigkeiten vom Jahre 1769" voranzustellen, worin er eine zum Teil sehr boshafte fritische Revue über die belletriftische Siteratur des ablaufenden Jahres giebt. Dabei begeht er aber, um zu verhüllen, daß er der Herausgeber des Ulmanachs mar, die Schlauheit, seine eignen Machwerke ebenfo heruntergureifen wie andre Bucher. Durch größte Unstrengungen brachten es Schmid und Dodslev glücklich fertig, daß ihr Almanach früher erschien als der Böttinger. Wie das Datum verschiedner Regenfionen zeigt, muß er icon Ende Dezember 1769 herausgewesen fein, während der Göttinger erft im Laufe des Januar nachfolgte, begleitet von einer gedruckten Machricht an das Publikum aus Käftners feder, worin der Derleger Dieterich flagt, es fei ibm gegangen "wie jener Marketenderfrau, der ein fpitfindiger Sandsknecht ihr faß von hintenzu anzapfte und etwas von ihrem Biere eher verkaufte, als fie felbft." Auf dem Citelblatte des Leipziger Ulmanachs war übrigens die Nachdrucksfirma nicht angegeben; es heißt da bloß: "Ulmanach der dentschen Musen auf das Jahr 1770. Leipzig." Da jedoch auf dem letten Blatte eine Ungahl von Buchern verzeichnet stehen, die "bey 3. Dodsley und Compagnie zu finden" waren. fo konnte kein Zweifel darüber fein, daß der Almanach derfelben Quelle entstamme. Unter den aufgeführten Schriften befindet fic auch ein Nachdruck der holsteinischen Wochenschrift "Der Hypochondrift," "zweyte verbefferte Auflage"; aus einem uns porliegenden Exemplar desselben, das auf dem Citelblatte die Ungabe trägt "Leipzig und frankfurt, bey Joh. Dodsley

und Cafp. Mofer. 1767." geht hervor, daß die Nachdrucker in ihrer firma variirten, wie fie denn später auch bisweilen bloß als "Buchhändlergefellschaft" auftraten.

Wer war nun eigentlich Dodsley und Compagnie? Die frage wird in den Briefen, die awischen Leffing und Nicolai im Berbft 1769 gewechselt murden, lebhaft erörtert, im Unschluf an die Unzeige, in welcher Nicolai in der "Allgemeinen deutschen Bibliothet" (X, 2) die Bamburgische Dramaturgie und zugleich ihren Nachdruck besprochen hatte, und in welcher er die Schläge, die Ceffing felbft am Schluffe der Dramaturgie aeaen die Nachdrucker ausgeteilt hatte, nach Kräften fekundirte. Seffing hatte feine Uhnung von dem mahren Sachverhalt. Er glaubte fest daran, daß eine Ungahl hervorragender Buchhandler fich unter der erdichteten firma gusammengethan hatten, um den Gelehrten den Selbftverlag gu verwehren. Schurten von Dodsley und Compagnie, die ich nachfter Cage alle bei Namen nennen will, follen mich noch anders kennen lernen!" fcbreibt er am 10. Unguft 1769 an Micolai, und am 30. Oftober: "Suchen Sie mir es doch nur ja nicht auszureden, daß Reich und mehrere Buchhandler, wenn ichon nicht unter der Compagnie von Dodsley begriffen, dennoch für ihre Unternehmungen, den Belehrten den Selbfidruck gu verleiden, fehr wohlgefinnt find." Leffing war von früher ber auf Reich nicht aut zu sprechen. Er hatte ihm 1755 fechs Komödien Goldonis ju überfeten verfprochen, und da er gu langfam Manuffript lieferte, fo hatte Reich die erften beiden gedruckten Bogen in die Makulatur geworfen und auf die fortsetzung verzichtet. Dies konnte ihm Leffing nie verzeiben, und fo lag ihm auch jest der Urgwohn am nachften, daß Reich hinter der unverschämten Dodslevischen "Nachricht" ftede. Unf der richtigen Spur war dagegen Nicolai. Dieser schreibt

am 8. November 1769 mit Bezug auf die Dodslevische Unfündigung: "Die verfappten Dodsley haben gar feine wirkliche Unternehmung gemacht, den Selbftdruck der Belehrten an verhindern. Der Brief ift ein leeres Bemafche, das bei feinem Buchbandler den geringften Eindruck gemacht oder nur den geringften Erfolg gehabt hat. 3ch weiß aus vielen Oroben, daß Reich, fo wie alle Buchhandler, der Dodslevischen Schleichhandlung fehr zuwider ift. Er hat noch diese Meffe die Madame Dof, (deren Curator und Dormund ihrer Kinder er ift), dahin gebracht, daß fie versprochen hat, ihren Diener, der eigentlich die Dodslevische Commission beforat, auf Oftern au verabschieden." Ware Nicolai nur noch einen Schritt weiter gegangen, so hatte er die volle Wahrheit gehabt. Die firma Dodsley und Compagnie wurde in der Chat nicht aus einem Konsortium gebildet, sondern fie bestand aus einem einzigen Menschen, dem Bandlungsdiener der Witme Dyt, dem fpater, feit 1770, felbständig etablirten Leipziger Derlagsbuchhändler Engelhard Benjamin Schwickert. Diese Chatsache ergiebt fich mit zweifellofer Bewifheit aus einem Uftenftude der Deipziger Bücherkommission, das uns in das Nachdrucksunwesen des achtzehnten Jahrhunderts und in die unglaubliche Derlogenheit, mit der es betrieben murde, einen intereffanten Ginblick gemahrt und aus dem wir folgende Dorgange kennen lernen.

Jur Michaelismesse 1768 erschien in Leipzig ein Bändchen "Dermischte Gedichte von Herrn J. C. Rost, herausgegeben 1769." Es war das ein von dem obengenannten Ersurter Schmid veranstalteter Neudruck verschiedener früher einzeln erschienenen Gedichte Rosts, unter denen sich die berüchtigte "Schone Nacht" und das bekannte für die Neuberin gegen Gottsched geschriebene "Vorspiel" befanden. Druckort und Derleger waren nicht genannt.

Die Bücherkommission verbot das Buch um feines anftöffigen Inhalts willen bei 10 Chalern Strafe. Kurg nach Erlaß des Derbotes aber murde ruchbar, daß der Bandlungsdiener der Witme Dyf, Schwickert, das Buch debitirt habe. Er wurde also vorgeladen (25. November 1768) und fagte aus, daß er in der Michaelismeffe gu Ende der Zahlwoche etwa 150 Exemplare der Bedichte erhalten und acht Cage nach Empfang derfelben, einige Cage vor dem Derbot dieselben 3u debitiren angefangen habe. Wer ihm die Exemplare gugefandt habe, wollte er nicht wiffen, prafentirte indes einen an ihn gerichteten anonymen Brief - Bochgeehrtefter Berr! Auf Begehren B. Dodleys und Compagnie übersende anber 150 Stud Rofts Gedichte 6 gr. ord. Bitte gutigft gu befördern. Wegen des Ubzugs bin icon mit denenselben einig geworden. d. 6. 8br. 1768. - den er als Begleitschreiben der Exemplare erhalten haben wollte. Unf die frage, wie es denn fomme, dag das Packet auf Berrn Dodsleys und Compagnie Begehren gerade an ihn gelangt sei, antwortete er, er habe die Kommiffion von Dodsley und Compagnie, und auf die weitere frage, wer denn diese maren: dies fei ihm unbefannt, er habe die Kommiffion von dem Buchandler Canter in Königsberg bekommen.

Die Bücherkommission ließ sich damit nicht abspeisen. Sie hielt Schwickert vor, daß das Buch, wie Papier und Druck ergäben, in Leipzig gedruckt worden sei, daß er es also jedenfalls selbst habe drucken lassen und derjenige sei, welcher den Namen Dodsley und Compagnie angenommen habe. Schwickert leugnete dies; auf die Zwischenfrage, wie lange Dodsley und Compagnie existire, erwiederte er: ein paar Jahre, insosern es von der Bekanntschaft des Namens zu verstehen sei. Alls er schließlich noch Auskunft geben sollte, was er denn mit den

gleichzeitig auch noch eine "Biographie der Dichter" und eine "Unthologie der Deutschen" herausgab, und ein ebenso schlauer Betrüger wie Dodsley. Er hatte den an fich nicht übeln Bedanken gehabt, seiner poetischen Blumenlese eine fast die Bälfte des Bandes füllende "Notiz poetischer Neuiakeiten vom Jahre 1769" voranzustellen, worin er eine zum Teil sehr boshafte fritische Revue über die belletriftische Siteratur des ablaufenden Jahres giebt. Dabei begeht er aber, um zu verhüllen, daß er der Berausgeber des Ulmanachs war, die Schlaubeit, feine eignen Machwerke ebenso beruntergureifen wie andre Bucher. Durch größte Unftrengungen brachten es Schmid und Dodsley gludlich fertig, daß ihr Ulmanach früher erschien als der Böttinger. Wie das Datum verschiedner Regenstonen zeigt. muß er icon Ende Dezember 1769 herausgewesen fein, während der Göttinger erft im Laufe des Januar nachfolgte, begleitet von einer gedruckten Nachricht an das Onblikum aus Käftners feder, worin der Derleger Dieterich flagt, es fei ibm gegangen "wie jener Marketenderfrau, der ein fpitfindiger Sandstnecht ihr faß von bintenzu anzaufte und etwas von ihrem Biere eber verfaufte, als fie felbft." Unf dem Citelblatte des Ceipziger Almanachs war übrigens die Nachdrucksfirma nicht angegeben; es beift da blok: "Ulmanach der deutschen Musen auf das Jahr 1770. Leipzig." Da jedoch auf dem letten Blatte eine Ungahl von Buchern verzeichnet fteben, die "bey 3. Dodsley und Compagnie gu finden" maren, fo konnte kein Zweifel darüber fein, daß der Ulmanach derfelben Quelle entftamme. Unter den aufgeführten Schriften befindet fich auch ein Nachdruck der holfteinischen Wochenschrift "Der Bypochondrift," "zweyte verbefferte Unflage"; aus einem uns vorliegenden Exemplar desselben, das auf dem Citelblatte die Ungabe trägt "Leipzig und frankfurt, bey Joh. Dodsley

und Cafp. Mofer. 1767." geht hervor, daß die Nachdrucker in ihrer firma variirten, wie fie denn später auch bisweilen bloß als "Buchhändlergefellschaft" auftraten.

Wer war nun eigentlich Dodsley und Compagnie? Die frage wird in den Briefen, die zwischen Selfing und Nicolai im Berbft 1769 gewechselt murden, lebhaft erörtert, im Unfoluf an die Unzeige, in welcher Nicolai in der "Allgemeinen deutschen Bibliothek" (X, 2) die hamburgische Dramaturgie und zugleich ihren Nachdruck besprochen batte, und in welcher er die Schläge, die Ceffing felbft am Schluffe der Dramaturgie gegen die Nachdrucker ausgeteilt hatte, nach Kräften fekundirte. Leffing hatte feine Uhnung von dem mahren Sachverhalt. Er glaubte fest daran, daß eine Ungahl hervorragender Buchhandler fich unter der erdichteten firma gusammengethan hatten, um den Belehrten den Selbftverlag gu verwehren. Schurfen von Dodsley und Compagnie, die ich nächster Tage alle bei Mamen nennen will, sollen mich noch anders fennen lernen!" schreibt er am 10. August 1769 an Nicolai, und am 30. Oftober: "Suchen Sie mir es doch nur ja nicht auszureden, daß Reich und mehrere Buchhandler, wenn ichon nicht unter der Compagnie von Dodsley begriffen, dennoch für ihre Unternehmungen, den Belehrten den Selbsidruck qu verleiden, fehr wohlgefinnt find." Leffing war von früher ber auf Reich nicht gut zu fprechen. Er hatte ihm 1755 fechs Komödien Goldonis zu überfeten versprochen, und da er gu lanafam Manuftript lieferte, fo hatte Reich die erften beiden gedruckten Bogen in die Makulatur geworfen und auf die fortsetzung verzichtet. Dies konnte ihm Ceffing nie verzeihen, und so lag ibm auch jett der Urawohn am nachsten, daß Reich hinter der unverschämten Dodslevischen "Nachricht" ftecke. Unf der richtigen Spur war dagegen Nicolai. Dieser schreibt

am 8. November 1769 mit Bezug auf die Dodslevische Unfündigung: "Die verkappten Dodsley haben gar feine wirkliche Unternehmung gemacht, den Selbfidruck der Belehrten gu verhindern. Der Brief ift ein leeres Gemafche, das bei feinem Buchhandler den geringften Gindruck gemacht oder nur den geringften Erfolg gehabt hat. 3ch weiß aus vielen Proben, dak Reich, so wie alle Buchbändler, der Dodslevischen Schleichbandlung fehr zuwider ift. Er hat noch diese Meffe die Madame Dyf, (deren Curator und Dormund ihrer Kinder er ift), dahin gebracht, daß fie versprochen hat, ihren Diener, der eigentlich die Dodslevische Commission besorgt, auf Oftern gu verabschieden." Ware Nicolai nur noch einen Schritt weiter gegangen, fo hatte er die volle Wahrheit gehabt. Die firma Dodsley und Compagnie wurde in der Chat nicht aus einem Konsortium gebildet, sondern fle bestand aus einem einzigen Menschen, dem Bandlungsdiener der Witwe Dvf, dem später, feit 1770, felbständig etablirten Leipziger Derlagsbuchhandler Engelhard Benjamin Schwickert. Diese Chatsache ergiebt fich mit zweifellofer Gewifiheit aus einem Uftenftucke der Leipziger Bücherkommission, das uns in das Nachdrucksunwesen des achtzehnten Jahrhunderts und in die unglaubliche Derlogenheit, mit der es betrieben wurde, einen intereffanten Einblick gewährt und aus dem wir folgende Dorgange fennen lernen.

Jur Michaelismesse 1768 erschien in Leipzig ein Bändchen "Dermischte Gedichte von Herrn J. C. Rost, herausgegeben 1769." Es war das ein von dem obengenannten Ersurter Schmid veranstalteter Neudruck verschiedener früher einzeln erschienenen Gedichte Rosts, unter denen sich die berüchtigte "Schone Nacht" und das bekannte für die Neuberin gegen Gottsched geschriebene "Vorspiel" befanden. Druckort und Derleger waren nicht genannt.

Die Bücherkommission verbot das Buch um feines anftöfigen Inhalts willen bei 10 Chalern Strafe. Kurg nach Erlak des Verbotes aber murde ruchbar, daß der Bandlungsdiener der Witme Dyf, Schwickert, das Buch debitirt habe. Er murde also vorgeladen (25. November 1768) und sagte aus, daß er in der Michaelismeffe gu Ende der Zahlmoche etwa 150 Exemplare der Gedichte erhalten und acht Cage nach Empfang derfelben, einige Tage vor dem Derbot diefelben zu debitiren angefangen habe. Wer ihm die Eremplare gu= gefandt habe, wollte er nicht wiffen, prafentirte indes einen an ibn gerichteten anonymen Brief - Bochgeehrtefter Berr! Auf Begehren B. Dodleys und Compagnie übersende anbey 150 Stud Rofts Bedichte 6 gr. ord. Bitte gutigft gu befördern. Wegen des Abzugs bin icon mit denenselben einig geworden. d. 6. 8br. 1768. — den er als Begleitschreiben der Eremplare erhalten haben wollte. Unf die frage, wie es denn komme, daß das Dacket auf Herrn Dodsleys und Compagnie Begehren gerade an ihn gelangt fei, antwortete er, er habe die Kommission von Dodsley und Compagnie, und auf die weitere frage, wer denn diefe maren: dies fei ihm unbefannt, er habe die Kommission von dem Buchhandler Canter in Köniasberg bekommen.

Die Bücherkommisston ließ sich damit nicht abspeisen. Sie hielt Schwickert vor, daß das Buch, wie Papier und Druck ergäben, in Leipzig gedruckt worden sei, daß er es also jedenfalls selbst habe drucken lassen und derjenige sei, welcher den Namen Dodsley und Compagnie angenommen habe. Schwickert leugnete dies; auf die Zwischenfrage, wie lange Dodsley und Compagnie existire, erwiederte er: ein paar Jahre, insosern es von der Bekanntschaft des Namens zu verstehen sei. Alls er schließlich noch Auskunft geben sollte, was er denn mit den

150 Exemplaren angefangen habe, sagte er, er habe sie hier und auswärts debitirt, bis auf 24, die er an Canter zurückgeschickt habe.

Einige Tage darauf verlautete, der Leipziger Buchandler Bilfder werde über die Sache umftandliche Nachricht geben Diefer murde also aleichfalls vorgeladen und verfönnen. nommen und fagte aus, er habe von Dodsley und Compagnie ein Dacket erhalten, gur Zeit aber noch feine Satisfaktion dafür gegeben, weil er trot aller Mühe nicht habe erfahren können, wo Dodsley und Compagnie fich eigentlich aufhielten. Lette Michaelismeffe waren ihm die Zettel ihres Derlags durch Bartknoch aus Riga und Canter aus Königsberg gugeschickt worden, worauf er mit beiden gesprochen habe, in der Meinung, daß fie die firma Dodsley und Compagnie ausmachten. Allein keiner von beiden habe davon etwas wissen wollen, Hartknoch habe ihm auch durch eine auswärtige Rechnung bewiesen, daß er keinen Unteil an der Compagnie habe. Übrigens habe er von Hartknoch gehört, daß Schwickert den Verlagszettel an diefen abgeschickt habe, und von feinem Burichen miffe er, daß die Roftichen Gedichte in der Defischen Bandlung zu bekommen maren.

Da sonach alle Unzeichen auf Schwickert deuteten, auf dem schon von vornherein der Verdacht geruht hatte, so wurde er nochmals vorgeladen, um eidlich zu versichern, daß er die Rostschen Gedichte nicht habe drucken lassen, nicht derjenige sei, welcher den Namen Dodsley und Compagnie angenommen habe, auch nicht wisse, wer sich unter diesem Namen verberge. Zur Ablegung dieses Eides erhielt er zwei Cage Bedenkzeit. Als diese verstrichen waren, erklärte er, er habe sich vorgenommen, überhaupt niemals einen Eid zu leisten, werde also auch diesen nicht ablegen, obwohl alles, was darin stehe,

der Wahrheit gemäß sei. Er bitte, keine Weitläusigkeiten in der Sache zu machen oder gar rechtliches Erkenntnis einzuholen und submittire sich einer gelinden Strafe. Hierauf wurde er zu 5 Chalern (!) Strafe verurteilt, und die Sache war absgethan.

fast genan dieselbe Komödie wiederholte fich nun viergebn Monate fpater, als der Leipziger Musenalmanach erschienen war. Wieder wurde Schwickert vorgeladen, da er fich ja felbit früher als Kommissionar von Dodsley und Compagnie bekannt hatte, und murde gunachft an die Derdriefilichkeiten erinnert. die er 1768 gehabt habe. Wieder leugnete er alles: er sei kein Mitglied der genannten Compagnie, wiffe auch nicht, wer der Verfasser des Ulmanachs fei, noch wer ihn verleat oder gedruckt habe, geschweige denn daß er ihn etwa felbst gedruckt habe oder derjenige fei, welcher den Mamen Dodsley und Compagnie führe. Wieder wurde ihm der Eid angetragen und eine Bedenkzeit von acht Cagen bewilligt. 21s aber diesmal die Bedenkgeit um mar, beschloß die Kommission freiwillig, daß die Abnahme des Eides einstweilen ausgesetzt bleiben follte. Jedenfalls hatten die herren inzwischen mit den hervorragenoften Leipziger Buchhändlern wegen der Sache unterhandelt, wie folgende, wenige Cage darauf von diefen an den Leipziger Rat gerichtete Eingabe beweift, in der fie über Dodsley und Compagnie Befdwerde führen:

Es gehet uns nahe, daß, indem wir eine bisher im Derborgenen bald unter dem erdichteten Nahmen Dodsley und Compagnie, bald unter dem Nahmen einer Buchhändler Gefellschaft geführte Buchhandlungs Societät anklagen, wir auch zugleich eine unserer Mitbürgerin (so!), die verwittibte Frau Dyck, mit in diese Klage verwickeln müssen. Da die verkappten Dodsley und Compagnie seit zwey Jahren ihr

verbotenes handwerk getrieben, ohne auf irgend eine Urt der Obrigfeit das ju leiften, wogu fich ein jeder ehrlicher Mann und Burger verbunden achtet, und diefes widerrechtliche Betragen, viele inn- und ausländische Buchhändler gegen fie, wie billig, aufgebracht; so hat gedachte verwittibte frau Dyckin für aut befunden, in ihrer allhiefigen Bandlung, diefen fich so nennenden Dodsley und Compagnie eine freystätte zu bewilligen, und den, oft aus Schmähschriften auf die angefebenften Belehrten, bestehenden Derlag diefer unsichtbaren Buchhändlergesellschaft nicht nur hier drucken gu laffen, sondern folden auch durch dieses Mittel in der Welt gu verbreiten, fie felbst aber, die sogenannten Dodsley und Compagnie, dadurch von allen Ubgaben gu befreven, und ihre Entdedfung, auf welche sonder Zweifel, sowohl wegen der verbreiteten Dasquille, als wegen des, durch den Gebrauch einer falichen und erdichteten Raggion, vor der gangen Welt begangenen falsi, eine moblverdiente Bestrafung gefolget fevn murde, bis anhero unmöglich zu machen. Es ift leicht einzusehen, und man fan fich noch mehr davon durch auswärtige gelehrte Zeitungen und Tournale überzengen, mas für Nachtheil diefes dem hiefigen öffentlichen Credit, ja felbst dem obrigkeitlichen Unsehen, guaezogen und ferner guziehen würde, wenn man einen dergleichen unerlaubten Bandel langer gestatten wollte. Es ift diefes der verwittibten frau Dyckin langstens und zu wiederholtenmalen vorgestellet worden, sie hat aber allemal die Sache auf ihren Bedienten, Schwickert, geschoben und dabey eine völlige Unwiffenheit affectiret, da es doch notorisch ist und in die Augen fällt, daß kein Bedienter ohne Dorwiffen und Bewilligung feines Principales jemalen dergleichen Unternehmen anfangen, vielweniger folches fo lange fortsetzen könne. . . . Es ergebet also an Ew. Magnificenz . . . unser gehorsamstes Bitten,

diesem Unfug durch angemessen Mittel zu steuern, die Dyckische Wittib und ihren Bedienten, Schwickert, zur Entdeckung der singirten Dodsley und Comp. nicht nur anzuhalten, sondern sie auch überhaupt nach den Gesetzen zu behandeln.

Einen Monat (!) nach Eingabe dieses Schreibens, Ende Marg 1770, murde die Witme Det vor die Buchertommiffion gefordert. Sie raumte ein, daß in ihrer Bandlung Bucher unter dem Namen Dodslev und Compagnie und Buchandlergesellschaft verkauft würden; es geschehe das, wie in andern hiefigen handlungen auch. Dagegen stellte fie in Ubrede, daß fie felbst ein Mitglied dieser Compagnie sei oder wiffe, wer Ihr Bandlungsdiener Schwickert die Compagnie vorstelle. habe fie bereits vor Jahren gebeten, ihm einige Kommissionen gu erlauben, und dies habe fie, da er diefelben bloß für fich hatte haben wollen, auf Unraten Reichs, des Vormundes ihrer Kinder, ihm auch jugeftanden; fie felbst habe an diefen Kommissionen keinen Unteil, wiffe auch von keinem der unter den erwähnten firmen erschienenen Bücher, mer ihr Derfaffer oder Derleger fei.

Gleich im Unschluß an diese Aussage wurde auch Schwickert nochmals verhört, blieb aber in allen Stücken bei seinem früheren Leugnen stehen. Er versicherte wiederum, daß er die Kommissionen der unter der firma Dodsley und Compagnie erschienenen Bücher von Canter in Königsberg und Hartknoch in Riga erhalten habe, und daß er niemals auf eigne Rechnung unter jenem Namen etwas habe drucken lassen. Den Musenalmanach habe er wahrscheinlich auch von Canter bekommen, der Verleger habe sich zur Zeit noch nicht gemelbet. Übrigens sei er willens, um solche Verdrießlichkeiten in Zukunft zu vermeiden, nächste Ostermesse alle Kommissionen aufzugeben.

Machdem diese Unssagen den beschwerdeführenden Leipziger Buchbandlern vorgelegt worden waren, mandten fich diefe Unfang Mai mit einem zweiten, noch geharnischteren Schreiben an die Bucherkommission. Sie erklarten aufs entschiedenfte, daß weder Canter noch Bartfnoch irgend etwas mit der Dodslevischen Compagnie zu thun hatten, wie deren Dernehmung nachfte Oftermeffe, um die fie ausdrucklich baten, ausweisen. murde. Es fei von diefen Mannern nicht zu vermuten, daß fie fich so vieler frevel, wie fie alle Bandlungen des verkappten Dodsley bezeichneten, teilhaftig machen follten; wenn fie wirklich Eigentumer oder Mitintereffenten der Buchhandlergefellschaft waren, fo wurden fie den Derlag durch eignen Umsatz viel beffer nuten als durch die hande eines Kommissionars wie Schwickert. Es sei allerdings richtig, daß die Witme Det por einigen Jahren, als Schwickert ihr nicht mehr "um das alte Salarium" habe dienen wollen, ihm die Erlaubnis gegeben habe, einige der üblichen Kommissionen anaunehmen und "den Berdienft davon als partem salarii angufehen." Uber diefe Sache fei Reich nicht frageweise, fondern erft nachträglich referirt, ihm auch die ungewöhnliche Urt diefer Kommission verschwiegen worden. Daß aber die Oringipalin wohl darum gewuft habe, gebe daraus bervor, daf fie gu Unfange ihren Behilfen geradegu unterftutt habe, indem fle eins ihrer Derlagsbücher, einen Ceil von Dicanders Bedichten (Dicander = Henrici) an Dodsley abgetreten, ihn auch bei jeder Belegenheit zu schützen gesucht habe. Reich habe ihr wiederholt die ernftlichften Dorftellungen über ihre unerlaubte und unerhörte Bandlungsweise gemacht, fie habe ihm auch unter Chranen versprochen, Schwickert den Ubschied zu geben, habe aber bis jett nicht Wort gehalten. Endlich verlangten fie, daß der Buchdrucker Buttner in Leipzig eidlich vernommen

wurde, da der gesamte Dodslevische Verlag, auch der Musenalmanach, von ihm gedruckt worden fei.

Zwei Wochen nach Übergabe dieses Schriftstudes tamen Canter und Bartfnoch gur Leipziger Meffe und murden fofort von der Kommission vernommen. Beide versicherten, daß fie mit der firma Dodsley und Compagnie nichts zu thun hatten, auch nicht mußten, wer darunter verborgen fei. Canter außerte Derdacht auf Rudiger in Berlin, weshalb die Kommission beschloß, gunachft diefen von seiner guftandigen Behorde vernehmen zu laffen. Da jedoch hierüber wiederum Wochen vergingen, so entwarfen die Leipziger Buchhändler am 7. Juli nochmals ein Schreiben, worin fie energisch gegen diese Derfchleppung der Sache protestirten. Sie hatten es, erklarten fie, lediglich mit Schwickert gu thun, der fich niemals auf Rüdiger berufen habe; der Derlauf der gangen bisherigen Untersuchung seit 1768, den fie nochmals rekapitulirten, insbesondre der Umftand, daß Schwickert fich zweimal geweigert habe, einen Reinigungseid zu ichwören, laffe keinen Zweifel darüber, daß er felbst derjenige fei, welcher den Namen Dodsley und Compagnie angenommen habe, und diese Wahrheit wurde noch größere Stärke erlangt haben, wenn es der Kommission beliebt hatte, den Buchdrucker Buttner eidlich abzuhören. Daher beantragte fie nochmals, den Drucker vorzuladen, desaleichen frau Dyf megen der Dicanderschen Bedichte gu vernehmen, Schwickert aber ebenso wie feine Pringipalin für den öffentlich begangenen Betrug nachdrucklich gu bestrafen und dem erftern für die Bufunft den Bebrauch jeder erdichteten Kirma zu untersagen.

Dies Schreiben wurde am IO. Juli präsentirt. Cags darauf bat der Sachwalter, der es verfaßt hatte, um — Rückgabe desselben "weillen die Sache in andere Umstände gediehen," und da diese Rückgabe verweigert werden mußte, weil das Schriftstück sich schon bei den Akten befand, so zogen Reich und Genossen einige Cage darauf ihre Unträge zurück, "in der guten Hofnung, daß von nun an keine weitere impressa unter den Nahmen Dodsley und Compagnie allhier zum Vorschein kommen werden." Offenbar hatte sich also Reich wieder ins Mittel geschlagen, hatte seine Schutzbesohlene nochmals ins Gebet genommen und, nachdem sie seierlich versprochen hatte, Schwickert zu entlassen, seine Genossen bewogen, die gemeinschaftlichen Unträge zurückzuziehen und die Sache auf sich beruhen zu lassen.

Schwickert trennte sich, wahrscheinlich noch im Laufe des Jahres 1770, von seiner würdigen Prinzipalin und gründete ein Verlagsgeschäft unter seinem eignen Namen.\*) Natürlich hütete er sich wohl, seine neue Firma als direkte Nachfolgerin der in ganz Deutschland berüchtigten Nachdrucksstrma hinzustellen. Der Leipziger Musenalmanach erschien zu Neujahr 1771 nur mit der Bemerkung auf dem Citelblatte "Unter allen Meridianen zu haben," 1772 nur mit dem Druckorte "Leipzig"; erst auf dem Jahrgange 1773 wagte es Schwickert drucken zu lassen: "Leipzig, in der Schwickertschen Zuchhandlung."

Reich mag es sauer genug angekommen sein, die samtlichen gegen die Mutter seiner Mündel gerichteten Eingaben mit zu unterzeichnen. Uber er that es, um der Sache willen.

<sup>\*)</sup> Der mit der Condoner firma getriebene Mißbrauch hörte aber deshalb nicht auf. 1787 erschien ein Pasquill "Detlev Prasch Bertraute Briefe über Ceipzig" angeblich im "Condon, ber Dodsley und Compagnie," das in Stendal gedruckt und dessen Derfasser Degenhard Pott war. Und noch 1791 kamen, angeblich "bet Will. Dodsley in Condon," "Briefe über die Galanterien von Frankfurt am Main" heraus, die der Franksurer Urzt Joh. Christian Chrmann versaßt und der Ceipziger Buchhändler Wienbrack verlegt hatte.

Wir heben das ausdrücklich hervor, um zu zeigen, auf welcher falschen fährte Lessing mit seinem Verdacht war. Schwickert aber verdient es, daß man in Zukunft sich seinen Namen merke neben Varrentrapp in frankfurt a. M., Gebhard in Bamberg, Crattner in Wien, Macklot in Karlsruhe und anderm Raubgesindel. Er war der frechsten einer.





## Dag Stammbuch eines Leipziger Studenten.



edermann kennt die köstliche Szene im "Jaust," wo der Schüler, nachdem ihn Mephistopheles, in Jausts Mantel gehüllt, mit beißendem Spott über die vier fakultäten belehrt und zuletzt bei der Medizin seine Sinnlichkeit angestachelt hat, zum Schlusse den vermeintlichen Professor demütiglich bittet, sich in sein

Stammbuch einzuschreiben:

3ch tann unmöglich wieder gehn, 3ch muß Euch noch mein Stammbuch überreichen. Gonn' Eure Gunft mir dieses Zeichen!

und dann mit stummem Entzücken die Worte der Schlange aus dem Paradiese hinnimmt: Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum.

Boethe hat, wie im "fauft" überhaupt, so auch in der Schilderung des Universitätslebens felbstverständlich das fechgehnte Jahrhundert im Auge. Aber wie er im "Got," der ihn gleichzeitig mit dem "fauft" beschäftigte, die farben, die er dort zu dem Bilde des fechzehnten Jahrhunderts mifchte, teilweise auch der eignen Zeit entnahm, so auch in der Schilderung des Studentenlebens im "fauft." In "Unerbachs Keller" fpielen ficher die Studenten feiner eignen, eben erft binter ihm liegenden Universitätsjahre in feine Dorstellung hinein, wenn auch - trot des gewählten Lotals - weniger die feinen Kleinparifer als die ruden Jenenser, die ichon in Zachariae's "Renommisten" (1744) den galanten Leipzigern gegenübergeftellt worden waren. Don dem Stammbuchmotiv fann man zweifeln, ob der Dichter damit einen echten Aug aus dem fechzehnten Jahrhundert oder einen aus feiner eignen Zeit gegeben gu haben meinte. Der Zug ift ohne Zweifel völlig echt, es fragt fich nur, ob Goethe darum wufte. 211s die Blütezeit der Stammbücher ift freilich das fiebzehnte Jahrhundert gu betrachten; in denfelben Jahrgehnten, wo in den höfischen, den Udels- und Gelehrtenfreisen die Sprachgesellschaften mit ihrer Namen- und Wappen-, Devisen- und Motto-Spielerei florirten, da girkulirten auch die Stammbücher am fleiftigften. 27och beute find nicht wenige von jenen unformlichen fleinen, diden Banden erhalten, auf deren abmechselnden Papier- und Pergamentblattern zwischen allerhand ichonen Devifen bunte Wappen, ausgeschnittene Kupferstichporträts, Sandichafts= und Städtebilder, allegorische Darftellungen und galante Schäferfgenen in Uquarell oder federzeichnung ausgestreut wurden. Uber ichon im sechzehnten Jahrhundert mar der Bebrauch der Stammbücher in Belehrtenkreisen gang verbreitet. Doch hatte Goethe das Motiv recht gut auch feiner

eignen Zeit entlehnen können, denn die Sitte, die jetzt, wo selbst in den Kreisen der Jugend mit aller Empsindsamkeit gründlich aufgeräumt ist, antiquirt, übrigens zum Ceil durch das Photographiealbum ersetzt, nur in den Kinderschulen und allenfalls auf der untersten Stufe des Gymnasiums noch ein kümmerliches Dasein fristet, bestand in studentischen Kreisen, noch als Goethe in Leipzig studirte.

Die Loge "Minerva" in Leipzig bewahrt unter ihren bescheidenen archivalischen Schätzen ein kleines Juwel: das Stammbuch eines Leipziger Studenten aus dem vorigen Jahrhundert, in welches alle irgendwie hervorragenden Dichtergrößen jener Zeit sich eigenhändig eingezeichnet haben. Was für Ungen würde ein Untographensammler machen, wenn er diesen Reichtum von echten Sousignes auf so engem Raume beisammen sähel Es ist ein schlichter Lederband in Queroktav, der 86 Blatt umfaßt; 20 davon sind seer geblieben, die übrigen sind bald auf beiden, bald nur auf einer Seite beschrieben, eine kleine Rötelzeichnung ist besonders eingeheftet. Das erste Blatt trägt die Widmungsschrift: Viris Eruditione Illustribus d. d. d. Ioannes Georgius Eck S. S. Theol. Cultor. Francus.

Der ursprüngliche Besitzer dieses Stammbuches war der nachmalige Professor Johann Georg Eck, der am 20. November 1,808 als letzter "Professor der Dichtkunst" (prosessor poëseos) der Leipziger Universität starb. Er war am 23. Januar 1,745 in Hinternahe bei Schleusingen, wo sein Vater Prediger war, geboren, hatte von 1,753 bis 1,763 das Gymnassum in Schleusingen besucht und Ostern 1,763 die Leipziger Universität bezogen. Ende 1,765 wurde er Magister, bestand 1,766 die theologische Kandidatenprüfung und begann 1,768, nachdem er sich entschlossen, die akademische Lausbahn einzuschlagen, in Leipzig Vorlesungen zu halten. Nach Gellerts

Tode murde er am 24. Januar 1770 gum außerordentlichen, am 16. Mai 1771 jum ordentlichen Orofeffor ernannt, übernahm als solcher am 25. Märg 1782 die Orofeffur der Moral und Politif, 1791 nach dem Code von friedrich Wolfgang Reiz die der Poesie. ) fünfmal hat er in den Jahren 1788 bis 1806 das Rektorat der Universität bekleidet, auch als Mitglied verschiedener gelehrten Dereine, fo der ehemaligen "Görlitifchen," fpater (feit Gotticheds führung, 1727) "Dentiden Befellichaft" und der ebenfalls von Gottiched 1752 gegründeten "Befellschaft der freien Kunfte" u. a., sowie als Bücherkommiffar fich thatig bewiefen. Seine Dorlefungen erftrecten fich auf Literaturgeschichte, lateinische Doetit und Übungen im Deutsch-Schreiben, Reden und Deklamiren; außerdem erklärte er den Plautus, Cereng, Borag und Juvenal. In feiner schriftstellerischen Chätiakeit lieken ibn die mit feiner amtlichen Stellung verbundenen Derpflichtungen gu feinen größern, felbständigen Urbeiten tommen. Mur gablreiche fleine Belegenheitsschriften hat er veröffentlicht, fast alle in lateinischer Sprache. für die Gelehrtengeschichte ift fein "Leipziger gelehrtes Tagebuch" (1780 bis 1806) von Bedeutung geworden, ein dronologisches Derzeichnis aller Schriften und Begebenheiten, die das wiffenschaftliche Leben Leipzigs in den genannten Jahren betreffen. Er hatte, ahnlich wie fein Dorganger Chrift, dem er in vielen Studen gleicht, eine große Bewandtheit in der lateinischen Derfififation und mar, ebenso

<sup>\*)</sup> Zu seinen Dorgangern in diesem Amte, welches er als der letzte bekleibete, gehörten unter andern: Joh. Friedrich Chrift, der bekannte Archaolog (1739—56), Karl Undreas Bel (1786—82), Chr. August Clodius (1782—84) und Friedrich Wolfgang Reiz (1785—90). Gottsched war Professor der Dialektik und Metaphyfik, Gellert nur außerordentlicher Professor. Moral.

wie jener, der späteren Entwicklung der deutschen Literatur entschieden abhold. Als Kuriosum sei noch erwähnt, daß er am 4. März 1802 — ein halbes Jahr nach der großartigen Ovation, die Schiller in Leipzig bei einer Aufführung seiner "Jungfrau" bereitet worden war! — im Namen der philosophischen Fakultät, deren Dekan er war, seinen juristischen Kollegen, den Dr. Aug. Cornelius Stockmann, den Dichter des Liedes "Wie sie so sanst ruhn," vor versammelten Dozenten und Studenten seierlich zum Dichter krönte — das zweite und letzte mal, daß die Leipziger Universität ein derartiges Possenspiel erlebte.\*) Die Prosessur der Poesse wurde nach seinem Tode eingezogen und mit der der Rhetorik vereinigt.

In das Stammbuch Ecks haben sich 82 Personen eingezeichnet. Sämtliche Einträge stammen mit einer einzigen Ausnahme aus Ecks Studentenzeit (1764 bis 1765) und den darauf folgenden drei Jahren (1766 bis 1768). Erst zweiunddreißig Jahre später ist das Buch dann noch einmal benuht worden. Im Jahre 1800 haben ein paar Holsteinische Prinzessinnen, Henriette und friederike, freundliche Worte des Dankes eingeschrieben für lehrreiche und angenehme Stunden, die sie in Leipzig im Verkehr mit Professor Eck verlebt hatten. In der Unterhaltung mag damals wohl der glücklichen Studentenjahre gedacht und dabei das Stammbuch wieder hervorgesucht worden sein. Alle Einzeichnungen stehen natürlich bunt durch einander; jeder schrieb sich eben ein, wo er gerade

<sup>\*)</sup> Die einzige Leipziger Dichterkrönung, die noch vorhergegangen, war die allbekannte, welche Gottsched am 18. Juli 1752 im Namen der philosophischen zufuktät an dem freiherrn von Schönaich wegen seines Heldengedichtes: "Hermann oder das befreyte Deutschland" vollzog — abrigens in absentia des Dichters. Ein Baron von Seckendorf nahm an seiner Statt den Korbeerkranz entgegen und dankte im Namen des Gekrönten dafür.

aufschlug. Da die Blätter aber fast ausnahmslos datirt find, so läßt sich mit leichter Mühe ihre wahre Reihenfolge herstellen, und dies führt zu intereffanten Ergebnissen.

Das Ulbum mag ein Menjahrsgeschenk gewesen sein, das der junge Studiosus 1764 von einem freunde erhielt. früheste Eintrag wenigstens ift datirt Halae Jan. 1764 und ftammt von einem fonft unbekannten Johann Undreas von Segner, jedenfalls dem Schenfgeber. Die nachften aber, die fich im Upril und Juni darauf einzeichnen, find die beiden Leipziger Professoren Chr. Ung. Cruffus, der bekannte Theolog und Philosoph, der Gegner der Wolffichen Schule, und -Bellert; in ihnen wird man diejenigen gu erkennen haben, die dem Besitzer unter feinen Cehrern am nachften ftanden und die meifte Unziehungsfraft für ihn befagen. Mitte Juni ift Ed in Balle gu Besuch und legt bei diefer Belegenheit fein Album Georg friedrich Meier, dem bekannten Afthetiker, dem Nachfolger und Plagiator Baumgartens, vor. Im Ungust fcreibt fich in Leipzig der junge Profeffor Clodius ein, der durch Goethe eine komische Berühmtheit erlangt hat; im September geht Ed nach Jena und macht dabei einigen Jenenser Dozenten seine Aufwartung. 1765 vervollständigte fich namentlich der Leipziger Kreis. Im Januar zeichnet fich Christian felix Weife ein, im februar der Theologe Burfcher. der "Barlefin" auf dem Katheder und der "Stentor" auf der Kangel, im Upril Johann August Ernesti, im Juli Reiste. Ingwischen ift Ed im Juni wieder in Jena gewesen und bat auch dort wieder ein paar Blatter eingeheimft. Um ergiebigften find die beiden Jahre nach Beendigung feiner Universitäts= ftudien, 1766 und 1767, gewesen. Der junge Magister tritt entschieden fecker auf als das Studentlein, er magt fich an die ersten Größen hinan. Unfang des Jahres 1766

werden noch eine Ungahl Leipziger nachgeholt, unter ihnen der damals noch junge Cheolog Samuel friedrich Morus, im Inli ift Eck in Balle und besucht unter andern Joh. Salomo Semler, den bekannten Rationaliften, und Klotz, den jungen, damals noch in dem Glange feiner frühzeitigen Erfolge fich sonnenden Geheimrat. Mitte August reift er nach Berlin, wo er fich über acht Cage aufhält, und der erfte, dem er dort. am 16. Auguft, fein Buchlein vorlegt, ift - Leffing. Ein eigentümliches Zusammentreffen, daß diese beiden, Klotz und Seffing, zwischen denen wenige Monate fpater die für Klotz fo verhangnisvolle fehde ausbrach, hier unmittelbar hinter einander fich einzeichnen mußten! Um 19. August folgt Spalding, am 20. Mofes Mendelsfohn, Sulzer und die Karfch, am 22. unter andern Ramler. Unf der Ruckreise werden Ende Auanst noch ein halb Dutend Wittenberger mitgenommen. Das folgende Jahr, 1767, bringt von Leipzigern nur noch einen oder zwei Nachzügler. Dagegen ift Eck im Januar in Dresden, wo fich Chr. Ludwig hagedorn, der Direktor der Kunftakademie, der jungere Bruder des Dichters, einschreibt, im Mai ift Zachariae von Braunschweig, im August Gleim von Balberstadt aus zum Besuche in Leipzia, und sofort sucht Ed ihre perfonliche Befanntichaft zu machen. Beinahe ber gange Juli aber und der Unfang des August ift ausgefüllt durch eine Aundreise, die ihn über Göttingen, Bannover, Celle, Bamburg, Altong, Brannschweig und Belmftädt führt, und von der er die reichste Stammbuchernte mit heimbringt. In Bottingen wird neben vielen weniger bedeutenden Pütter, der berühmte Staatsrechtslehrer, und Käftner, der bekannte Epigrammatiker, aufgesucht, in hannover Joh. Udolf Schlegel, der dort furg vorher in den Bafen eines Pfarramtes eingelaufen mar, der Dater der beiden Romantifer, in Altona

der Reftor Joh. Jakob Dufch, der von Seffing wiederholt ara gezauste Gottschedianer, in hamburg Samuel Reimarus, Klopftock und der zufällig von Braunschweig aus hier anwesende Ebert, allbekannt ans Klopftocks Ode an ihn, auf der Rückreise in Brannschweig der Ubt Jernsalem, der Dater des unglücklichen Werther-Bernfalem, und Gartner, der Begrunder der "Bremer Beitrage." Ohne nennenswerten Ertrag ift das Jahr 1768. Dagegen bringt das nachfte Jahr noch ein paar wichtige Erganzungen. Im Januar wird bei einem Besuche in Dresden Lippert, der Herausgeber der "Daktyliothek," und jedenfalls auch Rabener aufgesucht; des letteren Eintrag träat tein Datum, fteht aber mit dem Lipperts auf derselben Seite. Im Mai ift Basedow in Leipzig, "auf der Reise gur innerlichen und außerlichen Beforderung des Elementarbuchs," wie er zu seinem Eintrage hinzugesetzt bat; anch er entgebt dem eifrigen Sammler nicht. Unfang Juni ift Ed felbft in Erfurt; wieder begleitet ihn das trene Buchlein, und Wieland und Riedel, beide damals Dozenten an der Erfurter Universität, muffen .ihren Beitrag fpenden. 3m September endlich wird noch Johann Georg Jacobi in Balle eingeheimft, deffen Eintrag den Schluft macht. Undatirt ift außer Rabeners nur Befers Blatt, die ichon ermahnte fleine Zeichnung. Doch gehört auch fie jedenfalls in das Jahr 1766 oder 1767.

Eine bedächtige Durchsicht des alten Studentenstammbuchs ist in mannichfacher hinsicht lehrreich. Wir blicken zunächst auf das Sprachenverhältnis und bemerken, daß von den 81 Einträgen 49 in lateinischer, 30 in deutscher, je einer in englischer und französischer Sprache geschrieben sind; d. h. der Zusatz bedient sich dieser Sprache, der gewählte Spruch ist z. B. in den lateinischen Blättern oft ein griechisches, bisweilen ein hebräisches, einmal sogar ein englisches Sitat. Mit

Titaten behelfen sich siberhaupt die meisten; die, welche einen eignen Gedanken oder gar eine eigne poetische Leistung hinschreiben, bilden die Minderheit. Was die Schriften betrifft, aus denen die Titate entlehnt werden, so begegnet vor allem die Bibel, daneben namentlich lateinische Untoren, seltener dentsche Dichter. Charakteristisch find die deutschen Jitate, insosern sie zeigen, was damals gelesen wurde, was populär war. Wie in Klopstocks Ode "Der Jürchersee" (1750) auf dem Kahne von Kirzels junger Fran "Hallers Doris" gessungen wird und dann "die Jünglinge singen und empfinden wie Hagedorn," wie noch in Vosens "Luise" (1784) beim Lustwandeln im Walde

empfundene Lieder von Stolberg, Barger und hagedorn, von Claudius, Gleim und Jacobi

angestimmt werden, fo werden wir uns nicht wundern, auch unter den Sprüchen unfers Stammbuches wiederholt Baller und Bagedorn zu begegnen; daneben finden fich Stellen aus Logan, Bellert, Gifete und Wielands "Musarion." In der Unnahme, daß die Wahl des Spruches auch immer für den Schreiber darafteriftisch fei, daß tiefe verfonliche Überzengungen fich darin aussprechen, wird man nicht zu weit geben dürfen. Bezeichnend mag es wohl fein, wenn Succow, der Jenenfer Naturphilosoph, in seinem Spruche: Unius corporis destructio alterius est generatio (Die Berftorung des einen Korpers ift die Erschaffung eines andern) fich als ftrammer Unhänger des Empedofles und der Utomistifer zeigt, wenn Butter, der große Staatsrechtslehrer, mit seinem kurzen Deo et reipublicae den Datriotismus neben die Gottesfurcht ftellt, wenn Sulger. der hauptafthetifus der Zeit, mit dem horagischen Est modus in rebus, sunt certi denique fines auf Mag und Begrengung

den Nachdruck legt; aber viele haben fich ficher mit neutralen Unssprüchen begnügt, die überallbin paffen. Der eine weift den jungen Studenten griesgrämlich auf Cod und Ewigkeit hin, der andre predigt froblichen Lebensgenuk, und dem einen ift es vielleicht fo wenig Ernft damit gemesen wie dem andern. Charafteriftischer ift die außere form, in der die Gingeichnungen auftreten: auf der einen Seite Kurge, Natürlichkeit und Einfachheit, auf der andern Breite, Zopf und Schwulft. Um umftandlichften find die Unbedeutenoffen. Klopftock, Seffing, Wieland feten fimpel ihren Namen unter ihren Spruch; Universitätsprofessoren, deren Mamen man heute faum noch fennt, gablen mit Grandezza alle ihre Citel und Würden auf: fie find dann wenigstens auch gegen den glücklichen Befitzer des Stammbuches mit doctissimus, clarissimus, ornatissimus. praenobilissimus und andern fuperlativen Pradifaten nicht farg - nach dem Grundsate: Gebt allen alles, damit euch von allen alles wiedergegeben merde.

Im folgenden teilen wir eine kleine Unswahl aus den Blättern unsers Stammbuches mit, indem wir uns dabei auf die wichtigeren Erscheinungen der deutschen Literaturgeschichte des vorigen Jahrhunderts beschränken und der üblichen Gruppirung derselben solgen. Da begegnen uns zunächst von Leipzigern Clodius, Gellert und Christian felix Weiße. Einer sehlt: Gottsched. Doch kann uns das nicht wundernehmen. Gottsched starb 1766. Uls Eck die Universität bezog, hatte er seine Rolle schon längst ausgespielt. Was im Oktober 1765 der junge Goethe nach Frankfurt schrieb: "Ganz Leipzig verzachtet ihn. Niemand geht mit ihm um," das wird auch 1764 schon gegolten haben, als Eck sein Stammbuch in Zewegung setze. Gellert hat sich mit dem simpeln Quintilianischen Pectus disertos sacit (Das Herz ist es, was beredt macht) begnügt.

Weiße füllt sein Blatt mit einigen englischen Dersen, vielleicht einem Zitat, und schreibt auch, der einzige im ganzen Buche, den Zusat englisch — sicherlich bezeichnend für den, der sich lange Zeit als den deutschen Shakespeare betrachtete, bis Lessing ihn hierüber in aller Freundlichkeit eines Bessern belehrte. Clodius widmet "seinem Freunde und Zuhörer" folgendes "Fragment einer Ode auf den Ruhm," welches merkwürdigerweise frei ist von jener Verbrämung mit Fremdwörtern und mythologischen Namen, die der Student Goethe in seiner "Ode auf den Ruchenbäcker Hendel" so ergötzlich verspottet hat:

Die ihr des Auhms begehrt, schöpft aus der Weisheit fülle Den wahren Auhm, verschertst ihn nicht!
Bewundert Gott im Staub, und preist ihn in der Stille,
Und dittet ihn um Muth zur Psticht.
Terfreut euch nie zu seht, denckt mitten im Getümmel
Der Welt, und der Geschäfte, Gott;
Denckt der Allgegenwart, denckt an den nahen Himmel
Und sepd vertrauter mit dem Cod.
Liebt den der euch verfolgt, sepd ohne Falsch, beleidigt
Rie eures Nächsten Eigenthum,
Ehrt euer Vaterland und wenn ihr es vertheidigt
Schont euer Blut nicht — dis ist Auhm.

Eine Unzahl von denen, die in den vierziger Jahren in Leipzig von dem Einflusse Gottscheds sich losgemacht und sich um die "Bremer Beiträge" geschaart hatten, fanden sich später als Dozenten am Carolinum in Brannschweig wieder zusammen; Ecks Stammbuch hat drei von ihnen aufzuweisen: Gärtner, Ebert und Zachariae. Gärtner greift zu einem Spruch seines Freundes Giseke, Ebert zitirt ein paar Hagedornsche Zeilen; Zachariae, der "Prosessor der Dichtkunft," schwingt sich zu folgenden eignen (?) Versen auf — beiläusig fast den einzigen fünffüßigen Jamben im ganzen Buche, neben den dominirenden Alexandrinern:

Beglüdt ift Der, der keines Mächtgen Sklav Sich selber lebt; dem bey Nordwestensturm Kein Schiff zerscheitert am untreuen fels; Den Hoffnung nicht im Vorgemach ernährt, Und der, wenn ringsum ihn der Choren Schaar Auf Auhm erhigt, nach Schattenehre hascht, Derborgen liegt im Winkel seiner Welt.

Drei andre, die auch in den vierziger Jahren in Leipzig gufammengeftanden hatten, waren, als Ecf mit feinem Stammbuche umherzog, nach verschiedenen Richtungen hin verstreut: Rabener lebte als Steuerrat in Dresden, Johann Udolf Schlegel als Daftor an der Marktfirche in hannover, Käftner als Profeffor der Mathematik und Ohvsik in Göttingen. Rabener hat ein recht ungeeignetes Stammbuchblatt geliefert; er jammert über seine unerquickliche Umtsthätigkeit, indem er die Worte gitirt, in denen ein antifer Kollege von ihm, der jungere Plinius, als faiferlicher quaestor aerarii ahnlichen Klagen Suft macht (Epist. I, 10): Subnoto libellos, conficio tabulas, scribo plurimas, sed illiteratissimas, literas (3d muß Aftenftucke unterfdreiben, Rechnungen aufftellen und viele, höchft triviale Briefe fcreiben). Schlegel hat ein paar herzlich unbedeutende Zeilen eigner Mache eingeschrieben, die wir dem Sefer erlaffen; Käftner dagegen folgendes hubiche Epigramm:

> So wie wir aus der Kinder Chaten Der reifern Jahre Crieb errathen So prüft uns Bott in diefer Welt: Hier läßt er uns noch Spiele wählen Bis einstens den erwachsnen Seelen Die Puppe selbst nicht mehr gefällt.

Don den Hallensern wäre Johann Georg Jacobi zu nennen, dem wir gleich noch seinen Intimus, Gleim in Halberftadt, anreihen. Die erlauchten Häupter der Unakreontik haben fich beide mit Blumchen aus fremden Garten begnügt. Gleim greift zu den Sallerschen Zeilen:

Mach beinen Raupenstand und einen Cropfen Zeit Den nicht zu beinem Zwed, die nicht zur Ewigfelt,

Jacobi zu den Berfen aus der "Musarion":

Mein Element ift heitre, fanfte Freude, Und alles zeigt sich mir in Aofenfarbnem Cicht.

Die Berliner Kreise sind durch Lessing, Mendelssohn, Ramler und die Karsch vertreten. Auf Cessings Blatt wird man besonders gespannt sein, und was er geschrieben hat, enttäuscht auch nicht. Er hat eine Zeile aus der köstlichen Epistel des Horaz gewählt, in welcher der Dichter einem jungen Freunde Lehren über den Umgang mit Vornehmeren giebt und ihm dabei Aristipp, den Cyrenaiser, als das Ideal eines seinen Weltmannes ausstellt, der es verstanden habe, die Gunst der Großen mit Ehren und ohne Selbsterniedrigung zu behaupten. Mit stücktiger Hand, aber in geschmackvoller, symmetrischer Ansordnung, nach Art einer Lapidarinschrift, hat er eingezeichnet:

Horat.

Omnis Aristippum decuit color et status et res.

m. c. sc. Gotthold Ephraim Lessing. Berol. d. XVI. Aug. 1766.

Es ist eigenstes Erlebnis, was er hiermit niederschrieb; auch er hatte in den fünf Breslauer Jahren, die hinter ihm lagen, im Dienste Cauentiens sich als kluger Aristipp bewährt. Mendelssohn schreibt ebenfalls einen lateinischen Spruch: Felix in terra sapiens, et in aethere selix. Ramler greift zu einem Logauschen Epigramm — wiederum bezeichnend. War er doch einer der weniaen, die sich um den beute ja wieder all-

bekannten, damals aber so gut wie vergessenen Epigrammendichter aus dem dreißigjährigen Kriege gekümmert hatten; 1759 hatte er mit Lessing gemeinschaftlich eine Unswahl der Loganschen Sinngedichte neu herausgegeben. Ungemein freigebig mit ihren poetischen Gaben ist Unna Luise Karsch gewesen; sie hat sich zweimal eingeschrieben, einmal am 20. Uugust 1766, dann noch einmal tags darauf an einer andern Stelle des Buches. Der erste Eintrag, den sie mit ihrem Namen unterzeichnet hat, ist folgender:

fey Stets als weifer Mann und crift
Dergnügt mit dem was gegenwärtig ift
die Jukunft bekte Gott mit diken finsternisen
wenn dir daß richtende gewisen
nur Jeden abend fagt heut hast du recht gelebt
dann frage nie darnach ob morgen
Sturm oder Sonnenschein Derborgen
dicht über deinem Haupte schwebt.

### Der zweite Gintrag lantet:

sey gleich in Sachsen oder Franken du der entpfindung und gedanken auf freyer Stirn und in dem offnen auge Trägt sey wo Du wisst von Fremden oder Freunden geliebt Bewundert und gepstegt und auch gehaßt von Stillen feinden Sey wo dein ichtestaal dir gebeut in welcher lufft ausst welcher Erde erinnre dich nur stets daß meine redligkeit dir immer guttes wänschen werde

Sappho

Die Handschrift zeigt, daß diese völlig interpunktionslose deutsche "Sappho" niemand anders ist als abermals die Karsch. Auf den Besitzer des Stammbuchs scheint ihre reiche Spende einen besonders rührenden und nachhaltigen Eindruck gemacht zu haben. Als die Dichterin 1791 starb, widmete Eck ihrem Un-

denfen eine Ungahl lateinischer Crauergedichte (Elegi in mortem Anna Ludovicae Karschiae. Lips. 1792).

Endlich bleiben noch Klopftod und Wieland übrig. Klopftod behilft fich mit ein paar hagedornschen Zeilen:

Der Beift, durch den ein Cato groß geworden, fahrt in fein Band, er ruht auf feinem Orden.

Wieland hat auf einer linken Seite des Buches geschrieben: Wir bessern nicht gern an den Wercken der alma mater rerum. Sein jüngerer Erfurter Kollege Riedel, Klotzens bekannter Sekundant in der archäologischen fehde mit Lessing, schriebsupplirend auf die gegenüberstehende Seite: Und lieben den Spruch ridendo dicere verum.

Un diesen Proben sei es genug. Aur über das Gesersche Bilden noch ein Wort. Es ist bezeichnet A. F. Oeser und soll, wie eine von späterer Hand hinzugefügte, kaum noch leserliche Bleististnotiz besagt, den Philosophen darstellen, der in Gegenwart mehrerer Zuschauer Linsen durch ein Aadelöhr wirft. Wer war der "Philosoph," der sich so geistreich die Zeit vertrieb? Das Geschichtchen scheint damals populär gewesen zu sein. Unch im Leipziger Musenalmanach von 1770 fragt Michaelis in einem witzigen Aeujahrsgedicht mit Beziehung auf die poetischen Erzeugnisse des verstossenen Jahres:

Wer traf mit seinem Hirseforn Das feinste Nabelöhr im ganzen vorgen Jahre?

Cebten wir selber noch in jener weichen, elegischen Zeit, wo unser Studentenstammbuch von Hand zu Hand ging, so würden wir vergilbte Blätter, über die vor mehr als hundert Jahren die feder so vieler großen Geister gegangen, vermutlich nicht ohne Chränen im Auge aus der Hand legen, Chränen der Wehmut über die schnöde Vergänglichkeit und

darüber, daß ein erbärmliches Stück Papier den Menschen überleben muß. In unserm rauheren Zeitalter scheiden wir von dem Büchlein mit einer kühlern Betrachtung. Wir sind gewohnt, das siebzehnte Jahrhundert in unser poetischen Literatur als die Periode der "Gelehrtendichtung" zu bezeichnen, und geneigt, schon im ersten und zweiten Drittel des achtzehnten überall die Dorwehen der großen Sturm- und Drangzeit zu erblicken. Wie tief die deutsche Dichtung aber auch damals noch im Gelehrtentum steckte, ist uns selten so greisbar deutlich geworden wie hier, wo fast der ganze deutsche Parnaß jener Tage auf und zwischen Universitätskathedern uns vor Augen tritt.





# Goethiana.

eber die Beziehungen Goethes zu Ceipzig sind — abgesehen natürlich von seiner eignen Erzählung in "Dichtung und Wahrheit" — die Hauptwerke "Goethes Briefe an Ceipziger Freunde, herausgegeben von Otto Jahn" mit der Einleitung "Goethes Jugend in Ceipzig" (Ceipzig, 1849, in zweiter,

vermehrter Auflage [867 erschienen) und "Goethe und Leipzig von Woldemar freiherrn von Biedermann" (2 Bde., Leipzig, [865); außerdem sind noch von Wichtigkeit die betreffenden Partien von G. v. Loepers Anmerkungen zu "Dichtung und Wahrheit" (Bd. 2, S. 256 bis 342). Die folgenden Blätter enthalten zu dem reichen, an diesen drei Stellen aufgespeicherten Material eine Reihe von Nachträgen.

## Die Goethehaufer.

Unker der Studentenwohnung Goethes in der "Großen feuerfugel"\*) intereffiren von Baufern, in denen er in Leipzig verkehrt hat, vor allem drei: die Pleifenburg, wo Befer wohnte, das Breitkopfische und das Schonkopfische Baus. Betreffs des Breitkopfischen hauses besteht ein feltsames Migverftandnis. Boethe felbft berichtet: "Bernhard Chriftoph Breittopf, der eigentliche Stifter der familie, der als ein armer Buchdruckergefell nach Leipzig gefommen mar, lebte noch und bewohnte den Goldenen Baren, ein ansehnliches Gebäude auf dem Neuen Neumarkt, mit Gottsched als Hausgenoffen. Der Sohn Johann Gottlob Immanuel war auch ichon längst verheiratet und Dater mehrerer Kinder. Einen Teil ihres ansehnlichen Dermögens glaubten fie nicht beffer anwenden gu konnen, als indem fie ein großes neues haus, Zum filbernen Baren, dem ersten gegenüber errichteten, welches bober und weitläuftiger als das Stammhaus felbft angelegt mard. Gerade gu der Zeit des Baues ward ich mit der familie befannt." Er ergahlt dann weiter, wie er mit den beiden Sohnen des jungern Breitkopf verkehrt habe, wie er der familie "beim Auf- und Musbau, beim Möbliren und Einziehen" zur hand gegangen fei, wie er "in dem neuen hause," das er so habe entsteben feben, oft gum Besuch gewesen fei, wie er mit den Sohnen musigirt und die Sammlungen des Daters besichtigt habe, wie er von Zeit gu Zeit einen Urgt, Doktor Reichel, "gleichfalls einen hausgenoffen," fonsultirt habe, und endlich wendet er fich gu

<sup>\*)</sup> Wo lagen die "artigen Zimmer, die in den Hof sahen"? Wenn Biedermann Recht hatte, daß sie in dem nach dem Neumarkte zu gelegenen Gebäudeteile zu suchen seien, so wurde sich die von dem "Ocrein für die Geschichte Leipzigs" angebrachte Gedenktafel an falscher Stelle befinden.

seinen Versuchen in der Kupferstecherei mit den Worten: "Aun sollte ich in diesem Hause noch eine andre Urt von Verbindung eingehen. Es 30g nämlich in die Mansarde der Kupferstecher Stock."

Hier ist zunächst ein kleiner Irrtum Goethes zu berichtigen. Leipzig hatte zu seiner Zeit einen "Markt," einen "Ulten Neumarkt" und einen "Neuen Neumarkt"; die beiden letzteren — keine Plätze, sondern Straßen, in die sich aber auch allmählich der Marktverkehr gezogen hatte — heißen heute Universitätsstraße und Neumarkt. Die Breitkopfischen Häuser liegen aber auf der Universitätsstraße, also nicht auf dem "Neuen," sondern auf dem "Ulten Neumarkt." In welchem Hause ist nun Goethe ein- und ausgegangen? Im Goldenen oder im Silbernen Bären?

Coeper bemerkt, indem er sich auf Biedermann bezieht: "Doktor Reichel, im Goldnen Bären wohnend, war Lehrer an der Universität, seit 1767 außerordentlicher Professor der Medizin. Der Kupferstecher Stock wohnte gleichfalls im Goldnen Bären, der unter solesem hauses zu verstehen." Biedermann aber verlegt Reichel in den Silbernen, Stock in den Goldnen Bären.

Es ist wunderlich, wie man aus Goethes Cext so etwas hat herauslesen können. Wer seiner Erzählung unbefangen folgt, kann nicht im Zweifel sein, daß der Goldne Bär mit der Erwähnung Gottsches abgethan ist, und alles folgende, der Bericht über Goethes Verkehr in der Jamilie Breitkopf ebenso wie die Erwähnung Reichels und Stocks, sich lediglich auf das neuerbaute Haus, den Silbernen Bären, bezieht. Und so ist es denn auch. Nach den Leipziger Udresbüchern aus Goethes Studentenzeit wohnten Stock und Reichel ebenso wie Johann Gottlob Immanuel Breitkopf "auf dem alten Neu-

markte, im weißen Bär," Bernhard Christoph Breitkopf aber "auf dem alten Aeumarkte in seinem Hause, zum Goldenen Bär genannt," und ein uns vorliegendes, zu Steuerzwecken angesertigtes Register sämtlicher Bewohner Leipzigs vom Jahre [77] verzeichnet gleichfalls im vierten Stock des Silbernen Bären: "Stock, Kupferstecher. Männer ], Weiber ], Kinder 3, Gesinde 2."

Über die Stelle des Schönkopfischen hause ist kein Zweifel, es lag auf dem Brühl neben dem Echause am hallischen Gäßchen, dem "Goldnen Upfel" oder "Sonnenweiser." Wer aber, wie es oft geschieht, Goetheverehrer heute vor das haus führt und es ihnen als dasjenige zeigt, in welchem Goethe einst seinem "Ünnchen" das Leben schwer gemacht habe, begeht eine pia fraus. Das haus ist in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts abgetragen und neu gebaut worden.

Die Schönkopf waren eigentlich Zinngießer, auch Chriftian Gottlob Schönkopf noch, der 1740 das haus von feinem Dater geerbt hatte und mit einer frankfurter Zinngieferstochter verheiratet mar. 1756 aber hing er die Zinngießerei an den Nagel und that einen Weinschanf auf, der über zwanzig Jahre bestand; von 1757 bis 1777 heißt es in den Udregbüchern: "Br. Chriftian Gottlob Schonfopf, im Brühle, in feinem Baufe, ichenkt Wein." freilich konnte damals von "feinem" Baufe von Rechtswegen nicht die Rede fein. Schon 1754 batte er es, weil er Beld brauchte, an den Kaufmann Bottfried Windler "wiederkauflich" auf vier Jahre verkauft. Er machte aber niemals Unftalten, es wieder einzulosen, ließ es verfallen, und als 1786 Gottfried Winckler d. J., der Kunftsammler, Ernft machte und auf wirklicher Abtretung des hauses bestand, legte fich "aus bewegenden Urfachen" der damalige Oberhofgerichtsaffeffor Dr. Kanne, der schon seit 1770 als glücklicher Gemahl "Unnchens" in dem Hause wohnte, ins Mittel und übernahm es. Dieser hat dann den Neubau aufgeführt.

Ein viertes haus, wo Goethe viel verkehrt hat, mar das. in welchem fein freund Behrifch, der hofmeifter des jungen Grafen Lindenau, mit feinem Bögling wohnte, und deffen Boethe in den Worten gedenkt: "Obgleich der junge Mann feineswegs vernachlässigt wurde und Behrisch fich entweder in dem Zimmer des jungen Grafen oder wenigstens daneben aufhielt, die Collegia mit ihm febr ordentlich frequentirte, bei Tage nicht ohne ihn ausging, auch denselben auf allen Spagiergangen begleitete, fo maren wir andern doch auch immer in Apels Baufe gu finden und zogen mit, wenn man luftmandelte." In der Unmerfung, die Loeper gu diefer Stelle macht. haben wohl bofe Kobolde ihr Wefen getrieben. Er fcbreibt: "Apels Haus, einst das Absteigequartier Angusts des Starken. lag auf dem Meuen Meumarkt (Poftstrafe). Dort wohnte der junge Lindenau, und in den Umgebungen machten die freunde sfanfte Nachtgange in der Mondendammerung. Die Bauptpromenade der Stadt mar gwischen dem Barfufer- oder Chomaspförtchen und dem Detersthor." Diefe Sate enthalten faft fo viel Irrtumer als Zeilen. Es giebt zwei ehemalige Upeliche Baufer in Leipzig. Das eine liegt auf dem Meumarkt (wo fommt die Pofistrafe her?), der "feuerfugel" gegenüber, und. enthielt ju Goethes Zeit und noch bis weit in unfer Jahrhundert herein in feinem dritten Stock eine Menge "Studentenbuden" der fürchterlichften Urt; im Studentenmunde murde es die "Apelei" genannt. Das andre, das bekannte "Königshaus," ein Jahrhundert lang und darüber das Absteigequartier des furfürstlichen Hofes, lieat am Markte, und hier wohnte Behrifch mit dem Grafen Lindenau. Die Bauptpromenade aber für diejenigen, die um die Stadt oder, wie man in Leipzig

noch heute sagt, "ums Chor" gingen, war nicht "zwischen dem Barfüßer= oder Chomaspförtchen und dem Petersthor," denn das Barfüßerpförtchen und das Chomaspförtchen war zweierlei. Dielmehr erstreckte sich das älteste und beliebteste Stück, welches Rosmäsler 1777 in dem bekannten Kupferstiche Promenade de Leipsic verewigt hat, eben vom Barfüßer- bis an das Chomaspförtchen; hier war das Stelldichein der seinen Welt. 1748 war diese Promenade vom Chomaspförtchen bis an das Petersthor weitergeführt worden.

#### Die Hunftsammlungen.

Da wo Goethe von den Unregungen erzählt, die er im Kreise Gesers und der Leipziger Kunstsammler empfangen habe, schreibt er auch: "Die alte Pleißenburg, die Zimmer der Afademie, vor allem aber Gesers Wohnung, nicht weniger die Winklersche und Richtersche Sammlungen habe ich noch immer lebhaft gegenwärtig." Hierzu bemerkt Loeper betress der Richterschen Sammlung: "Richter, Kaufmann, besaß eine von seinem Vater begründete Sammlung von Gemälden, Kupferstichen, Handzeichnungen, von welcher Christ einen Teil, die Gemmen, schon 1743 beschrieben hatte," und verweist dabei auf zwei Stellen in Justis Biographie Winckelmanns. hier liegt eine Vermengung von zwei verschiedenen Sammlungen vor. Das richtige ist folgendes.

Ju Anfange des achtzehnten Jahrhunderts lebte in Leipzig der Kaufmann und Ratsherr Chomas Richter (geb. [6. November [652, geft. 25. Juli [77]9), der durch den Handel mit den im fächsischen Erzgebirge gewonnenen Blaufarbewaaren, damals wie heute einem Weltgeschäft, zu großem Wohlstande gekommen war. Sein Handel wurde nach seinem Code unter der Kirma "Gebrüder Richter" von drei Söhnen

fortgeführt: Chomas Benedikt Richter (geb. 20. Januar 1687, gest. 24. August 1722), Johann Christoph Richter (geb. 29. Oktober 1689, gest. 27. Februar 1751) und Johann Jacharias Richter (geb. 26. August 1696, gest. 19. Dezember 1764). Die beiden letztgenannten Brüder — der erstgenannte starb jung — gelangten später ebenfalls in den Rat der Stadt, Johann Christoph erhielt außerdem von der kurfürstlich sächslichen Regierung den Citel Kammer- und Bergrat.

Diese beiden legten jeder eine Naturalien- und Kunftfammlung an. Bur Naturaliensammlung, die vorwiegend Mineraliensammlung mar, murden fie angeregt durch die Belegenheit, die ihnen ihre Derbindung mit dem erzgebirgifchen Bergbau bot. Während aber in der Sammlung Johann Christoph Richters die Naturalien den Hauptbestandteil bildeten. mit dem er, mehr als Uppendix, eine Gemmensammlung verbunden hatte, waren in der Sammlung Johann Zacharias Richters die Naturalien Nebensache, fie mar in erfter Linie Kunftsammlung. Beide Sammlungen waren raumlich durchaus getrennt. Johann Chriftoph hatte 1718 das auf der Bainftrafe gelegene Baus "Zum fleinen Joachimsthal" erworben und das Blaufarbewaarengeschäft, das fich anfänglich auf der Reichsstrafe befand, dorthin verlegt. Seine Sammlung aber blieb bis an feinem Code auf der Reichsstrafe. In dem "Jett lebenden und florirenden Leipzig" wird fie noch 1746 unter den allgemein quagnalichen Sebenswürdigkeiten der Stadt und 3war unter den "Naturalien=Kammern" mit folgenden Worten angeführt: "Musaeum Richterianum, welches eine vortrefliche Sammlung reicher Stuffen, Bergarthen, gebildeter und ungebildeter Steine enthält. Infonderheit find feine alten Römi= ichen und Briechischen Gemmae berühmt. Man fiehet auch

da eine complete Ordnung aller Conchylien, trockner fische, Insecten, See-Gewächsen, nebst einer zahlreichen Bibliotheck. Es ist fremden und Einheimischen erlaubt diesen schönen Dorrath zu besehen." Nach dem Tode des Begründers erbte die Sammlung sein Sohn, der Professor der Cheologie Johann Georg Richter, der sie auf die Hainstraße verlegte, und in dessen Besitze sie noch zu Goethes Zeit war.

Die Sammlung Johann Zacharias Richters dagegen erscheint überhaupt erft zu Goethes Zeit in den Leipziger Udrefe büchern. So lange der Begründer lebte, bis 1764, scheint fle dem Publikum nicht zugänglich gewesen zu sein. Erft als fie nach dem Code desfelben in die Bande feines Sohnes Johann Chomas Richter übergegangen war, wird fie im Udregbuch, und zwar ihrerfeits wieder in zwei raumlich getrennte Ceile zerlegt, unter den Sehenswürdigfeiten genannt. Der erftere, sicherlich unbedeutendere Teil fteht im "florirenden Leipzig" von 1768 unter den "Maturalien= und Kunftfammern" mit den Worten: "Das zweyte Richterische Cabinet, deffen Besitzer Berr Johann Chomas Richter ift, in welchem fich eine Sammlung von Mineralien, Conchylien, Artefactis, und gur Copographie und Geschichte der Malerey gehörigen Büchern befindet, und auf der fleischergaffe, in dem Binterhause des kleinen Joachimsthales, anzutreffen." Der zweite, wichtigere Ceil wird unter den jetzt zuerft erscheinenden "Malerey-Cabineten" folgendermagen aufgeführt: "Die Richterifche Sammlung von Gemälden, Kupferstichen und Originalzeichnungen, welche Berrn Johann Chomas Richtern zuständig, und fich auf dem Chomas-Kirchhofe, in Berrn Johann friedrich Richters [des Bruders von Johann Chomas] Hause befindet." Das erwähnte Baus war Chomaskirchhof Mr. 2, das zweite Baus vom Thomaspförtchen her, heute durch einen Neubau ersetzt.

Don den Sammlungen beider Brüder nun wurde die erfte, die Johann Christophs, 1743 von zwei Leipziger Universitätslehrern, dem Orofessor der Unatomie und Chirurgie Johann Ernft Bebenftreit und dem Urchaologen Johann friedrich Chrift in einem prachtvollen, mit folorirten Kupferstichen geschmuckten foliobande publigirt. Bebenftreit bat darin die Naturalien, Chrift die Gemmen beschrieben. \*) 21s Titelbild ift dem Bande ein Porträt des Sammlers beigegeben, nach Manjocky von Bernigeroth d. J. gestochen. Diese Sammlung auf der hainstraße mag Goethe als Student wohl auch gefeben haben, aber natürlich ift fie es nicht, welche er in "Dichtung und Wahrheit" meint. Dies ift vielmehr die Bemalde- und Kupferstichsammlung Johann Zacharias Richters auf dem Chomaskirchhof. Mit dieser aber hat die Chriftsche Gemmenbeschreibung nichts zu thun. Jufti, auf den fich Loeper beruft (Winckelmann I, S. 377 und 379), behauptet das auch nirgends; er gitirt nur das Museum Richterianum. fagt aber nicht, daß darunter die Richtersche Bemaldesammlung ju verftehen fei. Uuch Biedermann halt die Beschreibung Chrifts von der Richterschen Gemäldesammlung fern.

Was die Gemäldesammlung Gottfried Wincklers betrifft, die größte und berühmteste, die Ceipzig im vorigen Jahrhundert besaß, so besteht auch über sie ein Irrtum hinsichtlich des Cokals. Sie befand sich nämlich nicht, wie mehrsach behauptet worden ist, in dem Hohmannschen Hause (Katharinenstraße 8), sondern drei Häuser weiter nach dem Brühl hinaus. Das Wincklersche Haus, das von der Mitte des siedzehnten Jahrhunderts bis in unser Jahrhundert herein ununterbrochen der Familie gehörte, von 1731 bis 1771 Gottsried Winckler d. Ü., bis 1781 dessen

<sup>\*)</sup> Musei Richteriani dactyliotheca gemmas scalptas opere antiquo plerasque complexa interprete Joh. Frider. Christio.

Erben, von 1781 bis 1795 Gottfried Winckler d. J., dem Kunstsammler, war auf der Katharinenstraße das dritte Haus vom Brühl her (Katharinenstraße 11). Dort war auch die Gemäldesammlung.

Der Name Winckler begegnet noch einmal in der deutichen Literaturgeschichte: ein Winckler mar es, Chriftign Bottfried, der im Mai 1756 von Leipzig aus mit Leffing die Reise nach den Niederlanden unternahm, deren beabfichtiate fortfetung nach England und frankreich Ende Muguft durch den Unsbruch des fiebenjährigen Krieges vereitelt murde. Dielleicht interesfirt die Mitteilung, in welchem verwandtschaftlichen Derhältnis dieser zu dem Kunftsammler ftand: beider Großpater maren Bruder gemesen. Der Dater Christian Gottfrieds. Chriftoph Georg Windler, hatte 1745 die "Große feuerfugel" gekanft und mar 1748 gestorben. Christian Gottfried (geboren 4. Mai 1734), der bei des Vaters Code 14 Jahre alt war, übernahm 1751 als studiosus juris den vaterlichen Grundbefit. 21s er mit Ceffing 1756 die ermähnte Reise antrat, war er 22, Ceffing etwas über 27 Jahre alt. Da er die "fenerkugel" bis gu feinem Code, 1788, befaß, fo fällt, auker von Leffing, auch noch von Boethe ein fcwacher Schimmer auf feinen Namen.

## Das Cheater.

Besser noch als ans "Dichtung und Wahrheit" sieht man ans einem kleinen unter die Cheateraussätze Goethes eingereihten Fragment: "Leipziger Cheater (1765 bis 1768)," von welcher Wichtigkeit für den Studenten Goethe das Leipziger Cheater gewesen ist. Gewiß das wichtigkte aber unter seinen damaligen Cheatererlebnissen war das, was er an die Spitze jenes Fragmentes stellt: daß gleich im ersten Jahre

seines Leipziger Aufenthaltes dem Schauspiel, welches bis dahin in den Mauern der Stadt ein unstätes Wanderleben hatte führen müssen, durch die Freigebigkeit und Unternehmungslust eines kunststnigen Bürgers eine bleibende Stätte bereitet wurde. "Auf dem neuerbauten Cheater erhielt natürlicherweise das Schauspiel neue Aufmunterung und Belebung." Im Oktober 1766 wurde das Leipziger Komödienhaus mit Elias Schlegels "Hermann" festlich eröffnet.

Nicht ficher ift bisher der Cag diefer erften Unfführung gewesen. Blumner (Geschichte des Leipziger Theaters, S. 131) meinte, die letzte Dorftellung, die Koch auf dem alten Schauplate in Quandts hofe gegeben habe, "muffe" den 5. Of. tober stattgefunden haben, und da in der Clodiusschen Schluße rede zu diefer Dorftellung die Eröffnung des neuen Baufes auf den folgenden Cag angekündigt wird, fo hielt er den 6. Oftober für den Eröffnungstag. Diefer Bermutung fteht die Unaabe der Schauspielerin Karoline Schulze gegenüber, die in ihren von Uhde herausgegebenen Denkmurdigkeiten (Biftorifches Caschenbuch 1874, S. 401) aufs bestimmtefte den 10. Oktober als den Eröffnungstag nennt. Gewiß ift dieser Widerspruch die Urfache, weshalb Düntzer, der fonft in feinem Leben Boethes mit fo diariumsmäßiger Benauigkeit vorschreitet, in diesem falle nichts andres zu sagen wagt, als die Eröffnung des neuen Theaters habe "anfangs Oftober" ftattgefunden.

Uhde rühmt in der Einleitung zu den Denkwürdigkeiten der Karoline Schulze die oft überraschende Genauigkeit ihrer Aufzeichnungen. Auch der vorliegende fall ist ein Beweis dafür: ihre Angabe ist die richtige, wie sich aus doppelter aktenmäßiger Quelle nachweisen läßt.

Im Leipziger Ratsarchiv befindet fich eine handschriftliche Chronit von Leipzig, welche in vier stattlichen foliobanden

die Jahre 1714 bis 1771 umfaßt. Sie kündigt fich auf dem Citelblatte des erften Bandes ausdrücklich als fortfetung ber bekannten gedruckten Leipziger Chronif von 3. 3. Dogel an, die bis jum Jahre 1714 reicht; als Derfaffer nennt fich der Universitätspedell und Notar Johann Salomon Riemer. Diefe Chronit, die unter einem großen Baufen von Spren doch auch eine beträchtliche Menge wertvoller Mitteilungen enthält, ift bisher fogut wie nicht benutt worden. nigen, die etwas von ihrem Dorhandensein gewußt und in früherer Zeit gelegentlich die eine oder andre Notiz aus ihr geschöpft und veröffentlicht haben, haben ftets (absichtlich oder unabsichtlich) unterlassen, ihren Aufbewahrungsort anzugeben, und so konnte es 3. B. kommen, daß Ph. Spitta, als er mit der Abfaffung des zweiten Bandes feiner Biographie Johann Sebastian Bachs beschäftigt mar und dabei auch durch verschiedne Spuren auf diese Continuatio annalium Lipsiensium bingemiesen wurde, trot wochenlanger Nachforschungen die gesuchte Quelle nicht auffand. Die vorhandenen Zitate ichienen auf ein Drudwerf zu deuten. Uls aller Bemühungen ungeachtet fich feines dergleichen nachweisen ließ, lag es am nachften, an den auf der Leipziger Stadtbibliothet befindlichen Dogelichen Nachlag gu denken. Aber auch hier mar alles Suchen vergebens. Wo die Quelle in Wahrheit verborgen war, konnte niemand ahnen.

In dieser handschriftlichen Chronif nun ift unter dem [O. Oftober [766 aufgezeichnet: "Un eben diesem Cage wurde zum erstenmale Commoedie auf dem neuen Theater am Rannischen Chore auf der Pastey gehalten, die Comoed. wurde betitult Hermann."

Abren noch eine zweite, bessere Quelle liegt vor. Das Leipziger Ratsarchiv verwahrt zwei Uktenstücke aus den Jahren 1764 und 1765, das eine registrirt als: "Acta, die von Hrn. Obriften George Audolph von fäsch gesuchte Überlassung eines Plates am Eingange des Schloses alhier zu Unlegung eines Concert-Saales betr.," das andre als: "Acta, die gnädigst anbefohlene Übergebung der Ranstädter Bastev zu Unlegung eines Concert-Saales an Herrn Ingenieurs-Obristen George Rudolph fäschen, und was dem anhängig, betr." Was nach den Ausschriften schwerlich jemand vermuten wird: diesebeiden Aftenstücke enthalten die Entstehungsgeschichte des alten Leipziger Cheatergebäudes.

Schon im August 1764 wandte sich der Oberst fäsch an den damaligen Udministrator Kurfachsens, den Pringen Xaver, mit der Bitte, ihm den vor dem Einaanae in die Pleifenburg nach der Stadt zu gelegenen freien Plat gur Errichtung eines Konzerthauses zu schenken.\*) Das Leipziger Kreisamt und der Leipziger Rat, die gur Begutachtung diefes Besuches aufgefordert murden, sprachen gegen die Bebauung dieses Plates mancherlei Bedenken aus, namentlich fürchteten fle, daß, wenn auch bei dem beabsichtigten Bau ein Durchgang nach dem Burgthore gelaffen würde, dennoch Derkehrsftörungen entstehen konnten, und fo lehnte die Regierung das Besuch fafchs ab, forderte ihn aber auf, andre in fistalifdem Befit befindliche Baupläte in Dorschlag zu bringen. fäsch kam dieser Aufforderung im Mai 1765 nach, schlug zwei andre Plage vor, darunter die Rannifche oder Ranftadter Baftei, die Regierung entschied fich für diese, und fo gab Pring Xaver am 29. August 1765 dem Rate Befehl, er moge dem Oberften fafch diese Baftei famt den Baumaterialien, aus denen fie aufgeführt fei, "erb- und eigentümlich zu feiner freien Dispo-

<sup>\*)</sup> Die Bitte hat nichts auffälliges. Schon der verstorbene Kurfürst hatte alles an der Pleißenburg gegen die Stadt zu gelegene Areal zur Bebauung verschenkt. Nur dieses Stück war noch übrig.

sition und etwa gutfindenden Ubtragung, auch anderweiten Bebauung übergeben und einraumen." Noch im Berbfte dessclben Jahres — wenige Tage nach Goethes Unkunft in Leipzig - wurde mit der Abtragung der Baftei begonnen. Ploglich aber erscheint ein neuer Unternehmer und auch ein neuer Plan. Sant eines am 8. März 1766 vollzogenen und im Leipziger Stadtbuch eingetragenen Kontraftes trat fafc den ihm geschenkten Bauplatz an den Leipziger Burger und Kaufmann Gottlieb Benedift Zehmift ab, und mahrend bisher immer nur von einem Kongertsaale die Rede gewesen war, wurde nun der ursprüngliche Plan durch den umfaffenderen eines Komödienhauses verdrängt, in das zugleich ein Konzertsaal mit eingebaut werden follte, und schliefich blieb es gar blok bei dem Komödienhause. Der Bau, Mitte Upril 1766 begonnen, murde rafch gefördert, und in der Michaelismeffe konnte die Eröffnung des neuen Theaters stattfinden.

In demselben Aktenstück nun, aus dem wir diese Einzelheiten entnehmen, ist auch ein vortrefflich erhaltenes Exemplar des ersten Cheaterzettels aus dem neuen Hause eingeheftet. Da das Blatt wahrscheinlich ein Unikum ist, so ist es wohl gerechtsertigt, den Wortlaut desselben mitzuteilen. Der Zettel lautet, mit Hinweglassung der Eintrittspreise und der Schauspielpersonen, denen übrigens die Namen der Schauspieler nicht gegenübergedruckt sind:

"Mit gnädigster Erlaubniß | wird hente | von den | Churfürftl. Sächstichen | Hof-Comödianten | auf dem neuen Cheater, | nach einer vorhergegangenen Rede in Versen | zum Erstenmale aufgeführet: | Herrmann. | Eine Tragödie in fünf Uckten, und ein Originalstück in Versen vom Herrn Prof. Schlegel. | Darauf folgt ein Ballet: | von vergnügten Schäfern. | Den Beschluß macht: | Die unvermuthete Wiederkunft. | Eine Co-

mödie des Herrn Regnard in einem Uckte. | Der Anfang ist nach 5. Uhr. | Leipzig, Freytags, den LO. Oct. 1766. Heinrich Gottfried Koch."

Um Schlusse des Zettels, unter den Eintrittspreisen, steht noch folgende Bemerkung: "Man ist genöthiget sehr zu bitten: sich gütigst gefallen zu lassen, daß künftig unter währender Uction kein Intritt aufs Theater erlaubt werden kann, weil sowohl die Enge des Raums, als auch das Machinenwerk solches bey mehrmaliger Derwandelung wegen Derhinderung und zu besorgenden Schadens nicht gestattet; da überdieß noch der enge Raum zur Zeit zum Unkleiden muß gebraucht werden."

Die "barbarische Gewohnheit" also, die Zuschaner auf der Bühne zu dulden, die, wie Lessing in der Hamburgischen Dramaturgie (10. Stück) erwähnt, in Paris schon 1748 durch die Ausstührungen von Voltaires "Semiramis" abgeschafft worden war, sich aber in den französischen Provinztheatern noch jahrelang hielt, 1759 auch von dem Knaben Goethe noch während der französischen Oktupation in Frankfurt auf dem französischen Cheater "erlebt und mit Augen gesehen wurde" (Dichtung und Wahrheit, 3. Buch), hatte sich in Leipzig bis 1766 erhalten und wurde erst mit der Erössnung des neuen Hauses für immer beseitigt.\*)

Un diese geststellung eines nicht unwichtigen Datums aus der deutschen Cheatergeschichte möge noch eine andre kleine

<sup>\*)</sup> Aur den fremden Wandertruppen gegenüber bestand die Unsitte fort. Noch im "Cableau von Leipzig im Jahre 1783" heißt es bei den italianischen Schauspielern: "Die jungen Herren gehen auf das Cheater, wo die Aktrizen sich sinter den Coulissen aufhalten, und versuchen ihnen die Hände zu kusen, hier stehen sie hausenweise, daß die Akteurs kaum Plat haben durchzukommen."

Berichtigung angeschlossen sein. Goethe erzählt im achten Buche von "Dichtung und Wahrheit," daß, als Geser auf dem großen Boden des neuen Cheaters am Cheatervorhang gemalt habe, seine Schüler sich oft um ihn versammelt hätten, und daß er dem Meister bei dieser Gelegenheit die Aushängebogen von Wielands "Musarion" vorgelesen habe. Oder wie er im siebenten Buche bei andrer Gelegenheit noch bestimmter sagt: "Musarion wirkte am meisten auf mich, und ich kann mich noch des Ortes und der Stelle erinnern, wo ich den ersten Aushängebogen zu Gesicht bekam, welchen mir Geser mitteilte."

Coeper hat richtig bemerkt, daß hier ein Gedächtnissehler Goethes vorliegen müsse. Den Cheatervorhang malte Geser im Sommer 1766, die erste Ausgabe der "Musarion" aber trägt die Jahreszahl 1768: sie wurde dem Verleger, Reich, erst im Sommer 1768 zur Durchsicht zugesandt und erschien jedenfalls zur Michaelismesse. (Vergl. K. Buchner, Wieland und die Weidmannsche Zuchhandlung, S. 31.) Wenn also wirklich Goethe Gesern die Aushängebogen der Dichtung bei seiner Arbeit im Cheater vorgelesen hat, so kann dies nur bei der Ausertigung von Vekorationen geschehen sein, wie sie Geser in der Folge ebenfalls für das Cheater herstellte. Nun fragt man sich aber doch: Wie kam Geser zu den Aushängebogen von Wielands "Musarion"? Denn in Gesers, nicht in Goethes händen haben wir sie uns nach Goethes eigner bestimmter Erzählung zuerst zu denken.")

<sup>\*)</sup> Biedermann kehrt die Sache um, wenn er schreibt: "Musarion außerte eine lebhafte Wirkung auf ihn, und er beeilte sich, die Aushängebogen sofort seinem Cehrer Geser vorzulegen." Auch Danger erzählt falsch: "Aeich teilte dem Genesenden [Goethe] die ersten Bogen des eben im Druck begriffenen Gedichts mit."

Die Sache erklärt fich wohl folgendermagen. Befer hatte für den Derleger Wielands, Reich, die Dignette zu dem Citelblatt der "Musarion" geliefert. Dies Citelblatt bildet, wie es damals die Regel war, das erfte Blatt des erften Bogens, und fo war es felbstverftändlich, daß Reich Abzüge dieses Bogens und dann auch die weitern Aushangebogen Befern gufandte. Natürlich mußte dieser die Dichtung vorher bereits aus dem Manuffript flüchtig fennen gelernt haben, wie hatte er fonft eine Szene daraus illustriren follen? Trotzdem konnte er den Wunsch hegen, nach dem Drucke das Bange nochmals bequem Die Dignette stellt den Moment aus dem Unau genieken. fange des zweiten Gesanges dar, wie Phanias in Begleitung der Mufarion fich feinem Sandhauschen nahert und dort mit ansehen muß, wie feine beiden weisen freunde fich am Boden wälzend ihre philosophischen Überzeugungen mit Schlägen einander mitzuteilen bemüht find. Daf die Dignette in der Chat von Befers Band ift, lehrt der erfte Blid. Unch gu der andern Dichtung Wielands, die gleichzeitig bei Reich erschien, gum "Idris" — die Vorrede ift datirt "B[iberach]. den 30. des Brachmonats 1768" - hat Gefer die Citelvignette gezeichnet. Sie zeigt die Szene aus der 38. Strophe des erften Befanges, wo Idris im Bade von der schönen Mymphe überrascht und bestürmt wird, mahrend fein Pferd Raspinette am Ufer graft.

Bei der Wichtigkeit, die für den Studenten Goethe in Ceipzig das Cheater gehabt hat, muß es erwünscht sein, noch genauere und reichlichere Kunde als bisher über das Repertoire des Ceipziger Cheaters in den Jahren 1765 bis 1768 zu erhalten. Wenn auch nicht anzunehmen ist, daß Goethe alle Stücke besucht habe, welche die Kochsche Gesellschaft in diesen Jahren in Ceipzig aufgeführt hat, ein fleißiger Cheatergänger war er, und die bedeutenderen Stücke hat er gewiß gesehen.

Leider ift es um unfre Kenntnis diefes Punktes fehr dürftig beftellt. Während in den fünfziger Jahren das Leipziger Cheater eine ziemlich reiche Literatur erzeugte — im Jahre 1753 3. B. eine große Ungahl von Streitschriften und Pasquillen, hervorgerufen durch die gahllofen Aufführungen der Operette "Der Cenfel ift los," 1755 abermals eine Reihe von Schriften und Begenschriften über die Leiftungen der Kochschen Cruppe in Leipzig -, mahrend ferner über die Leipziger Cheaterzustände in den nächsten Jahren nach Goethes Aufenthalt in Leipzig Klotens "Deutsche Bibliothek," die beiden "an Berrn 3. f. Comen in Roftoct" gerichteten Schreiben "Uber die Leipziger Buhne" von Siegmund von Schweigerhaufen (Chr. B. Schmid) (Dresden, 1770), Willebrands Wochenschrift "Ungenehmer Sommerzeitvertreib" (Leipzig, 1770), Chr. B. Schmids "Parterr" (Erfurt, 1771) und die ersten Jahrgange des Leipziger Mufenalmanachs (1770 fig.) eine fülle von Material liefern, beschränkt fich die gange Leipziger Cheaterliteratur aus Goethes Leipziger Studentenzeit auf die gereimte "Rede bey der Richtung des neuen Schauspielhauses in Leipzig Den 18. Julii 1766" von dem damaligen jungen Studenten Johann Benjamin Michaelis (auf dem ersten Textblatt eine reigende Dignette von Wefer: vier Dutten find damit beschäftigt, den befrangten Bebebaum vor dem Meubau aufzurichten), auf die bekannte Sammelfdrift "Nachricht von der Eröfnung des neuen Cheaters in Leipzig. 1766" und auf (Mauvillons d. 3.) "freundschaftliche Erinnerungen an die Kochsche Schanspieler-Befellschaft bev Belegenheit des Bausvaters des Berrn Diderots. frankfurt und Leipzig. 1766." Leipziger Cheaterzettel aus jenen Jahren find - bis auf den obenermahnten vom 10. Oftober 1766 - nirgends zu tage gefommen, weder in einer öffentlichen noch in einer Privatsammlung Leipzigs. Die

Ceipziger Cagespreffe jener Zeit aber — das "Gnädigst privilegirte Leipziger Intelligenz-Blatt" und die "Leipziger Zeitungen" — nahmen vom Cheater keine Notiz; sie brachten weder jemals einen Cheaterzettel noch eine Cheaterkritik.

So find wir denn, um das Ceipziger Cheaterrepertoire jener Jahre zu rekonstruiren, auf kümmerliche Brocken angewiesen. Tunächst auf die wenigen Notizen, die sich bei Goethe selber sinden: in "Dichtung und Wahrheit" und in dem Aufaty "Ceipziger Cheater." Eine kleine Ergänzung hierzu läßt sich aus Blümners "Geschichte des Cheaters in Ceipzig" (1818) entnehmen, eine etwas reichlichere aus den von H. Uhde veröffentlichten Denkwürdigkeiten der Schauspielerin Karoline Schulze. Die Schulze war vom 22. Upril 1767 bis zum 24. februar 1768 bei der Kochschen Cruppe in Ceipzig beschäftigt.

Die Liste, die sich aus diesen Quellen für die Jahre 1765 bis 1768 zusammenstellen läßt, besteht aus folgenden Cheaterstücken:

- 1765 (?) Der poetische Dorfjunker (nach Destouches' Le poëte campagnard bearbeitet von frau Gottsched).
- 1765 (?) Die Poeten nach der Mode von Chr. f. Weiße.
- 1766. Der Ceufel ist los (nach Coffey's The devil of pay bearbeitet von Weiße, komponirt von Standfuß und Biller).
- 1766. Der Hausvater von Diderot.
- 1766, 10. Oct. Hermann von Joh. Elias Schlegel und Die unvermutete Wiederkunft von Regnard.
- 1766, 25. Nov. Lisuart und Dariolette von Schiebeler, tomponirt von Hiller.
- 1767, 22. Upril. Cenie oder die Großmut im Unglücke von frau von Graffigny, übersetzt von frau Gottsched.

- 1767, 6. Mai. Romeo und Julie von Weiße (im Laufe des Jahres neunmal wiederholt).
- 1767. Miß Sara Sampfon (dreimal).
- 1767, 18. Nov. Minna von Barnhelm (bis zu Ende des Jahres sechsmal wiederholt).
- 1767. Cottchen am Hofe, nach dem Frangöfischen von Weiße, komponirt von Hiller.
- 1767 (?) Die Liebe auf dem Lande, nach dem französischen von Weiße, komponirt von Hiller.
- 1767 (?) Medon oder die Rache des Weisen von Clodins.
- .... Bellertiche Luftspiele (darunter Das Band?).
- .... Nachspiele von Schiebeler.
- .... Eine frangöfische Komödie, worin Roch den Crifpin spielte.

Diefe durftige Lifte lagt fich nun gum Blud aus einer andern Quelle mesentlich ermeitern. Die Leipziger Stadtbibliothet befitt von dem "Derzeichniß der Tragodien und Comodien von fünf und drey Uckten, welche vom Jahr 1750 an auf dem Kochischen Theater und wann folche gum erstenmale aufgeführet worden" (Bamburg, gedruckt bey Conrad Jacob Spieringf), desgleichen von dem dazu gehörigen "Derzeichniß der Nachcomodien oder fleinen Stücke von einem Udt, welche vom Jahr 1750 an u. f. w. " (Ebda.) ein Exemplar mit handschriftlichen Nachträgen. Es ftammt aus dem Nachlaß Blumners; die handschriftlichen Nachtrage find jedoch nicht von feiner Band, fondern von der Band eines frühern Befiters, der gleichzeitig mit Goethe in Leipzig gelebt haben muß, denn fie verzeichnen namentlich erfte Leipziger Aufführungen aus den sechziger Jahren. Der Besitzer mar höchstwahrscheinlich ein Mitglied der Kochschen Truppe. Da Blumner diese Nachtrage in feiner "Geschichte des Cheaters in Leipzig" nicht verwertet hat, so ift anzunehmen, daß das Ezemplar erft nach der Deröffentlichung seines Buches in seinen Besitz gelangt ift.

Im folgenden gebe ich die Nachträge, soweit fie fich auf die Zeit von Goethes Aufenthalt in Leipzig beziehen — es find flüchtige Bleistiftnotizen —, buchstäblich getren wieder. Im ersten Ceile find verzeichnet:

Mütter Schule 24. Jan. 1766 in Leipzig

- d. 28. May 1766 der andre Cheil v. Cenfel Leipzig
- d. 9. Juni 1766 das Herrnrecht in Leipzig
- d. 6. Ung. Gelehrte Ignorant in S.
- d. 8. Sept. 1766 Umalia. S.
- d. 10. Oct. 1766 Berrmann im neuen Baufe
- d. 25. Nov. Lifuard Dariol. in L.
- d. 2. Jan. 1767 Le Curieux Impert. in Prosa
- d. 28. Jan. 1767 Utreus Chyeft
- d. 30. Lifuard in 3 Ucten
- d. 11. febr. 1767 Migtranifche
- d. 28. Upril Mig fanny. 1767.
- d. 30. Upril 1767 Neue Weiber Schule
- d. 6. May 1767 Romeo
- d. 7. May 1767 Lottchen am Hofe.

[ohne Datum] Kindliche Zärtlichkeit Liebe

Seltsame Zufall

Meugierigen frauengimmer

Krieg

Minna

Derftellte Krante

Wahre freund

Medon

1768 in Leipzig

d. 6. Upr. Eugenie

- d. 18. Upr. Vormund
- 26. Upr. Zweykampf
- d. 2. May Schein betrügt
- d. 13. May Galeeren Sclave
- d. 20. May Liebe auf d. Lande
- d. 25 dito Lügner v. Goldoni
- d. 15. Jun. Philosoph in d. Chat
- d. 23. Jul. Chrliche Avanturier
- d. 20. Aug. Graf v. Olsbach.

Im zweiten Ceile find nachgetragen:

- d. 26. Upr. 1766 der Dermisch Leipzig
- d. 28. Aug. 1766 Verliebte Unschuld
- d. 4. Decbr. 1766 Aatural Sammler in Leipzig 1767
- d. 3. Merz Schule des Jünglings in E.
- d. 23. Upr. 3 fache Beyrath
- d. 4. May die mahre Liebe.

Das hier mitgeteilte Derzeichnis enthält neunundreißig oder, da "Lisuart und Dariolette" zweimal vorkommt, achtundbreißig Cheaterstücke. Don diesen decken sich nur acht mit der oben zusammengestellten Liste (Der Ceufel ist los, Hermann, Lisuart, Romeo, Lottchen am Hose, Minna, Medon, Die Liebe auf dem Lande), dreißig kommen neu hinzu. Ein gutes Zeichen für die Zuverlässsigsteit der Notizen ist es, daß bei "Hermann," "Lisuart" und "Romeo" der angegebene Cag mit dem von andrer Seite überlieserten Datum genau übereinstimmt. Crot der abgekürzten Bezeichnung lassen sich die meisten der aufgeführten Stücke wiedererkennen. "Umalia," "Chyest" und der "Naturaltensammler" sind von Weiße, der "Mistrauische" ist von Cronegk, der "Graf von Olsbach" von Brandes; die "Mütterschule" ist von Nivelle de la Chausse.

die "Aene Weiberschule" von Moissy, "Eugenie" von Beaumarchais, der "Wahre Philosoph" von Uraignon, die "Derliebte Unschuld" von Marin, die "Dreisache Heirat" von Destouches; der "Seltsame Zufall," die "Aengierigen Frauenzimmer," die "Verstellte Kranke," der "Wahre Freund," der "Vormund" und der "Ehrliche Avanturier" sind von Goldoni. Es überwiegt also, was niemand wundernehmen wird, bei weitem das französische und italienische Schauspiel. Auch wenn sich nicht nachweisen ließe, daß irgend eines dieser Stücke einen Einsluß auf Goethes Schauspieldichtung gehabt habe, würde eine so vermehrte Kenntnis des damaligen Leipziger Repertoires nicht zu verachten sein.

#### Stubentenleben.

Die oben erwähnte Riemersche Chronif enthält noch manches, was zu Goethes Aufenthalt in Leipzig Beziehung So berichtet fie, daß am 29. November 1765 "der weise Bar am Sperlings Berge Br. Breitfopfen dem Buchdrucker gehörig mit solennitaeten unters Dach gebracht" worden fei; fie ermabnt 1766 bei verschiedenen Unlaffen einen der intimften Jugendfreunde Goethes, den Dr. jur. Chriftian Gottfried hermann, den fpateren Leipziger Burgermeifter; fie giebt unterm 12. Dezember 1766, dem Codestage Gottscheds, eine eingehende Darftellung von dem außern Lebensgange des Derftorbenen; fie erzählt, daß im Oftober 1767 gur Michaelismeffe der furfürftliche Bof Leipzig besucht und eine Reihe akademischer Vorlesungen mit seinem Besuche beehrt habe, führt auch die Chemata dieser Vorlesungen sämtlich auf; Clodius 3. B. "lag eine critische Beurtheilung der Dichter vor," Böhme "handelte das Leben Henrici IV. Könias in franckreich ab," Ernefti fprach "von den Mitteln, der Belehrfamkeit aufzuhelsen" und nannte unter den Hindernissen derselben unter anderm "die Comoedien, das Concert, die Vernachläßigung des Privat fleißes," Gellert endlich "redete von den Vorzügen der alten Schrifft Steller vor den neuen." Um ausführlichsten aber verbreitet sich der Chronist über ein Ereignis aus den letzten Wochen von Goethes Leipziger Aufenthalt, über den Studententumult, mit dessen Schilderung Goethe in "Dichtung und Wahrheit" die Erzählung seiner Leipziger Studentenzeit absichließt.

Nach unsere Chronik handelte es sich dabei nicht um einen einmaligen Unsug, sondern um eine ganze Reihe von Exzessen, die sich durch die Sommermonate des Jahres 1768 hinzogen. Den Unsang machte ein mutwilliger Streich, den eine Unzahl Studenten am Abend des 29. Juli verübt hatten, nachdem das Dogelschießen der Schützengesellschaft mit dem üblichen Feuerwerk geschlossen worden war.

"Da nun dieses Dergnügen ein Ende hatte — erzählt der Chronist —, so giengen einige studiosi nach Plagwit in die Gesnerische Schencke, und wurde eine Studenten Wache vor dieselbe geleget, und wann studenten hineinwolten, so von der Affaire nichts wusten, wurden sie in die andere Schencke zu gehen beordert, letztere ist alsden so voll worden, daß kein Mensch mehr hineingehen können; Handwercks Pursche und ander liederlich Gesindel haben sich reteriren müßen, und haben sich die Pursche gantz ruhig gehalten. Nach L2. Uhr marchiren 200. Pursche in die Gesnerische Schencke, wie aber die Wirthin siehet, daß die Pursche so staat ankommen, entspringet sie mit ihrer Familie, unterdesen aber zerschmeisen die studenten alles was ihnen vorkommt, Krüge, Gläser, Jenster und den Osen. Es kamen anch die Banern der Schenckin zu Hülse, welche aber durch 50. Studenten zurück getrieben worden. Wie alles

ruiniret war, gingen die Pursche geruhig in die andere Schende. Der Schaden wurde auf 80 rthl. aestimiret.

Den 31. als Sontags Abends giengen 50. bis 60. Studenten durch das Peters Chor, welche kein Thor Geld geben wolten, da kam es mit denen Stadt Soldaten zum Hand Gemenge, ein Soldat aber so die Wache hatte, wurde von denen Studenten auf den Peters Kirchhoff getragen, die Klinte genommen, und mit Schlägen übel tractiret, als bat er um seine Klinte, daß man sie ihm geben solte, so haben die Studenten solche mit dem grösten Ungestüm auf die Erde geworffen, und gieng alles nach Hause.

[Den dritten August] giengen 5 Studenten durch das Brimmische Thor, als dagelbe geschloffen war, viere bezahlten das Chor Geld, Matern als das haupt wolte folches nicht geben, sondern wiedersetzte fich der Wache, und entblöfte den Degen. Wie die andern 4. diefes horen, tamen fie wieder gurud, der eine davon ftach die Schildmache in die Band, zwey entkamen, Matern und noch einer wurden soaleich in die Hauptwache gebracht, und andern Cages durch die Dedells abgehohlet und auf das Carcer gebracht. Wie Matern ins Derhör tam, gab er 2. andere, fo Unführer im Deters Chore gemefen feyn folten, an, welche Schiefler und Seyfert maren, folche ließen Ihr. Magnif. der Br. Rector auch gleich hohlen und ins Carcer feten. Uls dies geschehen, murde eine Wache von Stadt Soldaten an das Carcer in dem Zwinger gestellt. Don dieser Zeit an mußten 50. Mann feld : Soldaten die Nacht hindurch ins Schloft auf das Piquet gieben.

Den [ ]. war vor die Leipziger Academisten ein trauriges Schauspiel. Es hatte nehmlich der Lieutenant Oheim mit den Stadt Hauptmann dem Kaufmanne Hr. Frege, diesen Cag die Wache. Letzterer schiedet den Herrn Lieutenant 6 rthl. auf die Wache, mit vermelden, weil kein Desensioner mehr auf das Piquet ziehen wolte, so solte der Hr. Lieutenant den heutigen Piquet ein douceur machen, dieser theilet das Geld ein, und wie sie es bekommen hatten, so wurde es auch versoffen. Als der Zapfenstreich Abends seinen Ansang nahm, so giengen nicht alleine eine große Bedeckung von Stadt Soldaten mit, sondern es wurden auch Patrollen ausgeschickt, welche alle mit ausgesteckten Pajonete ausziehen musten. Die Studenten unterließen es deswegen doch nicht, ihren Zapfenstreich mit einer kleinen Crommel zu schlagen. Als sie an das fürsten Haußkamen, so gieng es von den Soldaten an ein hauen, schlagen und stechen, wem sie antrassen, der bekam etwas davon, viere von denen studiosis brachten sie mit gewaltigen Schlägen in die Wache, von den übrigen aber wurden einige plessirt, und mußten dabei auch welche unschuldig mit leiden.

Den 19. sind 9 studenten aus dem Carcer durch die herren Comilitones, so tumults wegen und 4. Wochen gedauert hatte, zu sitzen gekommen, parforce von dem herrn Rectore Magnisico herrn Hosfrath Boehmen loßgebethen und von 1500. studenten in Empfang genommen worden, welche nachgehends 6. Mann hoch durchs Grimmische Chor hinaus in den Kohl Garten zogen, und sich eine Stunde lustig machten, nachgehends wieder in der schönsten Ordnung um 7. Uhr mit Music hereinzogen, und dem hrn. Rect. Magnisico ein frohes Vivat russten, und von da auf den Marct giengen und mit folgenden Worten: Es leben alle, die unsere freyheit behauptet haben! beschloßen und schülg geruhig mit guter Nacht Nehmung nach hause begaben.

Den 27. war Hr. D. Samets Geburths-Cag, und seine Auditores brachten ihm ein Vivat unter Crompeten und Paucken Schall, dieses wurde in der gröften Ordnung und Ruhe 3n Ende gebracht. Aber noch diesen Abend rottirten sich einige junge studenten zusammen, diese schmissen Hrn. Fregen die Fenster ein, und blieb also im ersten Stock nicht eine Scheibe gant. Die Schaar Wache that nichts, als daß sie Zuschauer waren. Um eben denselben Abend giengen 3. studenten durch das Ranstädter Chor, zwey davon bezahlten das Chor Geld, der dritte aber, weil er kein Geld hatte, will ein Pfand geben. Dieses wollen sie im Chore nicht annehmen, es komt aber noch einer, dieser höret den Streit und bezahlet, und wie er bezahlet hat, so ziehet er seinen Degen und sticht den einen Soldaten durch die Hand und entspringt, ist auch glücklich davon gekommen, die ersten 3e aber sind arretiret worden.

Den 28ten kamen [2. studenten aus den Kohlgarten und giengen durch das Grimmische Chor und bezahlten alle ihr Geld richtig, daß auch der Lieutenant zu ihnen sagte: Meine Herren, sie können in Gottes Nahmen gehen, es ist alles richtig. Darauf sagte der Unter Officier: Die Jungen können wohl ein wenig warten, bis ich das Geld durchgesehen habe. Wie die Studenten dieses höreten, giengen sie in aller Stille zu dem Commendanten und erzehleten ihm, wie ihnen der Unter Officier begegnet hatte, und verlangten diesfals Satisfaction, welche er ihnen auch verspricht.

Den folgenden Morgen als den 29. gehen sie wieder zu dem Commendanten und erkundigen sich wegen der versprochenen Satissaction. Da will er von nichts mehr wisen und spricht, er wolte sie schon abstraffen lagen.

Un eben diesen Cage wurde die Raths. Wahl gehalten, und der Burgermeister hr. Hoffrath Schubert hatte die Regierung angetreten. Dieserwegen wollten Ihm 2. junge studenten ein Solennes Vivat bringen und schlugen es an das schwarze Bret. Es wurde aber auf dem Marcte durch 200.

nicht gebilliget, daß kein eintziger mit gehen solte. Deßen ohngeachtet haben sich 50. studenten zusammen rottiret, diese giengen zu dem Burgermeister und rufften ein schlechtes Vivat. Wie sie fortgehen wollten, so kamen die Stadt Unechte mit ihren Stangen und trieben sie aus einander.

Diesen Nachmittag ruckten 50. Mann feld Soldaten in das Peters Chor zu denen Stadt Soldaten auf die Wache."

So weit unfre Chronik. Der Rat hatte icon unterm 12. Ungust durch Maneranschläge dazu aufgefordert, den polizeiwidrigen Unfug einzustellen. Um 31. August veröffentlichte der Reftor der Universität einen von dem Pringen Xaver an die Professoren gerichteten Erlaß, den er mit Bitten und Beschwörungen in lateinischer Zunge begleitete, nachdem ichon tags zuvor eine kurfürstliche Kommission von Dresden eingetroffen war, die gur Untersuchung und Bestrafung der Musschreitungen abgesandt mar. Die Kommiffgrien entledigten fich ihres Auftrages in den erften Septembertagen, und am 7. September kann der Chronist berichten: "Die Rube und Ordnung ift wieder hergestellt, und hoffet man felbige durch die genommenen Maakregeln auch in der folge zu erhalten." Um 5. Oftober fehrte die Kommission nach Dresden gurud, und ein vom 28. Oftober datirter Erlag an die Studentenschaft, vom Rettor wieder mit einigen beweglichen lateinischen Bufaten begleitet, machte den Schluft diefer denkwürdigen Ereigniffe.

Dergleicht man die Anfzeichnungen unfrer Chronif mit Goethes Darstellung, so sieht man, daß ihm vor allem die Episode in der Erinnerung geblieben war, die er selbst mit angesehen hatte: der Angriff auf das fregische Haus; alles übrige hat er in eine Art von poetischem Extrakt zusammengefast. Anch die Ursache der studentischen Erbitterung auf

Frege hatte er im Gedächtnis behalten. Denn wenn er schreibt, man habe erzählt, "es hätten angesehene Personen wegen tapferen Widerstandes die Obsiegenden gelobt und belohnt," so giebt er augenscheinlich ein Gerücht wieder, das sich infolge der aus freges Casche an die Stadtsoldaten gelangten Geldspende gebildet hatte. —

Im Unschluß hieran möge noch ein Erzeugnis studentischen Witzes besprochen sein, das zwar erst einige Jahre nach Goethes Weggange von Leipzig entstanden ist, aber doch mit ein paar Kleinigkeiten aus seinen eignen Mitteilungen sich berührt.

Ju Unfang des Sommersemesters 1,773 wurde in den Ceipziger Studententreisen unter dem Citel "Ceipziger Studententgeographie" ein in Kupfer gestochener Plan von Ceipzig und Umgegend kolportirt, an den ein ebenfalls in Kupfer gestochenes Ceztblatt angeschlossen war, welches über die um die Stadt herumliegenden Ortschaften allerhand Winke für die neuangekommene studirende Jugend enthielt. Das Opus erregte Unstoß. Daß unter dem Plane von Ceipzig die verfängliche Strophe zu lesen war:

Die Lage einer fremden Gegend kennen, Der Städte Pracht und ihre Nahmen nennen, In nichts, ist bloge Theorie; Allein in Städten hübsche Nädchen kuffen, Des Dorffes Bier und seine Stärke wissen, Ih practische Geographie —

hätte hingehen mögen; allein die Bemerkungen über einzelne der um Leipzig liegenden Dörfer und die dort befindlichen Wirtschaften waren zu lasterhafter Natur, als daß sie nicht den Zorn der hohen "Bücherkommission" hätten erregen sollen. Der Kupferdrucker Kupfer, der das Avertissement der "Geographie" in die Zeitungen hatte rücken lassen, wurde daher

vorgefordert, leugnete aber, das Opus felbst gedruckt zu haben; es fei ihm aus Balle gum Vertrieb zugeschickt worden, wie er durch den ebendaher erhaltenen Brief darthun konne. 211s er jedoch aufgefordert murde, diefen Brief unverweilt eingureichen, geftand er, daß die "Studentengeographie" von ihm felbst gedruckt und kolorirt worden sei. Was auf den Platten ftunde, habe er aus verschiedenen Stammbuchern genommen, und "die Kupferstecherin, die Ohilippin albier" (Johanna Dorothea Philippi, geb. Syfang) habe die Platten in feinem Auftrage gestochen. Darauf mußte er die beiden Platten und alle noch vorhandenen Ubdrücke abliefern, und der Ceipziger Rat berichtete über den Dorfall an das Oberkonfistorium nach Dresden. Diefes verlanate die unacfaumte Aufendung der Kupferplatten und aller Ubdrücke, fowie die Ausforschung und Bestrafung des Derfassers, und da die Kupferstecher und Kupferdrucker, wie der Udreftalender auswies, jum großen Ceil in den akademischen Kollegien wohnten, fo murde den Kuratoren der Kollegien die strengste Aufsicht über diese Leute eingeschärft. Der Rat nahm darauf die Untersuchung wieder auf, und es zeigte fich, daß der junge Maler und stud. math. Capicux, der an der Beferschen Utademie Zeichenunterricht erteilte, die Zeichnung gu den Kupferplatten geliefert, diefelbe aber einem Studentenstammbuch entlehnt hatte, welches er bei dem Leipziger Innungsmaler Schiele gesehen, der ein Stammbuchblatt in dem Buche hatte malen follen. Bu guter lett wurde noch der Gigentumer des Stammbuches felbft ermittelt, die "Studentengeographie" mit philologischer Ufribie mit den betreffenden Blättern des Stammbuches follationirt, und dabei zeigte fich denn allerdings, daß beide im wesentlichen mit einander übereinstimmten. Aur bei dem Dorfe Eutritich, wo im Stammbuche als ehemaliger hospes der "felige Bendel"

genannt war, hatte Capieng dafür den "seligen Gieske" eingesetzt, weil "niemals ein Hendel in Entritssch gewesen sei."
Als Dichter aber der oben angeführten klassschen Strophe und
als Erfinder der ganzen "Studentengeographie" hatte sich in
dem Stammbuche ein stud. theol. Werner genannt; unter der
Strophe stand noch der schwungvolle Jusat: "Bester Herr
Bruder! Dieses sey das Denckmahl der sesteschen Freundschafft,
welche wir in dieser Jauber flur in dem schönen Pleis Uthen
errichteten. Leipzig d. 20. Novbr. 1770." Hiermit wurde
die Untersuchung geschlossen, und die Bücherkommission berichtete nochmals nach Dresden, worauf Kupser und Capieng
zu einer Geldstrafe verurteilt wurden.

Die Dörfer, die Goethe als Zielpunkte seiner Leipziger Spaziergänge nennt, besinden sich natürlich sämtlich auf der "Studentengeographie," sämtlich mit kurzen, für den Neuling lehrreichen Zusäten. Don Raschwitz heißt es: "Ein gantz angenehmer Ort, man frage die Lohnkutscher darum," von Gohlis: "Merseburger — Die nützliche Pstanze der Gelehrsamkeit wird hier von den vielen Knoten-Unkraut erstikt. Schade genug — —" Bei den Kohlgärten von Reudnitz ist bemerkt: "Eine immerstüßende Quelle und Erquikung grundtriebiger Kuchenmusen — Die Caravanen dahin sind bekannt — —," beim Rosenthal: "Die schönste Promenade um Leipzig. Freylich giebt es auch viele moralische Eber darinnen, doch dafür kan das gute Rosenthal nicht — —."

Daß auch der junge Goethe gelegentlich als "grundtriebige Kuchenmuse" nach Rendnitz gepilgert ist, und wie er dort den Kuchenbäcker Hendel — den das erwähnte Stammbuch irrtümlich nach Eutritzsch versetzt hatte — in einer parodistischen Ode geseiert hat, ist allbekannt. Die "Studentengeographie" zeigt nun auch, wo das bose Merseburger geschenkt wurde,

dem er einen Hauptteil der Schuld an seiner schweren Erkrankung in Leipzig zuschob.

## Spatere Begiegungen.

In den späteren Jahrzehnten seines Cebens, in seiner Weimarer Zeit, ift Goethe durch Kunst- und Buchhandelsangelegenheiten vielfach zu Leipzig in Beziehung geblieben. Don den ersteren ist erst vor kurzem eine neue, interessante Probe zu tage gekommen.

Der kunststnnige Leipziger Bankier Kammerrat Christian Gottlob frege, der Sohn des oben bei dem Studententumult erwähnten frege (Vergl. Biedermann II, S. 157) besaß eine antike Statuette, über deren Wert und Bedeutung er von sachkundiger Seite etwas Zuverlässiges zu erfahren wünschte. Er schickte sie nach Weimar an Goethe und erhielt sie von diesem nach einiger Zeit zurück (Juli 1800) mit einem Briefe, dem ein besondrer kleiner Aufsah über das Werk beigelegt war. Elf Jahre später, als der bekannte Archäolog Böttiger in Leipzig zu Besuch war, ergrist frege die Gelegenheit, auch diesen um seine Meinung über die kleine Antike zu befragen, und Böttiger, dem das Goethische Gutachten jedenfalls vorgelegt worden war, versaßte eins von ähnlicher Ausssührlichkeit, das dem Goethischen mehrsach widersprach.

Im nachfolgenden teile ich alle drei Schriftstücke, Goethes Brief an frege und die beiden Auffätze über die Statuette, nach den Originalen mit.\*) Sie find sämtlich von Schreiber-hand geschrieben; doch hat Böttiger sein Gutachten und Goethe natürlich seinen Brief eigenhändig unterzeichnet.

<sup>\*)</sup> Sie stammen aus dem Besitz einer Dame, die im fregischen Hause in Ceipzig Gesellschafterin gewesen war, und besinden sich gegenwärtig in Greifswald in Orwatbesitz.

Der Brief Goethes lautet:

Wohlgebohrner,

Infonders hochgeehrtefter Berr!

Je seltner es ist daß man ein gutes und, sowohl wegen des Gegenstandes, als der Arbeit, merkwürdiges altes Kunstwerk in Deutschland sindet, desto größer war das Dergnügen das Ew Wohlgeb mir, durch die gefällige Uebersendung der hierbey zurückkerenden Statue, verschafften. Sie hat bisher, zu nicht geringer Erbauung aller ächt Kunstgläubigen, in der Gesellschaft meiner kleinen Hausgötter gestanden und darinn, wie beysliegender Aussacist, einen der ersten Plätze eingenommen.

Mein lebhafter Dank begleitet nunmehr dieses kleine Bild wieder zu seinem würdigen Besitzer zurück, dem ich noch vor kurzem so manche angenehme und lehrreiche Unterhaltung verdanke. Möchte dieser Brief doch Ew. Wohlgeb bey recht guter Gesundheit antreffen!

Unser gnädigster fürst befindet fich gegenwärtig in Eisenach und wie ich höre recht wohl. Er trug mir schon früher auf Ihren freundlichen Gruß aufs beste zu erwiedern.

Nicht ohne die größte Zufriedenheit bemerke ich wenn Männer, welche die Welt kennen und Verdienste zu schägen wiffen, mit lebhafter Uchtung von unserm gurften sprechen; da wir, die wir ihm so viel schuldig und ihm von Berzen ergeben sind, uns felbst geehrt fühlen, wenn auch Auswärtige unsern Enthusiasmus für einen so feltnen Mann mit Ueberzeugung theilen.

Der ich recht wohl zu leben wünsche mich zu freundschaftlichem Undenken empfehle und mit besonderer Hochachtung unterzeichne.

Em Wohlgeb

Weimar am 21 Juli 1800. gehorsamsten Diener 3 W Goethe. Der dazu gehörige Aufsatz Goethes lautet wie folgt:

Die kleine Herme, von orientalischem Alabafter, mit Kopf und füßen von Bronze, ift in hinsicht auf die Kunst der Arbeit ein ungemein schätzbares Werk, sie ift es nicht weniger wenn man die Seltenheit der Dorftellung betrachtet.

Es leidet keinen Zweifel daß es eine Juno sey. Das Diadem, die ernsten großen Züge des Gesichts, das hehre, königliche in Gestalt und Haltung der ganzen figur, würden nicht leicht zu einer andern Benennung passen.

Offenbar hatte der Künstler die Absicht in diesem seinen Werk die Egyptischen figuren nachzuahmen, und die Drapperie, die er so zierlich umgeworsen, der untere Cheil der als Herme gestaltet ist, sind blos als geschickte Wendungen anzusehen, die er genommen um jenes Steise und gerade welches in der Stellung der egyptischen figuren herrschend ist, mit den forderungen des guten Geschmacks zu vereinigen und man muß gestehen daß er diese schwere Ausgabe glücklich zu lösen gewußt hat.

Eben der Umstand daß die Stellung und haltung egyptischer figuren in diesem Werk nachgeahmt ift, hilft mit Wahrscheinlichkeit die Zeit bestimmen wenn dasselbe verfertigt worden. Die Zeit der Ptolomäer und des hadrians haben allein dergleichen geliefert; nun deutet aber der Geschmack des Ganzen, hauptsächlich aber die Unlage der falten des Gewandes, auf jene frühere Zeit. hingegen ist keine Lehnlichkeit mit Werken, die unter hadrian gemacht worden, zu bemerken.

Der Kopf, welcher, mit ungemeiner Kunst und eben so vielem fleiße gearbeitet ist, gehörte, ob er schon im Derhältniß zur figur etwas zu klein seyn möchte, doch aller Wahrscheinlickeit nach ursprünglich zu derselben. Es ist ein großer göttlicher Character in demsclben und es möchten in den Samm-

lungen wohl nicht viel Bronzen zu finden seyn, die ihn in dieser Hinsicht übertreffen. Das Dratartige in der Arbeit der Haare und das Erhabene in den Zügen des Gesichts scheinen eigentlich eine frühere Zeit anzukundigen, als vorhin dem Sturz von Alabaster zugestanden worden; allein es kann wohl seyn daß er Nachahmung eines berühmten Originals von hohem Style ist.

Obschon nur Ein fuß übrig ift; so scheint doch auch dieser nicht antik zu seyn.

Ueber der rechten Schulter ist etwas vom Gewand abgebrochen gewesen, die Stelle ist wieder glatt gearbeitet und erscheint daher zu niedrig.

Um linken Dorderarm hat entweder schon anfänglich der Stein nicht ausgereicht, oder, welches wahrscheinlicher ift, auch diese Stelle war etwas beschädigt und die Beschädigung ist ausgeglättet worden.

Böttiger endlich gab [8] [ — er hatte gerade im Winter zuvor in Dresden 24 mythologische und kunstmythologische Vorlesungen über Juno gehalten — folgendes Gutachten ab:

Die im Besitz des herrn Geh. Kammerraths frege befindliche Untile scheinet uns auf verschiedene Weise restaurirt worden zu seyn.

Wir können uns nach langer Betrachtung nicht davon überzeugen, daß der bronzene Kopf dieses Bildes ursprünglich dazu gehört habe. Wir glanben uns vielmehr zu der Mutmaßung veranlaßt, daß diese Herme aus Alabaster-Marmor auch einen Kopf von demselben Stein gehabt habe. Der Kopf, der ihm jeht ausgeseht ist, mag leicht zu den schönsten in seiner Art gehören und sowohl wegen des Diadems als wegen des erhabenen Ausdrucks in den Gesichtszügen einer Juno, oder

einer als Juno idealifirten Bericherin gugeschrieben werden; dem Bilde felbst bleibt er fremd, besonders in der aufwärts gerichteten Stellung, die nie die Bimmelstonigin gehabt hat. Unser der Kleinheit des Kopfes, die in keinem Derhaltniffe fteht mit den Maaken des Alabafter-Crontes, verdient auch die icon bemerkte Ueberarbeitung des Bewandes an und über den Schultern besonders bemerkt gu merden. Gine aufmert. famere Betrachtung wird es fehr mahrscheinlich finden, daß der eigentliche Kopf von binten verschleiert gewesen sev und daß eben daher auch der wülftige Muswuchs hinter dem Macken tomme, der ohne diefe Dermutung taum zu erklären feyn dürfte. Berade der fo von hinten verhüllte Kopf wurde auch die Uusdeutung dieses Bildes fehr erleichtert haben. Denn fo wie es jegt zusammen gesetzt ift, bleibt es ein unauflösbares Rathsel. Mur eine Isis kann es nicht seyn. Die anliegenden Urme dürfen uns nicht irre machen. Sie geboren der Bermenform im Allgemeinen, der aber der unten angesette fuß gang widerfpricht. Denn wenn man auch Bermen mit hervorgehenden füßen bat, fo fteben diese nicht getrennt, wie bier in dem alabafter zwey Socher dazu gearbeitet find, fondern enggeschloffen an einander, echt mumienartig. Daß es keine Isis ist, was wir hier feben, beweißt auch die Drapirung der figur. Alle Isisbilder in größeren und kleineren Dimenstonen haben ein unter der Bruft gusammen gefnüpftes oder in eine Urt von Bausch charakteristisch zusammen gelegtes Gewand, was dieser figur völlig fehlt. -

Leipzig

C. U. Böttiger.

d. 20 Mai

1811.

für das Unsehen, welches Goethe später als Autorität in Kunstfragen genoß, find die hier mitgeteilten Schriftflücke

ein verhältnismäßig frühes Zeugnis. Leider läßt sich die Giltigkeit seines Gutachtens im vorliegenden Falle nicht nachprüsen; die Fregische Statuette ist nicht mehr im Besitz der Familie, auch ist über ihren Derbleib nichts bekannt. Dielleicht ist sie eine öffentliche Sammlung gelangt und gewinnt nun dort durch das Interesse, das Goethe ihr einmal zugewandt hat, eine größere Bedeutung, als sie etwa — vom Standpunkte der heutigen Urchäologie aus — um ihrer selbst willen beauspruchen könnte. —

Ein zweiter fall, in welchem von Leipzig aus Goethes Ceilnahme für Kunstwerke in Unspruch genommen wurde, ereignete sich 1815 bei der Wiederaufsindung der altdentschen Bilder, die 1785 auf den Boden der Aikolaikirche geräumt worden waren, und die sich jetzt im Leipziger Museum bestinden. Goethe hat über diesen Jund einen Aussach veröffentlicht, mit dem es eine eigentümliche Bewandnis hat.

Die Bilder wurden im Februar 1815 gefunden. Im "Morgenblatt" vom 22. März 1815 bereits berichtete Goethe darüber in einem, übrigens nicht mit seinem Namen unterzeichneten Urtitel, den er dann später, 1829, bei der Veranftaltung der vierzigbändigen Gesamtausgabe seiner Werke (der sogenannten Ausgabe "letzter Hand") in den 39. Band derfelben aufnahm.")

Wie konnte Goethe, fragt man fich, über die Bilder schreiben und urteilen? hatte er fie gesehen? War er 1815 im Februar oder März in Leipzig und hatte dort Gelegenheit, von dem interessanten Junde Kenntnis zu nehmen? Biedermann weiß nichts von einem solchen Besuche; er berichtet nur, was jeder

<sup>\*)</sup> In der bei Hempel in Berlin erschienenen fritischen Ausgabe ift der Aufsat im 28. Teile (Schriften und Aufsatze zur Kunft) S. 550—554 wieder abgebrudt,

aus Goethes Unffatz selber entnehmen kann, daß Quandt Goethen von dem Funde Mitteilung gemacht und dieser sich beeilt habe, ihn im "Morgenblatt" bekannt zu machen. "Die Nachrichten, welche wir davon erhalten, schreibt Goethe, bringen wir um so schneller in's Publikum, als bei bevorstehender Jubilate-Messe gewiß jeder Kunstfreund und Kenner sich nach diesen Caseln erkundigen und durch Cheilnahme das glücklich begonnene Unternehmen fördern wird."

Es fragt sich also, ob man ein Recht hat, von einem "Goethischen" Aufsatze über diese Bilder zu sprechen und so, wie es früher z. B. im Katalog des Leipziger Museums geschah, Stellen daraus als Urteile Goethes den Bildern an die Seite zu drucken. Es fragt sich, ob man nicht vielmehr Quandt als den Verfasser dieser Urteile anzusehen hat.

Leider ist der ausführliche Bericht, den Quandt selbst drei Monate nach Goethe in der "Zeitung für die elegante Welt" vom 22. dis zum 29. Juni 1815 (Ar. 121—126) veröffentlichte, ganz unbeachtet geblieben. Weder Schuchardt in seinem "Eucas Cranach" hat Rücksicht darauf genommen, noch der Leipziger Katalog, noch fr. Strehlte, der Herausgeber von Goethes "Schriften und Aufsähen zur Kunst" in der Berliner Goetheausgabe. Und doch liefert ein Vergleich des Goethischen Aufsahes mit dem Quandtschen den vollständigen Beweis, daß wir auch in dem ersteren nichts weiter vor uns haben, als das Material, welches Quandt Goethen zur Verfügung gestellt hatte, wie denn etwas andres auch nicht gut denkbar ist.

Man vergleiche mit einander folgende Stellen. Ueber den "Sterbenden" heißt es bei Goethe: "Nicht zu beschreiben ift die Fartheit, womit dieses Bild ausgeführt ift." Quandt schreibt: "Jedes Lob dieses Bildes gleitet doch nur an der Oberficiche bin, ohne deffen Verdienste alle zu ergründen."

Don "Chriftus und der Samariterin" heißt es im Boethifden Auffate: "Chriftus, voll hoher mannlicher Würde, Weisheit und Buld, fpricht wohlwollend und ernft gu dem jugendlich forglofen Weibe, welche ohne Beschauung das Leben genufreich auf fich einwirken ließ und es heiter hinnahm. Don den gehaltvollen Worten ergriffen, fehrt ihr Blick gum erften Mal fich in ihr Inneres." Quandt fcbreibt über den Chriftus: "Die hohe Stirn, die edle Nafe, die fich einander nahenden Ungenlieder, der geöffnete Mund find fehr fprechend und zeigen Würde, Weisheit und Büte; drucken deutlich die lebhafte Theilnahme, die an Schmerg grengende Sorge für eine Seele in Befahr und das innige Bemühen diese gu retten aus" - über die Samariterin: "Eine wohlgebildete Bestalt, welche anferft anmuthig, im genufreichen Lebensgefühl fich entfaltet hat. . . . Much für das Böhere nicht verschloffen blickt fie den Wundervollen zwar nicht gang faffend, aber das Bedeutsame feiner Rede wohl ahnend, forschend ins Unge."

Noch auffälliger ist die Übereinstimmung bei den beiden folgenden Bildern. Don der "Derklärung auf Cabor" heißt es im "Morgenblatt": "Christus ist eine wahre Dergötterung des Menschen. Die erhabenen Gestalten des Himmels umgeben ihn; auf dem Hügel ruhen die Jünger im wachen Craume. Eine herrliche Ausssicht eröffnet sich dem Auge weit über das Meer und ein reichbebantes Dorgebirge. Das Bild ist ein Moment, ein Guß des Gedankens, vielleicht der höchste, gunstreichste Augenblick in Cranach's Leben." In der "Zeitung für die elegante Welt" lautet das Urteil: "Im Vorgrund auf einem Hügel, von wo aus ein heiterer Blick sich über dem Meer eröffnet, in welches ein hohes Vorgebirge hineinläuft... ruhen in liegender Stellung drei Jünger Jesu. Der eine ist in tiesen Schlaf gesunken, doch belebt ein bilderreicher Craum

seine Züge; der zweite scheint so eben erst die Augen geschlossen zu haben und in seinem Innern die Craumwelt zu dämmern; der dritte liegt mit auf die Hand gestütztem Haupte, noch halb wach, zwischen Sinnen und Cräumen." Auf der Höhe "steht Christus in strahlender Klarheit, ein sichtbar gewordener Gott vor uns ... nur in der Entsesseung von allen irdischen Banden in der heiligsten höchsten Begeisterung vermögen wir dieses Bild ganz zu salsen, in uns aufzunehmen und dem fluge des Geistes zu solgen, zu welchem Kranach sich erhoben fühlte. ... Moses und Elias, zwei hohe männliche Gestalten voll Kraft stehen neben dem Erhabenen."

Über die "Große Kreuzigung" endlich ist bei Goethe zu lesen: "Die Gruppe der Birten, die Erhöhung der Schlange. das Lager, Moses und die Propheten find fast gang so wie zu Weimar. Unter dem Krenze ift das Camm; doch ftebt ein munderschönes Kind daneben mit der Siegesfahne. Bur Rechten des Gefrenzigten sehen wir im Bintergrunde das erfte Menschenpaar in Gintracht mit der Natur; das ichene Wild weidet noch vertraulich neben dem Menschen. . . . Den untern Theil der Tafel füllt ein gablreiches familienge= malde." Bei Quandt lefen wir: "Noch herrscht Eintracht in der gangen Natur; die Chiere des Waldes, welche jett den Menschen flieben, weiden ruhig noch in feiner Mabe. . . . Diese Bruppe [der Mann, den Cod und Ceufel verfolgen], fo wie die des Moses, der die Schlange erhöht, die der Propheten und der Birten . . . gleichen den Gruppen auf jenem Bilde des altern Kranach. . . . Chriftus ift am Kreuze geftorben; unter diesem fteht das Gotteslamm, und ein himmelschönes Kind daneben mit der Siegesfahne. . . . Unch auf diefem Bilde füllt den untern Raum ein fehr gahlreiches familienaemälde aus."

Diefe Zusammenstellung spricht deutlich genug. Boethe veröffentlichte, war nichts andres als die vorläufige Miederschrift, die Quandt fich über die Bilder gemacht, und die er dann, nachdem er fich inzwischen noch gründlicher mit ihnen beschäftigt hatte, in feinem Auffate in der "Zeitung für die elegante Welt" weiter ausführte. Mur die paar einleitenden Bemerkungen rühren von Goethe felbst her, alles übrige ift der wörtliche Ubdruck der von Quandt nach Weimar gefandten Mitteilungen. Wenn es noch eines Beweises dafür bedürfte, fo murde ihn der Schluf des Auffages licfern, mo es heißt: "Es scheint mir das Bild mit der Jahreszahl 1557 [die Kreuzigung] im eigentlichsten Sinne mehr gemalt als die andern. Es ift darin eine Untermalung unter den Safuren gu bemerken, dahingegen die altern Bilder mehr in Öl lafirte Zeichnungen zu nennen sind." Es scheint mir - wer konnte fo fdreiben? Doch nur Quandt, aber nicht Boethe, der die Bilder garnicht gesehen hatte.

Daß Goethe den Auffatz vierzehn Jahre später unter seine gesammelten Schriften aufnahm, wird niemand für seine Autorschaft geltend machen wollen, nachdem durch hinlängliche Beispiele bewiesen ist, mit welchem unbegrenzten Wohlwollen er auch fremdes und halbfremdes literarisches Gut unter seine breiten Fittige nahm.

Ju den durch den Buchhandel herbeigeführten Leipziger Beziehungen Goethes bewahrt die Leipziger Stadtbibliothek ein paar kleine Dokumente: zwei Briefe an die Weygandsche Buchhandlung. Bisher waren fünf Briefe bekannt, die Goethe an diese Buchhandlung gerichtet hat. Sie sind sämtlich aus dem Jahre 1824 und beziehen sich, mit Ausnahme eines einzigen, auf die Wertherausgabe dieses Jahres. Den einen hat zuerst Biedermann veröffentlicht, die übrigen vier O. Jahn. Die

zwei auf der Stadtbibliothek besindlichen Briefe gehören ebenfalls dem Jahre 1824 an und beziehen sich auf dieselbe Ungelegenheit.

Die Weygandiche Buchhandlung in Leipzig mar die erfte, mit der fich Goethe ju felbständigen Derlagsunternehmungen verbunden hatte, nachdem er den "Goth" auf eigne Koften hatte drucken laffen. In ihrem Derlage waren 1774 rafch hintereinander "Götter, Belden und Wieland," "Clavigo," "Meneröffnetes moralisch-politisches Duppenspiel" und "Werther" erschienen. Die Briefe, die der Dichter damals an die Derlaasbandlung geschrieben, find, wie Biedermann mitteilt, von einem Bandidriftenhandler nach Umerita verfauft worden und für die Boetheforschung daher wohl verloren. fünfzig Jahre fpater, 1824, fam der damalige Befither der Wevgandichen Bandlung, 3. Chr. Jafper, auf den Ginfall, eine Jubilaumsausgabe des "Werther" zu veranstalten, und um dem Unternehmen eine gewiffe felbständige Bedeutung gu geben, bat er Goethe (20. februar), einige Zufate und Deranderrungen zu dem Werke zu liefern oder weniaftens einige Worte als neue Dorrede binguguffigen. Goethe erklarte feine Bereitwilligkeit, "ein kurges Dorwort, rhythmifch oder profaisch," wenn es ihm gu rechter Zeit gelingen follte, gu überfenden, schickte darauf (30. Upril) an Hofrat Rochlitz in Leipzig das fpater in die Werke unter die "Trilogie der Leidenschaft" aufgenommene Gedicht "Un Werther" als eine Urt von Einleitung gur neuen Ausgabe und bat zugleich Rochlit, die Honorarfrage zu regeln, indem er fich (22. Mai) 50 Dufaten und 24 freiegemplare ausbedang. (Dgl. die Briefe an Rochlitz, bei Jahn S. 416 bis 420.) Im Juli begann der Druck, und Riemer las die erften Korrekturbogen. Weitere Abzüge nach Weimar zu fenden vermied aber die Berlags.

handlung, da Goethe versucht hatte, Riemern für seine "Bemübuna" ein besondres Bonorar von 10 Dukaten auguichangen. Mur den Citelbogen mit dem neuen poetischen Dorwort, um deffen Revision überdies Rochlit vom Dichter aebeten worden war, wollte fie "Sr. Erzelleng" felbft gur Unficht porlegen.

Die beiden Briefe der Stadtbibliothet lauten nun:

Ew: Woblaeb.

übersende hieber, auf die mir von Berrn Hofrath Rochlit zugegangene Nachricht, einen Dorfclag jum Citel und überhaupt gur Ginrichtung des poraudruckenden Bogens; murde folder baldiaft abgebruckt, fowäre mir angenehm ihn zur Revision zu erhalten. Wo nicht fo übernimmt B. Hofr. Rochlitz wohl gefälliaft eine Durchficht.

Unch übergiebt Ihnen genannter freund, das einleitende Bedicht.

Dagegen fenden Sie mir durch die fahrende Doft die Summe von funfzig vollwichtigen Ducaten; auch halte mir 24. Exemplare auf gut Papier aus, einige fauber und zierlich gebunden, wie man es in Leipzig verfteht.

Citel und poetische Ginleitung sprechen genugsam aus daß der gegenwärtige abermalige Ubdruck des Werks mit Dorwifen und Begunftigung von meiner Seite geschieht, wie ich denn folches hiemit ausdrücklich wiederhole.

Der ich dandbar glücklichen Erfolg Ihrer Unternehmung wünsche und mich einem fernern geneigten Undenken empfehle.

Weimar ergebenft den 22. May 3 W v Goethe 1824.

Ew: Wohlgeb.

erhalten hiebey den Citelbogen zu Werthers Leiden, mit einigen Bemerkungen. Zu leichterer Ueberficht find die Blätter paginirt worden.

- 1., Schntztitel.
- 2., bleibt leer.
- 3., Haupttitel nach Ihren Wunsch mit weggelaßenen Namen.
  Die Worte: in zwey Ubtheilungen bleiben weg.
  4., bleibt leer.
- 5.—10. Einleitendes Gedicht, wober man die angezeichneten Correcturen auf das genauste beobachtet wünscht.
- II. Erfte Ubtheilung.
- 12. bleibt leer, da nach bedeutendem Einleitungsgedichte jene schwachen veralteten Reimzeilen nicht mehr gelten können.

Deshalb denn anch die Cartone 419. 20. 21. 22. unnöthig sind, da auf der Rückseite, zweyte Abtheilung die vier Reimzeilen gleichfalls wegbleiben.

3d wünsche daß dieses Geschäft zu Ihrer Zufriedenheit ausschlagen moge und empfehle mich geneigtem Undenken.

Weimar

eraebenster

den 26. Auguft

J W v Goethe

1824.

Die Briefe find beide diktirt. Aur die Unterschrift ist in beiden von Goethes Hand, außerdem im ersten das Wort "funfzig," im zweiten eine Korrektur von n zu m in dem Worte "bedeutendem."

Der erste bringt sachlich nichts neues. Die Honorarbedingungen find fast mit denselben Worten wiedergegeben wie in dem gleichzeitig an Rochlitz gesandten Briefe; selbst das Cob der Leipziger Buchbinderei kehrt dort genau so wieder. Wenn

Goethe schreibt, daß er seine Auffassung des ganzen Geschäftes "hiemit ausdrücklich wiederhole," so bezieht sich dies auf die Stelle in dem Briefe an Rochlitz vom 30. April, wo es hieß: "Es ist hier darum zu thun meine Zustimmung zur neuen Auflage zu honoriren, die denn durch das berkommende Gedicht, welches auch seinen Werth haben mag, deutlich ausgesprochen und vor dem Gesetz und dem Publicum legitimit wird."

Was den zweiten Brief betrifft, so zeigt ein Dergleich mit einem Exemplar der Jubelausgabe, wie streng die Verlagshandlung sich an Goethes Unordnungen gehalten hat. Die "schwachen, veralteten Reimzeilen" sind natürlich die beiden Strophen, welche Goethe der zweiten Wertherausgabe von 1775 beigegeben hatte: "Jeder Jüngling sehnt sich so zu lieben" und "Du beweinst, du liebst ihn, liebe Seele."

Übrigens enthält der zweite Brief einen Hörfehler des Schreibers, den Goethe beim Unterschreiben übersehen hat und der ein Beweis für seine dialektisch gefärbte Aussprache ist. Das letzte Blatt der ersten Abteilung der Jubelausgabe trägt die Seitenzahlen [19 und [20, das Citelblatt der zweiten, unpaginitt, vertritt Seite [2] und [22. Auf letzterem hatte nun die Druckerei, ohne Goethes Anordnung, die erwähnten Reimzeilen von selbst weggelassen und, um den vermeintlichen Fehler wieder gutzumachen, die beiden leergebliebenen Blätter des Citelbogens dazu benutzt, für die zwei (zusammenhängenden) Blätter S. [19 bis [22 Kartons zu drucken. Goethe diktirte also: "die Cartone für [19. 20. 2]. 22." seien übersstissig, der Schreiber aber verstand "vier" statt "für" und schrieb, wie oben zu lesen ist.



## Die Leipziger Stadtmufikanten.



weimal kurz hinter einander ist in den letzten Jahren Veranlassung gewesen, auf die Geschichte des Leipziger Musikwesens zurückzublicken: bei dem hundertjährigen Jubiläum der Gewandhaus - Konzerte 1881 und bei der Einweihung des neuen Konzerthauses 1884. Dieser doppelten Veranlassung verdankt die lokalgeschichteliche Literatur Leipzigs eine Bereiche

rung, wie sie ihr in Jahrzehnten nur einmal zuteil wird: die aussührliche, auf dem reichsten Quellenmaterial beruhende Geschichte der Gewandhauskonzerte von Alfred Dörffel. Insofern aber der Ruhm dieser Konzerte vor allem auf den Leistungen des Gewandhausorchesters beruht, und dieses zum Teil aus den früheren Stadtmusskanten hervorgegangen ist, lag es nahe, bei jenen Gelegenheiten auch nach der Geschichte

Goethe schreibt, daß er seine Auffassung des ganzen Geschäftes "hiemit ausdrücklich wiederhole," so bezieht sich dies auf die Stelle in dem Briefe an Rochlitz vom 30. April, wo es hieß: "Es ist hier darum zu thun meine Zustimmung zur neuen Auflage zu honoriren, die denn durch das beykommende Gebicht, welches auch seinen Werth haben mag, deutlich ausgesprochen und vor dem Gesetz und dem Publicum legitimirt wird."

Was den zweiten Brief betrifft, so zeigt ein Vergleich mit einem Exemplar der Jubelausgabe, wie streng die Verlags-handlung sich an Goethes Unordnungen gehalten hat. Die "schwachen, veralteten Reimzeilen" sind natürlich die beiden Strophen, welche Goethe der zweiten Wertherausgabe von 1,775 beigegeben hatte: "Jeder Jüngling sehnt sich so zu lieben" und "Du beweinst, du liebst ihn, liebe Seele."

Übrigens enthält der zweite Brief einen Hörfehler des Schreibers, den Goethe beim Unterschreiben überschen hat und der ein Beweis für seine dialektisch gefärbte Aussprache ist. Das letzte Blatt der ersten Abteilung der Jubelausgabe trägt die Seitenzahlen 119 und 120, das Citelblatt der zweiten, unpaginirt, vertritt Seite 121 und 122. Auf letzterem hatte nun die Druckerei, ohne Goethes Anordnung, die erwähnten Reimzeilen von selbst weggelassen und, um den vermeintlichen Fehler wieder gutzumachen, die beiden leergebliebenen Blätter des Citelbogens dazu benutzt, für die zwei (zusammenhängenden) Blätter S. 119 bis 122 Kartons zu drucken. Goethe diktirte also: "die Cartone für 119. 20. 21. 22." seien überstüssig, der Schreiber aber verstand "vier" statt "für" und schrieb, wie oben zu lesen ist.



## Die Teipziger Stadtmufiftanten.



weimal kurz hinter einander ist in den letzten Jahren Deranlassung gewesen, auf die Geschichte des Leipziger Musikwesens zurückzublicken: bei dem hundertjährigen Jubiläum der Gewandhaus - Konzerte 1881 und bei der Einweihung des neuen Konzerthauses 1884. Dieser doppelten Deranlassung verdankt die lokalgeschichteliche Literatur Leipzigs eine Bereiche-

rung, wie sie ihr in Jahrzehnten nur einmal zuteil wird: die aussührliche, auf dem reichsten Quellenmaterial beruhende Geschichte der Gewandhauskonzerte von Alfred Dörffel. Insofern aber der Ruhm dieser Konzerte vor allem auf den Leistungen des Gewandhausorchesters beruht, und dieses zum Teil aus den früheren Stadtmusskanten hervorgegangen ist, lag es nahe, bei jenen Gelegenheiten auch nach der Geschichte

dieser ehrsamen Körperschaft und ihrer etwaigen Konkurrenten zu fragen. So wurden die Nachrichten zusammengesucht, die auf den folgenden Blättern vereinigt sind.

Das ältefte ftändige Mufifchor unfrer Stadt waren die Ratspfeifer oder Stadtpfeifer. Bu welcher Zeit dieses Inftitut eingerichtet worden ift, laft fich mit voller Sicherheit angeben: es geschah 1479. In diesem Jahre findet fich im Leipziger Ratsbuch folgender Eintrag: "Uf fonnabendt nach Kiliani [10. Juli] anno etc. LXXIX haben alle drev rete eintrechtiglich zu eren der ftadt und allen burgern zu nut und frommen zu fpielleuten und dynern ufgenommen meifter Banfen Naull mit zweven feinen fonen, und haben im [ihm] gu iarfolde geredt und zugefagt ierlich 40 alte fchog zu geben und ydem [jedein] eyn hofegewant gleich den reitenden Knechten, und yn [ihnen] gefatt, das fie von keynem burger, deme fie ju feyner wirtschaft [hochzeit] aber andern feynen eren vfieffen werden, nicht obir [über] 40 grofchen fordern und nehmen follen, und wo fie gemeynen burgern und armen luten pfieffen würden, von den follen fie nicht meher danne eyn halb ichog nehmen. Und follen darüber nichts mehr haben, widder [weder] herberge noch holtgelt, auch umbe das nauwe iar zu keynem burger gehen ungeverlich [ohne Gefährde, unverbrüchlich]. Das haben fie dem rate also ju halden auch geredt und gelobt, und die mapen [Wappen, Stadtmappen], die yn [ihnen] der rat wil machen laffen, follen fie dem rate widder antworten, manne fie von des rats dinfte icheiden werden."

Schon vor Ablauf des fünfzehnten Jahrhunderts wurde jedoch zu den anfänglichen drei Ratspfeifern ständig ein vierter hinzugenommen, auch wurde ihnen allen freie Wohnung gegeben und dafür ihr bisheriger Sohn etwas verkurzt, und da sie sich, so lange sie quatemberweise bezahlt worden waren, fortwäh-

rend Vorschuß "uff ihren Solt" geholt hatten, so wurde von 1499 die Einrichtung getroffen, ihnen ihren Sohn wöchentlich auszuzahlen. Seit diesem Jahre sind regelmäßig in den Stadtkassenrechnungen 40 Groschen wöchentlich für die vier Ratspfeifer gebucht. Bisweilen waren es vorübergehend wieder einmal nur drei, wie [5]4, wo "eyner entrunnen," 1535, wo einer (Georg) an der Pest gestorben war; doch wurde die Lücke immer nach wenigen Monaten wieder ausgefüllt; an des verstorbenen Georgs Stelle 3. 3. ist noch in demselben Jahre "Udam Buchdrucker vor eyn pfeysfer und Zeinckenbleßer zur probe angestanden."

Bei dem ermähnten Behalt - 10 Grofden möchentlich für den Mann — blieb es bis über die Mitte des fechzehnten Jahrhunderts hinaus. Erft unter dem Burgermeifter Cotter, vom November 1556 an, murde er von 10 auf 12 Grofchen erboht, und gegen Ende des fechzehnten Jahrhunderts erfuhr er schnell hinter einander eine doppelte Aufbefferung: von Michaeli 1597 an bekamen die Stadtpfeifer wochentlich 15, von Weihnachten 1599 an 18 Grofchen. Bei diefer Einrichtung blieb es aber dann das gange fiebzehnte Jahrhundert bindurch und bis weit ins achtzebnte binein. Erst im Jahre 1737 muß eine größere Reorganisation vorgenommen worden fein, denn von 1738 an erscheinen in den Stadtkaffenrechnungen nicht nur zum erften male neben den vier Stadtpfeifern drei "Kunftgeiger" im Solde des Rates, die nun den Wochenlohn beziehen, den bisher die Stadtpfeifer bezogen hatten -18 Grofchen -, fondern die Stadtpfeifer erhalten auch eine bedeutende Aufbefferung: von 18 Grofden auf - I Chaler 18 Grofchen. So fteigt der Aufwand der Stadt für ihr Stadtmusitchor von 156 Chalern im Jahre 1737 auf 481 Chaler im 3abre 1738.

Die kleinen Bauser, die man den Stadtpfeifern seit Ende des fünfzehnten Zahrhunderts als Wohnungen eingeräumt hatte, lagen auf dem im Dolksmunde febr bald nach ihnen genannten "Stadtpfeifergafichen" (feit 1840 Magazingaffe). Die Wappen, die ihnen der Rat als Ubzeichen hatte machen laffen, maren filberne Schilder, die fie auf der Bruft trugen. Wenn Beydenreich in feiner "Cronicke" erft unter dem Jahre 1554 die Notig bringt, daß der Rath den Stadtpfeifern habe "filberne Dacem machen laffen, die fie bei fürnehmen Bochzeiten anguhangen pflegen; wieget eines ein Pfund Silbers" - fo handelt es fich hier entweder um neue Schilder, oder die Ungabe beruht auf einem Brrtum, denn icon viel früher werden folche Schilder bei Stellenerledigungen an den Rat gurudgegeben und mit einer Summe ausgelöft. So wurden 1514 "Chomas dem Posauner," der von dem "entrunnenen" Pfeifer den Schild abliefert, 24 Grofchen zu "Schildlofung" gegeben, 1535 dem, "welcher Georgen des verftorbenen Kinder bey fich hat, als er seynen filbern Schilt dem Rathe ubirantwort hat, ex veteri consuetudine" I Schock Grofchen gezahlt.

Außer für diese Abzeichen sorgte der Rat aber auch für die musikalischen Instrumente. Schon 1526 heißt es in den Rechnungen: "Es hat der Rath den Stadtpseysfern 9 newe stöten in eynem futter [Jutteral], de sie zu Aurmbergk bestellet, betalt, doch mit dem beschiede, ob sie weg zeihen wurden, das sie dyeselben alhir lassen sollen, und darvor geben 3 Schock 30 Groschen."

Don den Psiichten, welche die Stadtpfeifer zu erfüllen hatten, hören wir in der Eidesformel, nach der sie bei ihrem Umtsantritt verpslichtet wurden. Die älteste noch vorliegende Jassung derselben ist aus dem Jahre 1613 und lautet wörtelich: "Dem Dienst, darzu ich mich begeben hab, dem will ich

getreulich und vleißig vorstehen, des Rathes Ehre fördern, und Schaden, ob ich den erfahren würde, melden, warnen und offenbahren, der Musica in der Kirchen, sowohl [sowie] dem Abeblasen von dem Rathause vleißig abwarten, diejenigen, so mich und meine Gesellen zu Ehren, es sei auf Wirdtschaften [Hochzeiten] oder Gastereyen erfordern, mit dem Cohn nicht übersehen, sondern an dem, was verordnet, begnügen und im Ausswarten mich willig und unverdroßen erfinden lassen. Creulich und ungesehrlich, als mir Gott helsse."

Dreierlei mar es also, mas die Stadtpfeifer ju besorgen hatten: die Kirchenmusik, das Blasen vom Rathausturm und die Mufik bei burgerlichen festlichkeiten, vor allem bei Bochzeiten. Wenn auch die vorliegende Gidesformel erft aus dem Jahre 1613 ftammt, fo ift doch fein Zweifel, daß dies ichon früher im wesentlichen ihre funktionen waren. Das Ubblafen vom Curm wurde im August 1599 eingeführt, nachdem bei einer Renovation des Rathauses der noch jetzt bestehende eiserne Austritt zu diesem Zwecke angebracht worden war. Die Mitwirkung bei der Kirchenmusik geht aber ficherlich viel weiter gurud. Die Sitte endlich, die Stadtpfeifer gur Bochzeit ins Baus zu bestellen und fie dort beim Schmans und gum Cange aufspielen zu laffen, bestand, wie die Motig über ihre erfte Unftellung beweift, ichon im fünfzehnten Jahrhundert. Seit das neue Rathaus fertig mar (1556), deffen Saal dann vielfach als Speise= und Cangsaal benutt murde - er hieß im Dolks= munde geradezu der "Cangboden" -, wurden nicht blok Bochzeitstänze, fondern auch die Cangvergnugungen der Bunfte häufig im Rathaussaale abgehalten, wo das Orchefter der Stadtpfeifer noch heute erhalten ift; vier Mann werden gerade darauf Platz gehabt haben. Als besondre Merkwürdigkeit wird berichtet, daß, als furg nach Einführung der Reformation in

Seipzig (1539) eine epidemische Krankheit in der Stadt ansbrach, und der Rat verordnete, daß alle Verstorbenen "ohne Geläut, Singen und Gepränge in geheim begraben werden" sollten, es vorgekommen sei, daß "sie Cote mit den Stadtpfeisern, so geistliche Gesänge pfeisen müssen, bestattet haben; als nun dieses die Widerwärtigen des Evangelii übel gedeutet und der eingeführten evangelischen Lehre die Schuld geben wollen, so haben die anwesenden Resormatores in den Predigten solche übele Auslage abgelehnet." Instrumentalmusikam Grabe muß also damals etwas ganz Ungewöhnliches gewesen sein.

Bei späteren Derpflichtungen wurde die oben erwähnte Eidesformel mannichfach verandert und erweitert. 211s 3. B. am 29. Marg 1719 Johann Cafpar Gleditich den Eid leiftete, war bei der Kirchenmusik noch der Zusatz gemacht: "nach des Cantoris, oder wenn die Direction aufgetragen ift, Beranftaltung," und weiter unten war eingeschoben: "auch mit Musiciren auf der Bafe, ohne ausdruckliche Dergunftigung des Raths, mich nicht brauchen laffen, und mich fonften allenthalben erbar, nüchtern und gehorfam verhalten und ohne Erlaubnig über 2 acht außer der Stadt nicht bleiben will." Mit diesen Zusätzen leiftete ihn auch am 12. februar 1762 Undreas Chriftoph Jonne und am 20. Mai 1798 Johann Bottlob Reiß; bei letterem maren die "Wirthschaften," die man damals icon anders verftand, in "Bochzeiten" verandert, auch der Zusatz gemacht: "oder andern erlaubten feierlichfeiten" ("erlaubt" mar ein Lieblingswort der rationaliftischen Zeit: man schwelate damals nur in "erlaubten freuden," "erlaubten Dergnügungen").

Ceipzig konnte fich auf seine vier Stadtpfeifer etwas zugute thun. Die Haupt- und Residenzstadt des Candes begnügte fich bis gum Jahre 1572 mit einem einzigen Stadtmufikanten. dem - Kreugturmer; erft 1572 wurden auch in Dresden "gemeiner Stadt gur Bier" vier Stadtpfeifer angestellt. Bu größern festlichkeiten, wie gur Johannisprozession ober gu vornehmen hochzeiten, ließ der Dresdner Rat wiederholt die Leipziger tommen. So verzeichnen die Dresdner Stadtrechnungen 1522 42 Grofchen "den Pfeifern von Leipzig geschankt uf des Schöffers Bochzeit, daß fie vor dem Sacrament gepfiffen," 1523 wiederum 42 Grofchen, "den Pfeifern von Leipzig geschantt, haben uf Johannis in der Orozession gepfiffen." Undrerseits tam es freilich vor, daß man auch nach Leipzig gu vornehmen Bochzeiten auswärtige Mufikanten kommen lieft. So murde 1618 bei der Bochzeit des Leipziger Burgermeistersohnes Dr. Jonas Möstel, bei welcher ein großartiger Luxus entfaltet murde, der aus mehr als hundert Reitern beftebende hochzeitszug von den Naumburger Stadtpfeifern angeführt. Und in der Chomasfirche, wo die Crauung ftattfand, bliefen die Naumburger mit Crompeten, "wie fie bei der Maumburger Kirchenmufit üblich, weil die Leipziger damit nicht aeübt."

Uns der langen Reihe der Biedermänner, welche im Laufe der Jahrhunderte das Stadtpfeiferamt in Leipzig bekleidet haben und deren Namen sich aus den Ukten und Stadtrechnungen vollständig würden zusammenstellen lassen, möge hier nur einer hervorgehoben werden, der vielleicht der populärste vor allen gewesen: Gottsried Reiche, welcher zu Unfang des achtzehnten Jahrhunderts lebte. Elias Hausmann, der bekannte Leipziger Porträtmaler, hatte auch ein elegantes Porträt Reiches gemalt, das durch einen ausgezeichneten Kupferstich Rosbachs auf die Nachwelt gekommen ist (gestochen 1727). Das freundliche, von der Allongeperücke um-

rabmte Beficht mit den flugen, lebhaft blickenden Ungen ift etwas nach der Seite gewendet; die rechte Band balt ein Jagd= born, das fie eben gum Munde führen will, die linke ein Notenblatt, auf dem deutlich eine Cadeng in Sechzehnteln (Allegro, C-dur) zu lefen ift. Die Unterschrift des Bildes lautet: Gottfried Reiche · Leucopetra-Misnicus · natus d. V. Februarii MDCLXVII · Musicorum Senatus Lipsiensis Senior. Reiche war am II. Mai 1698 zum Stadtmusifus verpflichtet worden (junachft als Substitut feines Vorgangers Cobias Gentymar) und verwaltete das Umt bis zu feinem Code. Er ftarb am 6. Oftober 1734. Um Ilbend guvor hatte er noch bei der Serenade mitgewirft, welche die Studentenschaft dem in Leipzig zur Meffe anwesenden kurfürstlichen Bofe daraebracht batte und bei welcher eine neue Kantate Bachs ("Preife dein Blude, gesegnetes Sachsen") aufgeführt worden mar. Um folgenden Tage wurde er auf dem Nachhausewege von einem Ausgange in der Nahe feiner Wohnung im Stadtpfeifergafchen vom Schlage gerührt - wie die Leute fagten: "weil er Cags vorhero bey der fonigl. Musique wegen des Blafens große strapazzen gehabt und auch der fadelrauch ihm fehr beschwerlich gewesen." Reiche ift der einzige Stadtpfeifer, von dem wir wiffen, daß er auch als Komponist fich versucht hat. In einer im Jahre 1747 gemachten Inventaraufnahme über die Instrumente und Notenbücher, die in einem Bebältnis des Rathausturmes zum Curmblafen aufbewahrt murden, werden auch fünf Choralbücher und "122 Stück Abblafe-Stückhen" erwähnt, "dem ehemaligen Stadtpfeifer Gottfried Reichen, welcher die letteren nach und nach felbst componiret," zuständig.

Aber ist es denn denkbar, wird der Leser fragen, daß Jahrhunderte lang in Leipzig das öffentliche musikalische Bedürfnis durch vier "Pfeifer" bestritten worden sei? Waren

es wirklich nicht mehr? Was für Instrumente "pfiffen" sie benn? Und gab es gar keine Streichmuste?

Unf die lette frage wollen wir querft antworten. Selbftverständlich aab es auker der Blasmufik icon im fechzehnten Jahrhundert auch Streichmusit in Leipzig, und zwar maren neben den vier Stadtpfeifern icon damals drei "Kunftgeiger," wie fie fich jum Unterschiede von den Bier- und Dorffiedlern nannten, im ftädtischen Dienft, von denen einer die Dioline, einer das Cello und einer den Baf fpielte. Da diefe aber öffentlich nur bei der Kirchenmufit beschäftigt maren, fo murden fie auch nur aus den Kirchenkaffen befoldet. Erft von 1738 an bezogen fie, wie icon oben ermahnt, auch einen regelmakigen Behalt aus der Stadtfaffe. Dan aber aus diefen fieben Mann thatfächlich das Leipziger Stadtmufikor offiziell bestand, und zwar noch zu Sebastian Bachs Zeit, ja noch im Unfange des neunzehnten Jahrhunderts, daran ift nicht im mindesten zu zweifeln. Wiederholt abgedruckt worden ift die berühmte Eingabe Bachs an den Leipziger Rat vom August 1730 (Original auf der Stadtbibliothet), worin er die traurigen Buftande der damaligen Leipziger Kirchenmufit schildert und dringend um Ubhilfe bittet. Da fett er auseinander, daß er zu feinen Kirchenmufifen in der Regel acht= gebn Mufiter brauche; vier für die erfte und zweite Dioline, vier für die erfte und zweite Diola, zwei für das Dioloncello, einen für das Diolon, zwei für das Bautbois, einen für das Baffon, drei für die Crompeten, einen für die Pauten. Dann gahlt er die gegenwärtige Besetzung auf, und da zeigt fich, daß von den vier Stadtpfeifern zwei (Reiche und Gentamar) die erfte und zweite Crompete blasen, einer (Gleditsch) das erste hautbois, der vierte (Rothe) gar nicht blaft, sondern die erfte Dioline spielt, von den drei Kunftgeigern einer die zweite Dioline spielt, die beiden andern wiederum garnicht geigen, sondern blasen, nämlich einer das zweite Hautbois, der andre das Zasson. Bei allen übrigen Instrumenten steht in der Eingabe Bachs ein — Vacat.

Unn hat es nichts besonders Anffälliges, daß die Stadtpfeifer und die Kunftgeiger bier mehrfach ihre Rollen vertauschen; jeder Musikus mußte damals, wie ein Schweizerdegen, doppelt zu brauchen sein, bei der Streich- und bei der Blasmufit. Im boditen Grade auffällig aber find die Lucken des Orchefters. Wer füllte diese aus? Bach selbst antwortet: "Dieser sich zeigende Mangel bat bishbero zum Teil von denen Studiosis, meiftens aber von denen Alumnis muffen erfett werden." Und so war es noch am Ende des vorigen Jahrhunderts, wo hiller an Gerber fcreiben fonnte (28. September 1796): "Kämen Sie doch bald einmal zu uns, daß ich Ihnen das lette, aber gröfite Wert Mozarts, fein Requiem. von meinen Schülern aufgeführt, tonnte boren laffen! Wundern würden Sie fich, wenn Sie meine Crompeter, Daufer, Waldborniften, Oboiften, Clarinettiften, fagottiften, Beiger und Baffpieler, alle in fcwarzen Roden faben, wobei ich immer noch ein Chor von vierundzwanzig Sangern übrig behalte; sogar die Oosannen werden jett in der Kirche von Schülern aeblafen."

Hiermit ist zugleich zum Ceil eine andre oben aufgeworfene Frage beantwortet. Es wäre abenteuerlich, glauben zu wollen, daß selbst im sechzehnten Jahrhundert zur Befriedigung des öffentlichen musikalischen Bedürfnisses unster Stadt sieben Musikanten ausgereicht hätten. Es gab deren schon damals weit mehr. Abgesehen von der Psiege, welche die Instrumentalmusik vielsach in den Studentenkreisen fand, gab es in und um Leipzig, wenigstens im siedzehnten Jahrhundert nachweislich, eine beträchtliche Unzahl kleiner Musikbanden, von denen sogar die eine am Ende des siebzehnten Jahrhunderts neben den Stadtpfeisern und Kunstgeigern in den Schutz des Rates genommen und mit einem kleinen sesten Gehalt angestellt wurde, nämlich die, welche in der 1698 wiederhergestellten Barfüßerkirche (Aeukirche) die Kirchenmusik besorgte und im Volksmunde kurzweg die "Neukirchner" oder je nach dem wechselnden Prinzipal die "Scheinertsche," "Schubertsche" oder "Uaronsche" Bande genannt wurde. Und hierzu kam endlich noch als ein schon damals nicht unwichtiger Kaktor die Militärmusik: im sechzehnten Jahrhundert die "Seldpfeiser," im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert die "Hautboisten" der in der Pleisenburg liegenden kurfürstlichen Besahung.

Zwischen allen diesen Elementen gab es, wie man fich denten fann, unaufhörliche feindseligfeiten um des lieben Brotes willen. Die gunftmäßige Ginrichtung und privilegirte Stellung der Stadtpfeifer und Kunftgeiger erregte den Meid aller übrigen, aber auch die Ungunftigen lagen fortwährend mit einander in fehde. Es war ein bellum omnium contra omnes, deffen flammen wohl durch Dergleiche und Derträge dann und mann auf furge Zeit gedampft murden, aber dann nur umso heftiger wieder aufloderten. Den Streitpunkt bildete jahrhundertelang namentlich die "hochzeitsmusik," die wichtigfte und ergiebigfte Einnahmequelle der Stadtpfeifer neben ihrem Wochenlohne. Der Bochzeitszug zur Kirche, dem die Stadtpfeifer früher vorangespielt hatten, tam gwar gu Ende des fiebzehnten Jahrhunderts ab; schon 1683 klagen fie, daß es neuerdings Sitte werde, daß Braut und Brautigam "auf Kutschen" gur Kirche führen, aber es blieb ihnen doch die Brautmeffe und vor allem die Tisch- und Cangmusit im Bochzeitshause, die nicht zu verachten mar, da es felbft in den ärmeren Kreisen Sitte war, mindestens zwei Cage lang Hochzeit zu halten. Aun drängten sich die Hochzeiten in die Wochen vor Advent und vor Fasten zusammen, während sonst bisweilen ein Vierteljahr ohne Hochzeit verging. Da reichten dann die Kräste der Stadtpfeiser nicht aus, und die "Störer" und "Pfuscher" hatten Gelegenheit genug, ihnen gegen das Ratsprivileg mit billigen Preisen Konkurrenz zu machen.

Schon am 2. September 1587 murde zwischen den vier Stadtpfeifern, den zwei ,feldpfeifern und den Crommelichlägern ein "Innungsbrief aufgerichtet wegen der hochzeiten und Wirtschaften, weil bisbero in folder geschwinden Zeit durch etliche Sandläufer und fremde Personen große Unordnung mit Abichneidung und Schmälerung unferer Nahrung eingeriffen." Sie vereinigten fich "freundlich und gutlich" auf folgende Erftens follte eine Innungslade eingerichtet werden. Dann wurde festgesetzt, daß bei einer Bochzeit nie mehr als vier Ofeifer und zwei Crommelichläger "aufwarten" follten. Durch Loosen war eine Reihenfolge gebildet worden, an die fie fich in Aufunft halten wollten; die Loofe I und 3 hatten je zwei Stadtpfeifer, die für einen gelten follten, die Loofe 2 und 4 je einen feldpfeifer getroffen. Die Crommelichlager follten "die Bochzeiten annehmen" und demjenigen Pfeifer, der an der Reihe mar, "ankundigen." Wenn Braut und Brautigam "einem mehr geneigt als dem andern" maren und "denjenigen, welchen fonft die Ordnung nicht betreffen thate, au ihren freuden brauchen wollten," fo follte das gestattet fein, aber die betreffenden Mufikanten follten fich mit der Mahlzeit begnügen; der baare Derdienft follte an den abgeliefert werden, der an der Reihe mar. Don jeder hochzeit follte der Crommelichlager vier Grofden in die Sade geben, der Pfeifer nur einen Groschen, "weil es ihme etwas faurer wird." Wer "in obgesetzten Artikeln brüchig befunden" werden würde, sollte "eine gewisse, doch ziemliche Geldstrafe in die Saden zu erlegen schuldig oder, wofern er sich widersätzig machen würde, eines ehrbaren Rats Erkenntnis gewärtig sein."

Wie lange dieser Vertrag zwischen den Stadtpfeisern und den feldpfeisern vorgehalten hat, wissen wir nicht. Nach den endlosen Kämpsen zu schließen, die, wie die Akten ausweisen, von der Mitte des siedzehnten Jahrhunderts an bis in das unfrige herein sich um die Hochzeitsmusik und andre Musik bei Privatsestlichkeiten ausgesochten worden sind, wird der Friede nicht lange gedauert haben. Häusiger Personenwechsel ließ die abgeschlossenen Vergleiche immer bald wieder in Misachtung und Vergessenheit kommen.

Einen beständigen Rivalen hatten die Stadtpfeifer feit 1701 in den Mufikanten der Meukirche. Als "Scheinertiche Bande" hatten fich diefe icon 1694 dirett an den Kurfürften gewandt und mit Berufung darauf, daß fie "in hiefiger Stadt die ordentlichen Cangboden der Studioforum und andrer Dornehmen bei der Stadt und Universität gu bedienen" gehabt hatten, um die Erlaubnis gebeten, auch "bei Bochzeiten und anderen ehrbaren Zusammenkunften ihre Orofession gu brauchen," und diese Erlaubnis hatten fie auch vom Kurfürften erhalten, wobei fich freilich die Stadtpfeifer ichwerlich bernhigt baben werden. Nach der Eröffnung der Menkirche (1698) hatten fie fich dann verpflichtet, die Kirchenmufit in der Menfirche zu besorgen. Dafür mar ihnen 1701 vom Rate zugefichert worden, daß ihnen ichlechterdings alle Bochzeiten, bei denen die Stadtpfeifer nicht felbft aufwarten konnten, überlaffen werden follten; nur follten fie von jeder Bochzeit einen Chaler an die Stadtpfeifer abgeben. Diefe Ratsverordnung fuchten die lettern nun dadurch ju umgehen, daß fie gahlreiche Bilfsfrafte aus den Kreisen der Studenten, der Dorfbanden, ja felbst aus Nachbarftadten, wie Luten und Zwenkan, beranzogen. Wenn es verlangt murde - und in vornehmen familien wollte man immer ftarter befette Mufit baben -, fo ftellten fie zu zwei Bochzeiten bis zu zwanzig Mann. "Meufirchnern" schoben fie immer nur die gu, bei denen nicht viel gu verdienen mar. Bei einer der gahlreichen Bantereien, gu denen es infolgedeffen tam, bufte [70] der führer der Scheinertichen Bande fein Leben ein. "Den 19. Upril frühe Morgens um 2. Uhr — ergählen Dogels »Unnalen« — ward Christian Scheinert, aus Leipzig, ein beruffener Instrumental-Musicus, beym Krebse im Brühl von Beynemannen einen Studenten, mit deme er fich wegen fernerer Aufwartung halben veruneiniget hatte, erstochen." 1735 fetten es die Stadtpfeifer gegen die armen Schlucker, die "Neufirchner," durch, daß vom Rate angeordnet murde, daß überhaupt erft, wenn drei Bochzeiten gleichzeitig fielen, eine den "Meukirchnern" gufallen follte. Dabei blieb es auch in einer neuen Ubmachung von 1750, mabrend für andere festlichkeiten, wie "Chrengelage, Balle, Unsrichtungen, Schmäufe u. dergl.," es jedem überlaffen bleiben follte, welches Mufitchor er nehmen wolle, "und würde es lediglich darauf ankommen, welcher Ceil es mit den Ceuten am billigften machte."

Während so die Stadtpfeifer und die "Neukirchner," die privilegirte und die halbprivilegirte Compagnie, einander befehdeten, mußten sie gleichzeitig gemeinschaftlich Front machen gegen zahllose Störer. Schon 1694 berufen sich die Stadtpfeifer auf die Bittschriften, die sie und ihre Vorsahren "überhäuft" gegen die "Bierstedler und Schalmeypfeiser" eingegeben hätten, und auf die von 1640 bis 1687 vom Rate dieserhalb erteilten "Verwarnungs- und Strafabschiede." So ging

es aber durch das ganze achtzehnte Jahrhundert fort. Bald befcweren fie fich über "die allhier ftudirenden Studenten," bald über eine der gablreichen Dorfmusitbanden, die es um Leipzig gab (die "Gohliter Bande" oder die "aus der Gohlifer Wafferfchente," die "Eutriticher," die "vom Brandvorwert," die "funkenburgifche," die "fleine Kohlgatiner," die "Reidniter"), bald über die Defenfioner oder Stadtfoldaten, die fich mit Mufitmachen etwas nebenbei verdienen wollten, bald über herumziehende Bergleute, bald über fogenannte "Prager Mufikanten," die fich außer der Meffe in Leipzig festzusetzen suchten ("Drager" war gang zum Uppellativum geworden; 1776 wird auch eine Regensburger Bande als "Prager" bezeichnet). waren es fast immer kleine Leute, welche die teure Stadtpfeifermufit gu umgehen suchten. Wurden die Beklagten vor den Rat gefordert, fo fehrte immer dieselbe Ausrede wieder. Die Bochzeitsleute fagten, die Musik sei garnicht bestellt worden, die Musikanten hatten fich angeboten - was freilich in den meiften fällen richtig mar; oder man leugnete, daß die Mufitanten bezahlt worden feien, es feien gute freunde gewesen, welche die Musit umsonft gemacht hatten. Die Musikanten ihrerseits brauchten mit Dorliebe die Ausrede, fie hatten garnicht gewußt, daß es eine Hochzeit sei. Crotz aller Warnungen und Geldftrafen liegen fich diese Derhaltniffe nicht andern.

Der gefährlichste Aival aber erwuchs den Stadtpfeifern wie den übrigen Musikbanden im Caufe des achtzehnten Jahrhunderts in "den beim hiesigen Feldregiment stehenden Hautboisten." Bei seinen Gastereien, wie sie im Hotel de Saze (bei Wölbling), im "Joachimsthal" (bei Fimmermann), in der Weinhandlung von Urtopé und anderwärts abgehalten wurden, wurde es immer mehr Mode, Militärmusik zuzuziehen; wie die Wirte sagten, weil das Publikum sie durchaus verlange, und "weil fie accurater und genügsamer in ihrer Aufführung waren," wie die "Meufirchner" 1774 in einer Beschwerde an den Rat behaupten, "weil fie durch ihr öfteres Blafen, Crompeten- und Paufenschall die Bafte obne Unterschied gum vielen Trinken animiren, wir bergegen uns nach E. E. Rats weiser Derordnung richten und nur bei graduirten Dersonen Crompeten und Daufen nehmen, jene aber vor jeden, der es bezahlt, gebrauchen." Unfangs batte man fich darauf berufen, daß Offiziere bei der Gesellschaft maren, daß es eine "melirte Befellschaft" sei. Sväter fragte man barnach nicht mehr, und der Rat - der die Bantboiften auch lieber gebort gu haben scheint als die Stadtpfeifer - ordnete 1773 an, daß die Benutung der Sautboiften nicht verwehrt fein, daß aber jedesmal besonders um Erlaubnis eingekommen werden und in jedem falle von den Bautboiften an die Stadtpfeifer eine Entschädigung von drei Chalern gezahlt werden sollte. Don dieser Einrichtung wurde reichlich Gebrauch gemacht. Selbft die Bautboiften fingen jetzt an, "fich zu teilen," und holten Suffurs von der Garnison in Eilenburg, wenn fie felbft nicht genug waren.

Don einer Verwendung sindet man in der ganzen bisher geschilderten Chätigkeit der Leipziger Musikanten keine Spur: nämlich zu Konzerten im heutigen Sinne, man müßte denn das Curmblasen, das mehreremal in der Woche stattsand, als eine Urt von Volkskonzert betrachten wollen. Bei allen andern Gelegenheiten, bei denen die Musik in den angeführten fällen verwendet wird, spielt sie nur die Rolle einer Begleiterin: in der Kirche, beim Aufzug, beim Schmaus, beim Canz. Und auf diese Rolle blieb sie auch in den bis jetzt besprochenen Kreisen beschränkt. Das Konzert, eine Vereinigung von Musikern und Hörern, bei der die Musik als Selbstzweck erscheint, hat ganz andre Wurzeln gehabt. Nicht in den Kreisen der

handwerks- und professionsmäßigen Musikanten, sondern in den Schul- und Universitätskreisen sind diese Wurzeln zu suchen.

Die Sateinschulen waren ichon im fechzehnten, noch mehr im fiebzehnten Jahrhundert auch Pflegestätten der Poefie und der Musit; in den damals so beliebten "Schulkomödien" vereinigte fich beides. Was aber auf den Schulen getrieben wurde, pflangte fich in die Universitäten hinein fort. So hatte fich die berühmte "Deutsche Gesellschaft" an der Leipziger Universität, an deren Spite Gottsched ftand, aus einer "Gorliter Befellichaft" entwickelt, die ihre Mitglieder vom Görliger und andern schlesischen Gymnasien bezog. Uber auch an Musikvereinen fehlte es auf den Universitäten nicht, und diese akademischen Musikvereine - Collegia musica genannt - waren es, in denen die Musif in höherer, funftmäßiger Weise und um ihrer felbft willen gepflegt wurde. Ein weiterer Schritt war dann bald gethan. "Zu den Ausführenden - fcreibt Dörffel - gesellten fich die Zuhörer, die hauslichen Begirte wurden mit ermieteten Salen vertauscht, die Dergunftigung, guguboren, trug fich gegen ein gu entrichtendes Gintrittsgeld auf jedermann über," und die Konzerte im heutigen Sinne waren da.

Spuren solcher akademischen Collegia musica finden sich schon im siedzehnten Jahrhundert in Leipzig, greifbar treten sie aber erst mit dem Unfang des achtzehnten Jahrhunderts hervor. Das bedeutendste unter ihnen, das sich jahrzehntelang verfolgen läßt, war das, welches 1702 von dem damaligen Studenten der Rechte, Georg Philipp Celemann, dem nachmals so berühmt gewordenen Komponisten, gegründet wurde. Celemann wurde 1704 Organist an der Neukirche; als er bald nach seiner Unstellung von Leipzig weggerusen wurde, übernahm die Leitung seines Kollegiums der Musikvierktor an der Neukirche Melchior Hossmann (1705—1715) — sein Umt

ist nicht zu verwechseln mit der Prinzipalschaft der "Aenkirchner." Nach Hoffmann dirigirte es Wogler, Organist an der Nenkirche (1715—1719), dann dessen Umtsnachfolger Balthasar Schott (1719—1729), dann Bach (1729—1736), Gerlach, Schotts Umtsnachfolger (1736—1746), endlich Crier. Wie man sieht, stand dieses "Hoffmannische" oder "Gerlachische" oder "Schottische" Collegium musicum in steten Beziehungen zur Neukirche; in der Chat half es bei den dortigen Kirchenmussten mit.

Bald nach Telemann stiftete ein andrer studiosus juris, Johann friedrich fasch, ein Schüler Kuhnaus, ein zweites Collegium musicum, das dann zur Paulinerfirche in dieselben Beziehungen trat, wie das Telemannsche zur Neukirche. Denn es ist offenbar dasselbe, an dessen Spize später der Universitätsmusselberter und Thomasorganist Görner stand.

Don dem Boffmannichen Kollegium beift es icon im "florirenden Leipzig" von 1713: "Das Collegium musicum, fo icon por einigen Jahren von denen Berrn Studiosis, unter Direction Berr Meldior Boffmanns, floriret, wird nunmehro von 3hm an Mardte in Schlaffs-Baufe [fpater Café National], ber Berr Johann Lebmannen, Könial, Doln, und Churf, Sachk. Bof. Chocolatier, Mittwochs und frevtags, Abends von 8 bif 10 Uhr continuiret." In den dreifiger und vierziger Jahren maren beide Kollegien neben einander in flor. Uns einer Nachricht in Miglers "Mufikalischer Bibliothek" von 1736 feben wir, daß das erfte, damals von Bach dirigirt, feine öffentlichen Konzerte im Zimmermannschen Kaffeebause auf der Katharinenstrafe (jett Europäische Borfenhalle) abhielt, und zwar außer der Meffe freitags abends von 8 bis 10 Uhr, in der Meffe Dienstags und freitags zu denselben Stunden. Das andre, damals von Görner geleitet, spielte im Schelhaferischen Saale auf der Klostergasse (später Hotel de Saze genannt), außer der Messe Donnerstags, während der Messe Montags und Donnerstags von 8 bis LOUhr. "Die Glieder — heißt es in dieser Aachricht —, so diese musikalischen Concerten machen, bestehen mehrentheils aus den allhier Herrn Studirenden, und sind immer gute Musici unter ihnen, so daßösters, wie bekannt, nach der Zeit berühmte Virtuosen aus ihnen erwachsen. Es ist jedem Musico vergönnet, sich in diesen musikalischen Concerten öffentlich hören zu lassen, und sind auch mehrentheils solche Juhörer vorhanden, die den Werth eines geschickten Musici zu beurteilen wissen."

Die letzten Worte scheinen auf eine erträgliche Lage dieser Studentenmusikchöre zu deuten. Aber auch sie mögen oft mit derselben Aot und Sorge zu kämpfen gehabt haben wie die Stadtpfeiser und ihresgleichen. Marianne Ziegler, die mustkalisch seingebildete Freundin Bachs in Leipzig, klagt um 1730 in einem Briese an einen auswärtigen Freund: "Die meisten von denen Juhörern bilden sich ein, als schütteten die beschäftigten Musenschne die Aoten bei dem Spielen nur aus dem Ermel; die Belohnung, so sie vor ihre Mühe haben, ist insgemein schlecht, und müssen sie öfters froh sein, wenn man selbigen vor ihre Mühwaltung einiger Stunden und musskalischer Bedienung ein magres Bein abzuklauben vorsetzet. Rathen Sie ja keinem musikalischen Geiste, sein Brot hier zu suchen."

Gehen wir nur um zehn Jahre weiter vor und schlagen das "Jetzt lebende und florirende Leipzig" von 1746 auf, so finden wir die Notiz: "Der ordinairen Collegiorum musicorum find dreie." Es wird das Bachsche, damals Gerlachsche, und das Görnersche erwähnt, dann heißt es weiter: "3. Wird auch Donnerstag eines von 5—8 Uhr unter Direction der Herren Kausseute und anderer Personen in drei Schwanen im

Brühl gehalten, allwo fich die größten Maîtres, wenn fie hierher kommen, hören laffen, deren frequenz ansehnlich, auch mit großer attention bewundert wird."

Dieses dritte Collegium musicum "unter Direction der Herren Kausseute" ist der Dorläuser der Ceipziger Gewand-hauskonzerte. Über seine Gründung haben wir in der im Ratsarchiv ausbewahrten handschriftlichen Riemerschen Chronik folgende Nachricht: "Den { [. März [743] wurde von [6 Personen sowohl adeligen als bürgerlichen Standes das große Concert angeleget, wobei jede Person jährlich zu Erhaltung desselben 20 Chlr., und zwar vierteljährig { Couisd'or erlegen müssen. Die Unzahl der Musicirenden waren gleichfalls [6 auserlesene Personen, und wurde solches erstlich in der Grimmischen Gasse bei dem Herrn Bergrath Schwaben, nachgehends in vier Wochen drauf, weil bei ersterm der Platz zu enge, bei Herr Gledisschen dem Buchführer [Buchhändler] ausgeführet und gehalten."

Mit Gründung dieses Konzertinstituts traten zum ersten male die bürgerlichen Kreise in dem Konzertwesen Leipzigs hervor, und zwar sofort mit solchem Ersolg, daß das Institut bald im Dolksmunde den Namen des "Großen Konzerts" erhielt und die akademischen Collegia musica dahinter zurücktraten. Schon im zweiten Jahre seines Bestehens mußte das "Große Konzert" aus den Wohnungen der Mitglieder gleichfalls in einen öffentlichen Saal übersiedeln; ein paar Wochen versuchte man es im "Rannischen Schießgraben," dann ging man in den Gasthof zu den "Drei Schwanen" im Brühl, in dessen hinterhause sich ein Saal besand, und dort blieben die Konzerte, so lange sie bestanden. Die musikalische Leitung hatte im ersten Jahre wahrscheinlich Doles, der aber schon 1744 Leipzig verließ und erst 1756 als Chomaskantor zurück-

kehrte. Don den Dirigenten der folgenden Jahre ist nichts bekannt. Während des siebenjährigen Krieges pausirte das Konzert, wie auch die Collegia musica einschliefen. Erst 1,763 wurde es wieder eröffnet, und zwar unter Hillers Leitung. Im Oktober 1,765 that sich auch wieder ein neues Collegium musicum auf, das "Universitätskonzert," dessen Aufsührungen Mittwochs abends im Kramerhause stattsanden, das aber nur wenige Jahre bestanden zu haben scheint.

In den flebziger Jahren geriet Biller gur Direktion des "Groken Kongertes" in einen gewiffen Begensat (er mar, wie ein Leipziger Student 1779 in feinen Aufzeichnungen fagt, "von den Entrepreneurs disjustirt worden"), gründete, während er die Leitung der Kongerte noch beibehielt, einen eignen Chorgesangverein (die "Musikubende Befellschaft"), der im Upelichen Bause am Markte feine Übungen und bald auch Konzerte veranstaltete. Im Jahre 1778 ging das "Große Kongert" ein, und Biller ruckte von felbft mit feinem Chorgefangverein an den Plat desfelben. Zwei Jahre später beantragte der Bürgermeifter Müller, der mit Biller eng befreundet und Mitglied feines Dereins mar, beim Rate die Erbauung eines ftädtischen Konzertsaales im alten Zeughause, an der Stelle, wo fich bis 1756 die Ratsbibliothek befunden hatte. Der Untrag fand Beifall, der Saal wurde 1780 und 1781 erbaut, und am 25. November 1781 veranstaltete darin eine neugegründete Kongertgesellschaft, die fich natürlich an den Billerschen Gesangverein anlehnte und an deren Spitze der Bürgermeifter Müller ftand, das erfte "Bewandhauskongert."

Mit wenigen Worten sei noch der Beziehungen der ältern Leipziger Musikhöre zum Cheater gedacht. Im Jahre 1693 erbaute der kurf. sächs. Kapellmeister Strungk aus Dresden mit kurfürstlichem Privileg ein Opernhaus im Brühl (auf dem

Areal der jezigen Kreditanstalt). Don da an gab es über drei Jahrzehnte lang mahrend der Meffen neben der Komodie, die regelmäßig auf dem "fleischause" aufgeführt murde, auch Opernvorstellungen. Die Mufit dagu bat nachweislich viele Jahre das Telemannsche Collegium musicum gestellt, anfangs unter Celemann felbit, dann unter Meldior Boffmann. Aber auch die Opernfanger maren jum auten Ceil Studenten. Iccander fcreibt noch 1725 in feiner Befdreibung Leipzigs, daß im Opernhause "alle Meffen von denen unter denen Studenten befindlichen Dirtuofen die iconften Opern prafentirt werden." Und auch hier zeigt fich wieder der Zusammenhang mit der Schule. Die erfte Oper, mit der am 8. Mai 1693 das Opernhaus eröffnet murde, mar eine "Ulcefte." Den Cert derfelben hatte ein Cehrer der Chomasichule verfaft, Daul Chiemich, componirt hatte ihn Kapellmeister Strungt, als Sangerin mirfte mit - Chiemichs frau!

Wer zu den Opern, die von italienischen Operistentruppen in den vierziger Jahren im Reithause veranstaltet wurden, und in den fünfziger Jahren zu den Weiße-Hillerschen Singspielen die Musik gestellt hat, wissen wir nicht. In späterer Zeit, nachdem Leipzig ein besonders Schauspielhaus erhalten hatte (1765), scheinen sich die Stadtpseiser beim Rate ausbedungen, aber sich auch dazu verpsichtet zu haben, dort regelmäßig in und außer der Messe die Musik zu machen, wobei sie von den Mitgliedern des "Großen Konzerts" unterstützt wurden. Uls 1770 neben der Kochschen Truppe noch in einer besondern Bude vor dem grimmischen Chore die Wäsersche Truppe spielte und Wäser sich seine Musik von den Studenten machen ließ, beschwerten sich die Stadtpseiser beim Rate; der Rat schritt aber nicht ein, weil "in der Messe Einschränkung zu machen bedenklich" sei. Fünf Jahre später,

1775, war die Koberweinsche Cruppe da und verlangte die Stadtpfeifer. Da weigerten sie sich zu spielen unter dem Dorgeben, sie allein wären zu schwach, und die Musici, die im "Großen Konzert" spielten, wollten ihnen diesmal nicht helsen. Der Rat forderte aber kategorisch, daß sie die Musik übernähmen, widrigenfalls er ihnen ihre Besoldung vorenthalten würde.

Als Stadtrat Einert im September 1805 den Antrag stellte und auch durchbrachte, das bisherige Stadtmusstehor von sieben Mitgliedern auf acht zu erhöhen, nämlich einen Stadtpseiser mehr anzustellen, die drei Kunstgeigerstellen aber "mit einem Diolinisten in der Person des Herrn Matthäi, der in den nächsten Tagen aus Paris zurücksehren wird, dann mit einem Dioloncellisten in der Person des Herrn Dozauers, bisherigen Kammermussici aus Coburg, und einem Diolonisten in der Person des Herrn Wach zu besetzen und jedem derselben 2 Chaler wöchentliche Besoldung und 25 Chaler jähreliches Logisgeld zu zahlen, trat damit das uralte Institut der Leipziger Stadtsseiser und Kunstgeiger in noch engere und nun die solgenreichste Verbindung mit dem Leipziger Konzertinstitut: Matthäi, Dozauer und Wach waren und blieben zugleich viele Jahre lang Zierden des Leipziger Gewandhausorchesters.





# Vom Chomaskantorat.

enn der Konversationslezikonschreiber von heute um biographische Aotizen über einen Lebenden in Verlegenheit ist, so schiedt er seinen gedruckten fragebogen aus, und in wenigen Cagen ist beiden geholsen, dem frager und dem Gefragten. Hält es der Gefragte für seine Pflicht, den Bogen

auszufüllen und zurückzusenden, so kommt er ins Konversationslegikon und wird ein berühmter Mann; wirst er den fragebogen in den Papierkorb, so bleibt sein Name aus dem Legikon weg, und mit der Berühmtheit ist es nichts. Wenn du nicht willst, so läßt du's bleiben, mir kann's recht sein — denkt der Legikonsmacher.

Weniger bequem ist das Verfahren, wenn sichs um Verstorbene handelt, deren Berühmtheit nicht in dem Belieben des Legisographen ruht. Was gabe man da manchmal — voraus-

gesetzt, daß man ein genauer Arbeiter ist — für ein einziges sicheres Datum! In ältern gedruckten Quellen sinden sich wohl die oder jene Nachrichten, aber nicht eine einzige stimmt vollständig mit der andern überein — welcher soll man glauben? Da gilt es, Küster und Standesbeamte zu befragen, Cauf-, Crau- und Ceichenregister durchzusehen, Bürger- und Universitätsmatrikeln aufzuschlagen, Vitae aus Schulprogrammen und Doktordissertationen oder gar vergilbte Magisterpanegyrici und Ceichenpredigten zur Stelle zu schaffen, und wie geringfügig ist dann oft das Ergebnis wochenlanger mühevoller Nachsforschungen!

Durch Zufall find wir noch auf eine andre Quelle für biographische Nachrichten aufmerksam geworden: auf schriftliche Bewerbungen um öffentliche Umter, denen ja in der Regel in früherer Zeit ausführlichere Mitteilungen über den bisherigen Lebensgang der Bewerber beigefügt murden. In Staats = und Stadtarchiven lagern gewiß Maffen folder Unhalteschreiben aufgespeichert, denn wie viele mogen fich oft gu einem Umte gedrangt haben, das doch nur einer erhalten fonnte! Don Zeit ju Zeit find mohl, um Plat zu gewinnen, gange Konvolute oder "Kollekten" folder Schreiben in die Papiermühle gewandert, und manches intereffante Schriftftuck mag dabei vernichtet worden fein in einer Zeit, wo das Mafuliren in unfern Urchipen noch summarisch und von kenntnißlofen Leuten besorat murde; wie manches Boldfornchen mag aber auch hie und da noch in den erhaltenen Maffen versteckt lieaen!

Eines der umworbensten Umter ist seit alter Zeit das Leipziger Chomaskantorat gewesen. Schon vor Johann Sebastian Bach haben tüchtige Meister auf der Orgelbank der Leipziger Chomaskirche gesessen und haben den Caktstock über dem altberühmten Knabenchor geschwungen; seit Bachs Zeiten vollends ist das Umt trotz seines bescheidenen irdischen Cohnes von einem solchen Glanz des Auhmes und der Ehre umflossen gewesen, daß, so oft es erledigt war, die besten Musiker es nicht verschmähten, sich um den schlichten Kantorposten zu bewerben. Bekleidet haben das Umt seit Bach unter anderm Männer wie Hiller, Schicht, Hauptmann. Wie viele aber haben vergebens die Hände darnach ausgestreckt!

Uls Schicht am 16. februar 1823 gestorben war, meldeten sich zehn Bewerber um das Chomaskantorat: außer dem Breslauer Cheaterkapellmeister, einem Berliner Musikdirektor und zwei Kantoren aus Gera und Nordhausen der Organist an der Domkirche in Bremen friedrich Wilhelm Riem, der Musikdirektor am Leipziger Gewandhauskonzert Philipp Christian Schulz, der Chordirektor des Weimarer Cheaters August ferdinand Häser, der gewesene Kantor der Kreuzschuse in Dresden Christian Cheodor Weinlig, der junge Reisiger, der später Kapellmeister am Dresdner Hostheater wurde, endlich der nachmals so berühmt gewordene Balladenkomponist Löwe, damals Musikdirektor in Stettin.

Im folgenden teilen wir aus den Bewerbungsschreiben einiger der Genannten die Angaben mit, die sie selbst darin über ihren Lebens- und Bildungsgang gemacht haben. Interessant ist es dabei zu sehen, wie die meisten — sehr im Gegensatz zu unser heutigen Künstlerbildung — erst von der akademischen Lausbahn hinweg sich zur Kunst gewandt hatten, merkwürdig, wie damals Italien noch allgemein für die hohe Schule des musikalischen Studiums galt, rührend, wie sast bei allen die Bewerbung zugleich ein Zurücktreben nach der Stätte war, wo sie einst als Knaben den Grund zu ihrer musikalischen Ausbildung gelegt hatten. Riem, der erste der genannten, schreibt:

Meine gu Colleda lebenden Eltern ftarben in meiner früheften Jugend, und nur durch Unterftutung einiger ebeldenkenden Bermandten tam ich fo weit, mich gum Studiren vorbereiten zu können. Im Jahre 1795 ward mir das Glück ju Cheil, in die Chomasschule in Leipzig aufgenommen gu werden. Ohnerachtet ich dafelbit dem Studiren gur Aufriedenbeit meiner Sehrer oblag, fo trieb mich doch meine Meigung eben fo fehr gur Mufit, und ich genoß in der letten Zeit meines dafigen Aufenthaltes der besondern Zuneigung des würdigen Biller, welcher auch privatim meine Bestrebungen leitete. Bei meiner Dürftigfeit mußte ich, mahrend ich fpater= bin auf der dortigen Universität die Rechtswissenschaft studirte, durch Mufik-Unterricht einen Cheil meines Unterhaltes gu verdienen fuchen; und da mehrere Clavier= und Befang=Compo= fitionen, welche ich zum Cheil herausgab, nicht ohne Beyfall aufgenommen wurden, die Aussichten zu meinem fortkommen als Jurift fich aber getrübt hatten, fo entschloß ich mich, der Mufit mich völlig gu widmen, um meinen gangen Gifer auf Ein Studium ungehindert richten gu fonnen. 3ch fuchte nun amar mich auf dem fortepiano möglichst zu vervollkommnen, und trat fpaterhin in den Winterconcerts dort öfterer auf; allein mit besonderer Liebe widmete ich mich dem Befana, por= züglich dem Kirchengefang; ich suchte besonders unter meinen Schülerinnen den Geschmack dafür zu erhöhen, und bildete fo im Zeitlauf mehrerer Jahre einen Stamm gu dem Institut, welches ich mit Bulfe mehrerer freunde errichtete, und welches, mit einem fpater ebenfalls von dem würdigen Schicht begonnenen gleichmäßigen Institute vereint, jett in der vollen Bluthe fteht, und bey manchen besonderen Belegenheiten nicht nur nütlich geworden ift, fondern auch der Stadt gu befonderer Ehre gereicht: nehmlich die Sing-Academie. — Aufgeregt

durch den Eifer, den ich bald bei den Theilnehmern an jenem Inftitute fand, versuchte ich mich in größeren Kirchencompofitionen, und auch deren gunftige Aufnahme lohnte meine Beftrebungen. — Mur die Rudficht auf einen festen Doften ließ mich, wiewohl höchft ungern, aus dem fconen Birtel meines damaligen Wirkens und aus jener Stadt, dem Mittelpunkte der musikalischen Welt, scheiden und einem Rufe als Organift an der hiefigen Domkirche folgen. Und ohnerachtet mein Streben, ein giemlich unbebautes feld zu begrbeiten, durch den besten Erfolg gefront worden ift, indem auch bier unter meiner Leitung eine Sing-Ucademie erschaffen wurde, welche bey öffentlichen festen ebenfalls mit Berfall aufgetreten ift; ohnerachtet man auch meine Bestrebungen mit der größten Unfmertfamteit, und durch wiederholte Beweise von Sufriedenheit, ausgezeichnet: fo kann man mir doch den Wunsch, in den Kreife meiner früheren Derbindungen gurudgutehren, nicht verargen.

Schulz war hinreichend in Leipzig bekannt und konnte sich deshalb kurz fassen. Er schreibt:

Unf derselben Caufbahn, die den verstorbenen Schicht zu einem so ausgezeichneten Musiker und verdienstvollen Cehrer bildete, habe auch ich mich gebildet und bin sein Nachfolger in den Ümtern eines Musikdirectors bei hiesiger Universität sowie bei dem Concert auf dem Gewandhause geworden. Ümter, die ich seit einer Reihe von Jahren und — wie man mir oft versichert hat — mit dem Beisall der hiesigen Stadt verwaltet habe. Seit 1783 in Leipzig, habe ich fünf Jahre den Unterricht auf der Chomasschule unter Hosmann, Chieme, sischer und Hiller genossen, bin seit 1787 im hiesigen Concert und Cheater angestellt, war von 1795 an Musikdirector bei dem Cheater des Herrn Franz Seconda, und bin seit 1810

Musikdirector des hiesigen Concerts. Keine Behörde sowie kein Privat-Verein hat sich für meine weitere musikalische Unsbildung verwendet. . . . Über meine Leistungen in der Kunst entscheide das Urtheil der Kenner. Wenn man größere musikalische Compositionen allerdings vermist, so wird jeder, [der] mit meinen Verhältnissen bekannt, billig erwägen, daß ein Mann, der seinen und seiner alten Mutter Lebensunterhalt durch Gesang-Unterricht erwerben muß, seine Zeit in mühseeligen Ubwarten der Lehrstunden versplittert sieht, und der Muße und Auhe ermangelt, die zu Hervorbringung größerer Werke unentbehrlich sind. Eine Erfahrung, die auch der seelige Schicht gemacht hat.

häfer hatte ein bescheidnes Unhalteschreiben von wenigen Zeilen eingesandt, dem auf einem besondern Bogen eine kleine biographische Ski3ze beigegeben war, so abgerundet und fertig, wie sie sich ein Lexikonschreiber jener Cage nur hätte wünschen können. Sie lautet:

Ungust Ferdinand Häser, geboren in Ceipzig 1779, war 3 Jahre als Alumnus auf der Chomasschule daselbst, studirte dann Cheologie, ging aber schon nach einem Jahre Ausenthaltes auf der Universität, durch häusliche Verhältnisse genöttigt, als Cantor und vierter Cehrer am Gymnasium nach Cemgo, wo er von 1800 bis 1806 zugleich den Unterricht in Mathematist in den beiden oberen Classen übernahm. Im Jahre 1806 ging er mit seiner Schwester, der bekannten Sängerin Charlotte Häser, auf Reisen und beschäftigte sich von jener Zeit an sast ausschließend mit Musit, vorzüglich mit wissenschaftlicher Kenntnis derselben im Allgemeinen, mit Compositionen und dem Studium des Gesanges. Dom Jahr 1806 bis 1813 verlebte er 6 Jahre in Neapel, Rom, Siena, Klorenz, Bo-

logna, Mailand und 11/2 Jahr in Wien, München u. a. O. Uls fich 1813 feine Schwester in Rom verheirathete, ging er nach Lemgo gurud, wo er bis Unfang 1817 in feinen frühern Derhaltniffen lebte, angerdem aber noch mit den Schulern der beiden obern Claffen einige italianische Dichter und Profaifer Unfang 1817 mard er nach Weimar berufen, um ein neu zu errichtendes Cheater : Chor zu bilden, angehenden Sangern des Cheaters in ihrem Studium behülflich zu feyn, bei den italianischen Opern zu wirken und den beiden Oringestinnen Unterricht in Mufit zu ertheilen. \*) Diefe Beschäfte versieht er bis jett gur Bufriedenheit feiner Dorgefetzten und wurde feine Urfache haben, eine Deranderung feiner Lage gu wünschen, wenn ihn nicht besondere Neigung gu der ernftern Battung der Kirchenmufit hingoge, für welche er aber eben in feinen jetzigen Derhältniffen wenig thatig feyn fann. Uebrigens hoft er noch, daß es ihm gelingen werde, an einem großen Orte in einem größeren Wirfungsfreise nütlicher gu feyn.

Starke Hoffnungen auf die erledigte Stelle scheint sich Reißiger gemacht zu haben, wiewohl er damals erst 25 Jahre alt war. Er war, wie er selbst in seinem Unhalteschreiben erwähnt, bis 1819 Schichts Schüler in Leipzig gewesen, hatte auf dessen Derwendung von Leipziger Kunstfreunden auf drei Jahre je 500 Chaler Unterstützung zur Fortsetzung seiner Studien erhalten und war dann nach Wien und München gegangen. In Wien hatte er sich namentlich dem Klavierspiel, in München unter Winter der dramatischen Komposition und dem Gesangunterricht zugewandt. Schließlich hatte Schicht während seiner letzten Krankheit ihn ausgesordert, von München

<sup>\*)</sup> Die beiden Orinzessinnen waren die nachmalige Orinzessin Karl von Preußen und die gegenwärtige deutsche Kaiserin.

nach Ceipzig zu kommen und seine Stelle zu vertreten. "Seinem Gebote — schreibt er —, das er mir leider erst so spät kommen ließ, sogleich folgend, langte ich dennoch erst wenige Cage vor seinem Code hier an, und hatte nur die Freude, ihm noch einmal mündlich meinen heißen Dank für seine Cehren sagen zu können."

Eine eigentümliche form hatte Lowes Bewerbung. Lowe meldete fich nicht felbft, fondern fein Schwiegervater, der Staats= rat und Professor Dr. Ludwig Beinrich von Jakob in Balle, unternahm es, die Aufmerkfamkeit des Leipziger Rates "auf ein Subjekt zu lenken, das bei naherer Drufung vielleicht der Beachtung nicht unwert gefunden werden durfte." Bescheidenheit halte Lowe ab, feine Wünsche unmittelbar auszusprechen; er werde jedoch feine Bitte felbst vortragen, sobald er "seiner Berücksichtigung gewiß fein" fonne. Den ausführlichen Mitteilungen über den Cebensgang feines Schwiegersohnes hatte Jatob ein Schulprogramm des Stettiner Gymnastums beige= fügt, in welchem fich Schulrat Koch anerkennend über Lowe ausgesprochen hatte. Unkerdem bezog er fich auf Bofrat Rochlitz, hofrat Keil und Professor Urndt in Leipzig, denen Lowe perfonlich und auch hinfichtlich feiner mufikalischen Calente bekannt fei; in den händen des lettern befänden fich auch einige Kompositionen Somes; zwei Kirchenstücke lagen dem Gesuch in Partitur bei.

Der glückliche Sieger im Wettlauf war Weinlig, der über seinen Lebensgang folgende Mitteilungen gemacht hatte:

Nachdem ich im Jahre 1800 von E. Hochlöbl. Juristensfacultät zu Leipzig pro Candidatura examinirt, und mit der Censur prae ceteris beehrt worden war, auch dann bis zum Jahre 1803 in meiner Vaterstadt Dresden Praxin juridicam

ausgeübt hatte, bewog mich die vorwaltende Liebe zur Musik, die Jurisprudenz mit der Kunst zu vertauschen, und sowohl zu Dresden, unter Leitung meines Onkels, des verdienstvollen Musikdirektors Schregott Weinlig, als zu Bologna in der Schule des bekannten Pater Stanislas Mattei, die Composition zu studiren.

Nach vollbrachten Studien erhielt ich von der Academia de' Filarmonici zu Bologna das Diplom als Maestro, und bessuche dann die noch übrigen, für die Musik wichtigen Städte Italiens, theils um in den melodischen Cheil der Setzkunst noch tiefere Einsichten zu gewinnen, theils aber und vorzüglich um mich in der wahren Methode des italienischen Gesangs durch die besten Sänger zu unterrichten; in welcher letzteren Rücksicht auch die Namen eines Velluti, David und Tacchinardi mir immer in dankbarer Erinnerung bleiben werden.

Bei meiner Audkehr nach Dresden fand ich meinen geliebten Onkel und Cehrer, den oben genannten Musikdirector Weinlig, schon sehr kränklich; so daß ich bis zu seinem Code saft jedes Jahr bei der Aufführung des Charfreitags-Oratorii für ihn vikarirte. Uebrigens lebte ich, als privatissirender Musiker, meinen Compositionsarbeiten; vollendete ein, zur Zeit nur noch dem Privatunterrichte meiner Schüler gemidmetes Manuscript über die gesammte Cheorie der Setzkunst; und suchte nebenbei, als Gesanglehrer, die in Italien erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten nutzbar zu machen.

Im Jahre 1814 übertrug E. E. Magistrat zu Dresden, mit gänzlicher Uebergehung der sonst gewöhnlichen Cantorprobe, mir das Cantorat der Kreuzschule selbst, welches Umt ich auch bis zum Schlusse des Jahres 1817 bekleidete, dann aber es niederlegte, und wieder in den Stand eines privatissirenden Künstlers zurücktrat. . . .

Als Privatlehrer der Composition, des Gesanges und des Pianosorts, blieb mir, nach meinem Aucktritte vom Amte, nichts weiter von öffentlichen Leistungen übrig, als die Direction der vom verstorbenen Hosorganist Dreisig gestisteten, Dresdner Singacademie; die ich aber auch ohne zu erröthen nennen kann, da sich solche, vorzüglich was den guten edlern Vortrag anlangt, wohl mit jedem andern Chore zu messen vermag; wie dieß der H. Prosessor Zelter mir oft, zu meiner nicht geringen Freude, versichert hat.

Eine besondre Auseinandersetzung widmet Weinlig dem Rücktritt von seinem Dresdner Amte. Um falschen Deutungen zu begegnen, erklärt er, einzig und allein der Umstand, daß ihm die Ausübung seiner ihm über alles heiligen Dienstpssicht zur Unmöglickeit gemacht worden sei — wo seine Ehre als Mensch und als Künstler auf dem Spiele gestanden habe —, sei der Grund seines von einem Gatten und Vater gewiß nur notgedrungen gethanen Schrittes gewesen, bittet aber verschweigen zu dürfen, wie jener Umstand herbeigeführt worden sei.

Daß Weinlig die Stelle Schichts erhielt, hatte er wohl namentlich zwei Empfehlungen zu danken, von denen die eine von keinem geringern kam als von Carl Maria von Weber. Nachdem nämlich Weinlig sein Gesuch bereits eingereicht hatte, bat er nachträglich noch Weber um ein Zeugnis über seine Leistungsfähigkeit. Weber erfüllte diese Bitte indirekt, indem er folgende Untwort an Weinlig schickte, die dieser sich beeilte seinem Unhalteschreiben nachträglich noch beizulegen:

## Em. Wohlgebohren

haben mich gefälligst von Ihrer Bewerbung um die Stelle des hochverehrten fel. Schicht, in Kenntnif gesezt, und glauben

ausgeübt hatte, bewog mich die vorwaltende Liebe zur Musik, die Jurisprudenz mit der Kunst zu vertauschen, und sowohl zu Dresden, unter Leitung meines Onkels, des verdienstvollen Musikdirektors Chregott Weinlig, als zu Bologna in der Schule des bekannten Pater Stanislas Mattei, die Composition zu studiren.

Nach vollbrachten Studien erhielt ich von der Academia de' Filarmonici zu Bologna das Diplom als Maestro, und besuchte dann die noch übrigen, für die Musik wichtigen Städte Italiens, theils um in den melodischen Cheil der Setkunst noch tiefere Einsichten zu gewinnen, theils aber und vorzüglich um mich in der wahren Methode des italienischen Gesangs durch die besten Sänger zu unterrichten; in welcher letzteren Rücksicht auch die Namen eines Velluti, David und Tacchinardi mir immer in dankbarer Erinnerung bleiben werden.

Bei meiner Aucksehr nach Dresden fand ich meinen geliebten Onkel und Cehrer, den oben genannten Musikdirector Weinlig, schon sehr kränklich; so daß ich bis zu seinem Code sast jedes Jahr bei der Aufführung des Charfreitags-Oratorii für ihn vikarirte. Uebrigens lebte ich, als privatissirender Musiker, meinen Compositionsarbeiten; vollendete ein, zur Zeit nur noch dem Privatunterrichte meiner Schüler gemidmetes Manuscript über die gesammte Cheorie der Setzkunst; und suchte nebenbei, als Gesanglehrer, die in Italien erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten nutzbar zu machen.

Im Jahre 1814 übertrug E. E. Magistrat zu Dresden, mit gänzlicher Uebergehung der sonst gewöhnlichen Cantorprobe, mir das Cantorat der Kreuzschule selbst, welches Umt ich auch bis zum Schlusse des Jahres 1817 bekleidete, dann aber es niederlegte, und wieder in den Stand eines privatissirenden Künstlers zurücktrat. . . .

Als Privatlehrer der Composition, des Gesanges und des Pianosorts, blieb mir, nach meinem Aucktritte vom Umte, nichts weiter von öffentlichen Leistungen übrig, als die Direction der vom verstorbenen Hosorganist Dreisig gestisteten, Dresdner Singacademie; die ich aber auch ohne zu erröthen nennen kann, da sich solche, vorzüglich was den guten edlern Dortrag anlangt, wohl mit jedem andern Chore zu messen vermag; wie dieß der H. Prosessor Zelter mir oft, zu meiner nicht geringen Frende, versichert hat.

Eine besondre Auseinandersetzung widmet Weinlig dem Rücktritt von seinem Dresdner Amte. Um falschen Deutungen zu begegnen, erklärt er, einzig und allein der Umstand, daß ihm die Ausübung seiner ihm über alles heiligen Dienstpsticht zur Unmöglichkeit gemacht worden sei — wo seine Ehre als Mensch und als Künstler auf dem Spiele gestanden habe —, sei der Grund seines von einem Gatten und Vater gewiß nur notgedrungen gethanen Schrittes gewesen, bittet aber verschweigen zu dürfen, wie jener Umstand herbeigeführt worden sei.

Daß Weinlig die Stelle Schichts erhielt, hatte er wohl namentlich zwei Empfehlungen zu danken, von denen die eine von keinem geringern kam als von Carl Maria von Weber. Nachdem nämlich Weinlig sein Gesuch bereits eingereicht hatte, bat er nachträglich noch Weber um ein Zeugnis über seine Leistungsfähigkeit. Weber erfüllte diese Bitte indirekt, indem er folgende Untwort an Weinlig schickte, die dieser sich beeilte seinem Unhalteschreiben nachträglich noch beizulegen:

## Em. Wohlgebohren

haben mich gefälligst von Ihrer Bewerbung um die Stelle des hochverehrten fel. Schicht, in Kenntnif gesezt, und glauben

daß eine von mir ausgesprochene Unerkennung Ihrer Calente, Ihnen dabei förderlich sein könnte.

So sehr Sie diese Bescheidenheit, und mich, Ihr Vertrauen ehrt, so wenig glaube ich doch hoffen zu dürsen der Darlegung meiner Privatmeinung hinlängliche Bedeutung geben zu können, da ich weder die Unsprüche jener Stelle genau zu beurtheilen vermag, noch den ganzen Umfang Ew. Wohlgebohren Kunstektäfte kennen zu lernen Gelegenheit hatte.

Wo aber die öffentliche Meinung schon so günstig entschieden hat, wie sie es in Dresden für Ew. Wohlgebohren gethan, kann der Einzelne nur gerne aussprechen, daß er ihr vollkommen beipslichte. Ihre Leitung der Singukademie hat sich durch den Erfolg selbst bewährt. Es ist anerkannt, daß Sie der Kunst mit Ernst in ihren Ciefen solgen, und der gründlichsten Einsicht mächtig sind. Ueberdieß hat die Direktion der Kreuzschule Ihnen schon die nöthige Erfahrung in gleichem Geschäftskreise verschafft.

Ich glaube es der wirklichen Achtung die ich für Ew. Wohlgebohren hege, schuldig zu sein, wenn ich das Aussprechen meiner wahren Ueberzeugung die sich der allgemeinen Stimme anschließt, hier aus oben berührten Gründen begränze; und sie nur schließlich bitte die Gesinnungen der vorzüglichen Anerkennung zu genehmigen, mit welchen ich zu sein die Ehre habe

#### Em. Wohlgeboren

Dresden d. 14. März 1823.

ganz ergebener

Carl Maria von Weber. Inzwischen scheint sich einer der Leipziger Ratsherren an Christian Gottfried Körner in Berlin (den Vater Cheodor

Christian Gottfried Körner in Berlin (den Dater Cheodor Körners) mit der Bitte um Auskunft über Weinlig gewandt zu haben. Körner hatte bis 1815 in Dresden gelebt, war ein eifriger Musikliebhaber, hatte sich selbst als Komponist versucht, und so war von ihm über Weinlig nicht bloß als Menschen, sondern auch als Künstler ein zuverlässigs Urteil zu erwarten. Die Auskunft, welche Körner gab, lautete solgendermaßen:

# Em. Wohlgebohren

haben mich durch einen schätzbaren Beweis Ihres Dertrauens erfreut, und ich eile Ihre frage nach meinem besten Wiffen und so unbefangen und ausführlich, als es die Wichtigkeit der Sache erfodert, zu beantworten. Dag Berr Weinlig als Cheoretiker fich auszeichnet, ift Ihnen ichon bekannt. Don feinen Compositionen für die Kirche wird er wohl Proben eingereicht haben. Was ich von feinen früheren Urbeiten fenne, mar ernft und tüchtig, und durch einen zwevjährigen Aufenthalt in Italien find feine formen gefälliger geworden. Don feinem Perfonlichen fann ich folgendes bezeugen. Sein Dater munichte ihn gum Juriften auszubilden, er übermand feine Neigung zur Mufit, studirte Rechtswiffenschaft mit fleiß und Erfolg, gestand aber dem Dater, der hofrath in Dresden war, daß es ihm ichwer werde den früheren Crieb gur Kunft ju unterdrucken. Der Dater hoffte ihn noch durch Schwierigfeiten abzuschrecken und trug seinem Bruder (dem Cantor in Dresden) auf, dem jungen Weinlig den Unterricht nicht leicht ju machen. Dieft geschah, aber der junge Mann barrte aus, und gieng fo vorbereitet nach Italien, daß er in die philharmonische Academie zu Bologna aufgenommen wurde. Er ift eine acht deutsche Natur von ftiller Kraft, die fich nicht glangend und mit Beraufch ankundigt. In feinen Derhaltniffen gegen die andern Cehrer und gegen die Schüler wird er fich mannlich aber ruhig betragen. Dag er bev der Creugschule

feine Lage unerträglich fand, gereicht ihm bey den Umftanden, die Ihnen icon bekannt find, nicht jum Dorwurf. Seit fieben Jahren habe ich ihn nicht gefehen, aber damals mar er forperlich gefund und fraftig, auch feineswegs murrifch, fondern in heitrer Befellschaft von gutem Bumor. Er ift nicht ohne eignes Dermögen, und feine Stunden werden ihm gut bezahlt, da er besonders als Besanglehrer sich die italianischen Kunftvortheile ju Bildung des Organs ju eigen gemacht hat. Eine Schülerin von ihm, die fich durch Wohlklang der Stimme, reine Intonation und iconen Dortrag auszeichnete, habe ich felbst Ein ficheres Einkommen mag allerdings für den familienvater angiehend feyn, auch reigt ibn wohl die Uusficht, einem brauchbaren Chore vorzustehen, und zu eignen Urbeiten mehr Mufe gu haben. Kurg, nach meiner Uber-Beugung, murde ich feine Bedenten haben, ihn qu einem Machfolger Schichts zu empfehlen. Es fehlt ihm auch nicht an gelehrter und geselliger Ausbildung um in jedem Birkel gu feinem Dortheil erscheinen gu fonnen. -

Die guten Nachrichten von dem Kunzischen Sause freuen mich sehr. Sagen Sie beyden viel Herzliches von mir und den Meinigen. Daß Sie sich in Berlin so selten machen ist nicht löblich. Bessern Sie sich und vergessen Sie unser Haus nicht.

**Hodadtungsvoll** 

Ew. Wohlgebohren

ganz ergebenfter

Berlin den 8. Märg 1823.

Körner.

Weinlig gählt nicht zu den besonders hervortretenden Chomaskantoren Leipzigs. Er soll ein stilles, zurückgezogenes, gang seinem Umte und Berufe gewidmetes Leben geführt haben. Daß er aber ein ausgezeichneter Lehrer gewesen, dafür

haben wir ein Zengnis, das viele andre aufwiegt: ein Schüler von ihm mar - Richard Wagner, der in der autobiographischen Stigge, die er 1843 in der "Zeitung für die elegante Welt" veröffentlichte, ihm folgendes ehrenvolle Denkmal gesetzt hat: "Ich fühlte die Notwendigkeit eines neu zu beginnenden, ftreng geregelten Studiums der Mufit, und die Dorfehung ließ mich den rechten Mann finden, der mir neue Liebe gur Sache einflößen und fie durch den gründlichsten Unterricht läutern follte. Diefer Mann war Theodor Weinlig. Nachdem ich mich wohl fcon zuvor in der fuge versucht hatte, begann ich jedoch erft bei ihm das gründliche Studium des Kontrapunktes, welches er die glückliche Gigenschaft befaß den Schüler fpielend erlernen ju laffen. . . . Mein Studium bei Weinlig mar in weniger als einem halben Jahre beendet: er felbft entließ mich ans der Lehre, nachdem er mich foweit gebracht, daß ich die schwierigsten Aufgaben des Kontrapunktes mit Leichtigkeit gu lösen imftande mar."

Weinlig verwaltete das Chomaskantorat bis zu seinem Code. Er ftarb in Leipzig, am 7. März 1842. Sein Nachfolger wurde im September darauf Mority Hauptmann.





# Der Bürgermeister Müller.



n den Parkanlagen Leipzigs, dem Magdeburger Bahnhofe gegenüber, steht ein einfaches Denkmal in antiken formen mit einem Porträtmedaillon an der Stirnfeite, das die Unterschrift trägt: C. W. Müller. Auf der linken Seitenwand liest man Geburts- und Codestag, auf der rechten die Worte: Von den dankbaren

Bürgern Leipzigs. Das Denkmal wurde im Juli [819 vollsendet und eingeweiht; seine Entstehung aber reicht viel weiter zurück. Schon [80] lieferte Cischbein, Gesers Nachfolger an der Leipziger Zeichenakademie, den Entwurf dazu; das Medaillon hat kein Geringerer als Schadow gefertigt. Der Mann, dessen Gedächtnis dies Denkmal bewahren soll, war der Bürgermeister Leipzigs vom Ende des vorigen Jahrhunderts, dessen Name nächst dem des Bürgermeisters Hieronymus Lotter aus dem sechzehnten Jahrhundert wohl zu den populärsten Namen in der Geschichte des Leipziger Stadtregiments zählt.

Karl Wilhelm Müller wurde am 15. September 1728 in Knanthain geboren, wo fein Dater freiherrlich Dieskauischer Schöffer, fpater Berichtsdireftor mar. Nachdem er den erften Unterricht im Elternhause genoffen hatte, murde er im dreigehnten Jahre (15. Juni 1741) nach Schulpforte gebracht. Bu Michaeli 1746 bezog er die Universität Leipzig (immatrifulirt nach der Sitte jener Zeit bereits zwei Jahre früher, am 17. Juni 1744), um Jura, Geschichte und Philosophie ju ftudiren. Sein Dater mar ingmischen von Knauthain nach Leipzig übergesiedelt und verwaltete hier das Umt eines furfürftlich fächfischen Steuerprofurators. Nach vierjährigem Studium bestand der junge Müller 1750 die juriftische Kandidatenprüfung, 1752 ([3. Upril) erwarb er fich mit einer Differtation De crimine termini moti (Uber das Berbrechen der Grengsteinverrückung) die juriftifche Doftorwurde und prattigirte nun in Leipzig als Sachwalter. Er murde dann 21dvokat beim Oberhofgericht und beim Konfistorium, und 1759 wurde er in den Rat der Stadt gewählt. Bier ftieg er allmablich bis zum ersten Burgermeister auf und ftarb als folder am 28. februar 1801, also im 73. Lebensjahre.

Müllers Ceben gewährt, was freilich wenig bekannt ift, ein über die bloße Cokalgeschichte hinausgehendes Interesse durch die Berührungspunkte, die er mit der deutschen Citeraturgeschichte hat. Un dem jungen Müller interessitt vor allem der Schriftsteller.

Der Herausgeber des Ceipziger Musenalmanachs hat den nicht übeln Einfall gehabt, im Kalender die Heiligennamen durch Schriftstellernamen zu ersetzen. Die hervorragenderen Schriftsteller stehen bei den Sonn- und festtagen und sind sett gedruckt. Da stehen denn im ersten Jahrgange, 1,770, bei den drei Pfingsteiertagen die Namen: Weise, Chümmel,

Müller. Im folgenden Jahre heißt die Pfingstgruppe: Weiße, Uz, Chümmel; aber verschwunden ist Müller deshalb nicht, er hat seinen Platz bei Mariä Heimsuchung (2. Juli) erhalten. Man hat gefragt: Wer ist der Müller, der hier in so guter Gesellschaft erscheint? alle irgend nennenswerten fallen ja später als 1,770. Wie die Zusammenstellung mit den beiden andern Ceipzigern zeigt, kann kein Zweisel sein, daß mit diesem Literaturheiligen unser Ceipziger Ratsherr gemeint ist.

Müllers Studentenjahre fallen in die literarisch bedeutenofte Zeit, die Leipzig je gehabt hat. Uls er 1746 feine Studien begann, mar der Stern Gottscheds, der ein Jahrzehnt lang alle Welt geblendet hatte, icon feit mehreren Jahren 1744 hatten eine Ungahl der im Niedergange begriffen. talentvollsten Schriftsteller und Dichter, die damals in Leipzig lebten: Gellert, Rabener, Zachariae, Gartner, Joh. Udolf Schlegel, Ebert, Cramer, Giefecte, die meift früher Mitarbeiter an den "Beluftigungen des Derftandes und Wites" gemefen waren, welche Schwabe, ein Schüler Gottscheds, in deffen Sinn und Parteiintereffe herausgab, eine eigne, von Gottiched unabhangige Zeitschrift gegründet, die "Beitrage gum Dergnügen des Verftandes und Wiges" (Bremer Beiträge). Im Juni 1746 mar der junge Klopftock, der ein Jahr vor Müller in Pforte abgegangen mar, von Jena nach Leipzig gefommen und hatte fich dem Kreise der Benannten angeschloffen; die erften drei Befange feines "Meffias" erschienen 1748 in den "Bremer Beitragen." Don jungeren, die gleichzeitig mit Muller in Leipzig ftudirten, mogen nur zwei genannt fein: Weife und Ceffing. Weiße murde im Mai 1745, Ceffing im September 1746 inffribirt. Man fieht icon aus diesen Mamen, welche Suft Müller damals in Leipzig geatmet hat.

Er soll als Schriftfeller mit keinem der Genannten verglichen werden. Er gab 1755 bei Wendler, dem Verleger Gellerts, anonym unter dem bescheidenen Citel: "Versuch in Gedichten" ein Bändchen Gedichte heraus, von denen er einzelne schon 1751—53 in der "Sammlung vermischter Schriften von den Versaffern der Bremischen neuen Beiträge zum Vergnügen des Verstandes und Witzes" hatte drucken lassen. Aber jedes Blatt dieses Bändchens beweist doch, daß Müller eine warmfühlende und phantastevolle Natur und entschieden dichterisch angelegt war, ferner daß er durchaus auf den Pfaden der "Bremer Beiträge" wandelte, und daß, wenn er sonst verdiente, in der Literaturgeschichte genannt zu werden, er nur dem geseierten Leipziger Dichterkreise zugezählt werden könnte.

Der Stofffreis feiner ernften Bedichte ift befdrantt: Liebe und freundschaft und die freude an der Natur find es, denen er Ausdruck giebt. Die Einkleidung ift gang die der Schäferpoefie: der Jüngling heifit Chyrfis, die Madden Phyllis, Daphne, Doris. Dagwischen fteben dann ein paar Übersetzungen aus Unafreon, Cibull, Molière, Milton, einige innig empfundene Gelegenheitsgedichte (besonders fcon: "Empfindungen an einem frühlingsabend in K[nauthai]n"), und den Schluß bilden "icherzhafte" Lieder, wie man damals faate. Die form zeigt große Mannichfaltigfeit: neben fangbaren Strophen fteben gereimte Oden, mit Dorliebe ift der Berameter mit dem Auftaft, wie er durch Kleists "frühling" befannt geworden, und in den icherghaften Liedern der aus der Operette beliebt gewordene Refrain verwendet. Uber überall waltet Geschmad, Grazie, Wohllaut. Uls Probe sei nur eins von den scherzhaften Liedern mitaeteilt, das die - damals febr beliebte - Überschrift tragt: "Wünsche"; man mag fich vorstellen, daß es auf der vielgepriesenen Promenade Leipzigs oder in einem der berühmten Leipziger Garten jener Zeit, in Boses oder Upels Garten, entstanden sei.

Strenge Mutter iconer Madchen, Warum feid ibr denn fo neidisch? Warum wehrt ihr euern Cochtern frobe Barten gu befuchen? Warum wehrt ibr euern Cochtern In Alleen fich zu zeigen, Do fie Bunglinge vermiffen, Die im Schatten traurig wandeln? Strenge Måtter, seid gelinder! Zeigt uns doch die iconen Cochter, Caft fie in Ulleen finden, Caft fie in die Barten tommen Und durch fie den Ceng periconern! Bleicht doch jenen guten Mattern, Die, nicht neibisch, ihre Cochter Mit den haflichften Befichtern Ungebeten feben laffen. Möchte der gerechte Simmel Mulen liebensmurbgen Madchen Doch die beften Mutter ichenfen. Ullen ungestalten Madchen Möchte der gerechte Bimmel 3mmer ftrenge Mutter geben.

Noch ein Jahr zuvor, ehe dieses Gedichtbändchen erschien, 1754, stiftete Müller mit mehreren freunden ein literarisches Kränzchen, das über vierzig Jahre bestanden haben soll. Zu den Mitgliedern zählten unter andern Kästner und Weiße. Nicht recht glaublich klingt es, daß auch Schwabe, der hauptschildträger Gottscheds, ihm angehört habe; denn Müller war ein entschiedener Verächter Gottscheds. Er verspottet ihn wiederholt in seinen Gedichten unter dem Namen Stentor. Un Kästner richtet er im Januar 1755, als Gottsched in seiner Zeitschrift "Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit" ein wissenschaftliches Werk Kästners (Vollständiger Tehrbegriff der Optik) günstig hatte rezenstren lassen, das Epigramm:

Der du so viel Satiren machest Und Stentors Dummheit oft belachest, Sieh, Stentor rächet sich. Denn in den feingedruckten Blättern, Die ihn und sein Gefolg' von Mond zu Mond vergöttern, Spricht er von dir und lobet dich.

Und in einem Bedichtchen "Bute Werke" heißt es:

Daß unfre Dichter benten lernen Und weit vom Bathos fich entfernen, Bringt Stentorn fast in Wuth. Die Nachwelt, ichreit er, wird einst lesen, Daß ich baran nicht schuld gewesen! Das macht er gut.

Dielleicht ift diesem literarischen Krangden der Bedanke gu einer Zeitschrift entsprungen, die Müller - wiederum anonym eine Reihe von Jahren herausgegeben hat, und die ihn wieder gang auf den Pfaden der Begner Gottscheds zeigt: der "Brittiichen Bibliothet." Und fie ericbien im Wendlerichen Derlage und zwar in den fünf Jahren 1756 bis 1760 regelmäßig einen Monat um den andern, fodaß fechs Befte einen Jahrgang bilden. Dann geriet fie ins Stocken; 1761 und 1762 vausirte fie gang, in den fünf Jahren von 1763 bis 1767 erschienen noch fechs Befte, die letzten drei im Derlage von fritich, Wendlers Geschäftsnachfolger. Die Ubfehr von den frangöfischen Muftern, an die man fich bisher ausschlieflich gehalten hatte, zu englischen Dorbildern, bei denen man Matur und Wahrheit der Empfindung gu finden glaubte, gehört gu den Baupteigentumlichkeiten der Begner Gotticheds - in der Schweiz wie in Leipzig. Die "Brittifche Bibliothet" verfolgte den Zweck, ihre Sefer mit den wichtigeren Erscheinungen der englischen Literatur, alteren wie gleichzeitigen, miffenschaftlichen wie belletriftischen, befannt gu machen. brachte biographische Auffate über englische Schriftsteller,

Jhm, dem es nie in seinem ganzen Ceben Durch die Begeisterung gelang, Drei Spannen hoch vom Boden sich zu heben, Jhm gläckt das noch durch einen Strang.

Ein paarmal hat sich Müller auch noch als Übersetzer bethätigt: 1,768 gab er eine Bearbeitung von Beaumarchais' "Eugenie" heraus, 1,776 eine Übertragung der Gedichte und Briefe von H. Gray (nach der Ausgabe von W. Mason\*); aber mehr und mehr mußte er doch der eignen Produktion entsagen und sich darauf beschränken, die neuen Erscheinungen der schönen Literatur mit Anteil zu verfolgen; die Ausgaben seines Amtes nahmen ihn immer ausschließlicher in Anspruch.

Es war eine Schwere Zeit für Leipzig, als im August 1759 der junge, damals einunddreißigjährige Oberhofgerichtsadvokat mit noch zwei andern in den Leipziger Rat gewählt wurde und im Kollegium unten antrat. Drei Jahre dauerten nun icon die Drangfale des Krieges; die Cruppendurchzuge, die Ginquartierungen, die Kontributionen nahmen fein Ende. Wiederholt waren Ratsherren und reiche Kaufleute, wenn die Stadt nicht schleunig die geforderten Summen aufbrachte, als Beifeln fortgeschleppt oder im Rathause tagelang in Urreft gehalten worden. Aber das Schlimmfte follte gleich am Unfange feiner neuen Würde Müller mit erleben. 211s gu Bartholomäi 1759 die Ratswahl stattfand, war man zwar zum erftenmale feit drei Jahren die Preugen wieder los, und Reichstruppen lagen in Leipzig. Uber die freude mar auch feine ungetrübte und mahrte nur furge Zeit. Mitte September maren die Oreufen bereits wieder Berren der Stadt, und die Bedrudungen begannen arger als je guvor. Ende Dezember

<sup>\*)</sup> Eine ihm zugeschriebene Übersetzung von f. Hutchesons "Sittenlehre ber Vernunft," 1786 bei Wendler erschienen, ift wahrscheinlich von Cessing.

wurden eine Unzahl Kaufleute und der gefamte Rat auf die Pleißenburg in Verwahrung gebracht, und dort blieben sie bis in den februar hinein, aufs scheußlichste behandelt, mitten im Winter ohne Betten, ohne Licht und Holz, der Unsauberkeit preisgegeben. Kästner scherzte damals in einem Epigramm mit Bezug darauf, daß kein Barbier zu den Gefangenen gelassen wurde:

Mein Ceipzig, dir wird einst, o möcht' es bald geschehen! Don überstandner Noth das Bild noch übrig bleiben. In ewigem Catein soll Platner dann beschreiben, Wie Umor und Mercur mit Bärten ausgesehen.

Wie eine Unmerkung lehrt, waren unter Umor und Mercur "ein paar junge Ratsherren" zu verstehen, also jedenfalls Müller mit, Kästners guter Freund. Dann wäre der Spott freilich recht übel angebracht gewesen, denn Müller zog sich in diesem Urrest eine Hautkrankheit zu, an der er lange litt, und die ihm schon wegen seines empfindlichen Schönheitssinnes höchst peinlich war.

Die Umtsthätigkeit Müllers in den ersten beiden Jahrzehnten seiner Stellung im Rate entzieht sich unserer genaueren Kenntnis. Er stieg im Laufe der Jahre die übliche Stufenleiter hinan, wurde L771 Stadtrichter, L776 Baumeister, auch Vorsteher der Ratsbibliothek, L777 Prokonsul. Daß man seine Kraft zu schähen wuste, geht daraus hervor, daß der Kursürst mehrsache Versuche machte, ihn nach Dresden in die Regierung zu ziehen, ihm L778 auch den Citel eines Geheimen Kriegsrates verlieh, und daß Müller in demselben Jahre zum dritten Bürgermeister Leipzigs und damit zugleich zum Beisther des Schöppenstuhls gewählt wurde, und zwar trat er gleich das erstemal als regierender Bürgermeister an. Er hat dann in den Jahren 1778 bis 1800, als dritter, zweiter

und erster Bürgermeister, anfangs aller drei Jahre, seit 1785 aber, von wo an die Wahl eines dritten Bürgermeisters unterblieb, ein Jahr ums andre das Umt des regierenden Bürgermeisters bekleidet. Dieser Zeitraum von etwas über zwei Jahrzehnten ist es, in welchen die Schöpfungen fallen, mit denen in der Geschichte Leipzigs sein Name für immer verknüpft ist.

Es kann nicht wundernehmen, daß bei einem Manne, der so ausgesprochen höhere geistige Interessen hatte, diese Schöpfungen vor allem auf idealen Bebieten gu fuchen find. Zwar ift er bei den vielseitigen Aufgaben, die im Stadtregiment, in der Rechtspflege und in der Derwaltung ihm entgegentraten - befleidete er doch, wenn nicht dem Mamen nach, fo doch der Sache nach, auch lange Jahre das Umt des Polizeis direktors -, überall auf Berbefferungen, auf Beseitigung veralteter Buftande, auf den Schutz, das Behagen und die Bufriedenheit der Burgerichaft bedacht gemefen. Wenn er unermudlich auf Mittel und Wege fann, dem berrichenden Bettler: und Derbrecherwesen gu ftenern, wenn er dem nach dem fiebenjährigen Kriege gur Bebung des Bandels und Bewerbes vom Grafen hohenthal gegründeten Intelligengfomtoir und Intelligenzblatt feine forderung angedeihen ließ, wenn er der Universität entgegenkam durch Errichtung eines flinischen Inftituts im Jakobshospitale, wenn er die Beerdigungen in der Paulinerkirche abschaffte, wenn er die verhafte Einrichtung des nicht gang zu entbehrenden Chorgroschens durch milde Pragis erträglich machte, wenn er dem Dogelfciegen auf der Pfingstwiese mit den unausrottbaren Robbeiten, die fich daran geheftet hatten, ein Ende machte immer waren es Magregeln, für welche die Burgerschaft ibm aufrichtig dankbar fein konnte. Aber diejenigen fortschritte, deren die. Zeitgenossen sich am lebhaftesten bewußt wurden, lagen doch auf andern Gebieten: auf den Gebieten des kirchlichen Lebens, der Jugenderziehung und der Kunstpflege. Auf
den ersten beiden waren der Superintendent Rosenmüller und
der Lehrer Plato, auf dem letzten der Direktor der Zeichenakademie, Geser, und der städtische Baudirektor Dauthe seine
Berater.

Dor allem vom äfthetischen Gesichtspunkte, mehr noch als von dem der Gesundheit, wurde von den Zeitgenossen die totale Umgestaltung aufgefaßt, die Müller in der äußern Erscheinung der Stadt herbeiführte durch die Beseitigung der festungswerke und die Schöpfung der ersten Promenadenanlagen.

Alleen um die Stadt aus Weiden, Linden und Gibifchbäumen waren ichon 1702 und 1703 angepflangt worden. Schon in den zwanziger Jahren spazierte man im Sommer, oft in greulichem Staube, "ums Chor." Das beliebtefte Stud, wo die feine Welt promenirte, mar jahrzehntelang die kleine Strecke zwischen der Chomas- und der Barfüßerpforte, speziell die "Promenade," im Dolksmunde die "Muhmenborfe" genannt, wegen der gablreichen Kindermuhmen, die fich auf den schon damals dort aufgestellten Banten versammelten. Nach dem Bubertusburger frieden hatte der Kurfürft faft die gangen festungswerke der Stadt, da fie fich im flebenjährigen Kriege als völlig zwecklos erwiesen hatten, dem Rate zur Derfügung gestellt, unter der Bedingung, fie nach und nach zu beseitigen und den Platz "gemeinnützig" zu machen. Man hatte auch von Zeit gu Zeit ein Stuck diefer Bedingung erfüllt; aber crft feit 1776 wurde Ernft damit gemacht und Müller, der fich am meisten dafür interesfirte, mit der Ausführung beauftragt. So wurde im letten Viertel des Jahrhunderts das Bild der Stadt vollständig verändert. Blieben auch die festen

Basteien noch stehen, die Aussenwerke, die Ravelins, wurden sämtlich abgetragen, das Erdreich zur Ausfüllung oder wenigstens Derengerung des festungsgrabens verwendet und auf dem so gewonnenen Cerrain teils neue Alleen, teils Obst. und Gemüsegärten angelegt. Die Krone aber wurde dem allen aufgesetzt, als Müller von 1785 an die vor dem Georgenhause liegende Schanze, die "Katze," abtragen, damit den Wassergaben vom grimmischen bis ans hallische Chor ausstüllen und auf diesem ganzen Raume einen kleinen Park im "englischen" Geschmad anlegen ließ.

Und in der Gartenkunft nämlich mar icon feit der Mitte des Jahrhunderts der frangofisch-hollandische Beschmad, welcher die Regelmäßigkeit der Urchitektur in die Sandichaft getragen batte, und in welchem die großen Privatgarten Leipzigs am Ende des fiebzehnten und Unfang des achtzehnten Jahrhunderts angelegt worden waren, allmählich von England aus verdrängt worden. Und auf diesem Bebiete erscholl der Auf nach Rückfehr gur Natur. Die fteife Symmetrie wich einer absichtlichen Regellofigfeit, an die Stelle der von ichnurgraden Wegen durchschnittenen fläche trat wechselndes Terrain mit Teich und Bugel und fanft geschwungenen Wegen, die verschnittenen Baumreihen und Beden wurden durch malerische Bufch- und Baumaruppen, die verschnörkelten Blumenbeete durch glatte Rasenpläte (bowling-green), die Pavillons, Creibbaufer und Sprinabrunnen durch fleine Baulichkeiten aller Urt, fünftliche Auinen, Brudchen und Wafferfalle, die geradlinigen Perspektiven durch unerwartete lauschige Unsblicke verdrängt. Kurg: der Barten follte nichts als die durch die Kunft verschönerte Sandschaft fein. So erhielt Leipzig feinen "Schwanenteich," feinen "Schneckenberg," fein "gothisches Portal"; auf dem geebneten Raume por dem grimmifchen

Chore wurden zwei große freisrunde Rasenplätze angelegt, von Baumen umgeben. Die gesamten Erdarbeiten seitete Dauthe, die Unpflanzungen der von Müller berufene gräflich Ditzthumsche Kunftgartner Mansa.

Während sich diese Urbeiten jahrelang hinzogen, dafür aber auch der gangen Bürgerschaft Auten und Unnehmlichkeit gemahrten, tam eine zweite Schöpfung Müllers verhaltnismaffig rafc guftande, aber freilich auch nur engeren Kreifen gu gute: die Erbanung eines ftadtischen Kongertsaales. im Upril 1780 der Bergog von Weimar bei einem Uufenthalte in Leipzig nach dem Besuche eines Konzertes der Billerichen "Mufikubenden Gefellschaft" im Upelichen hause feine Derwunderung über den hochft ungulänglichen Raum äußerte, brachte Müller ichleunig beim Rate den Untrag ein, über dem alten Zeughause einen eignen ftadtischen Konzertsaal ju erbauen, um ihn an die Billeriche Mufikgefellichaft gu vermieten. Bald darauf murde auch mit dem Bau begonnen. Dauthe hatte den Plan entworfen, Weser schmüdte die Decke des Saales wie des Vorsaales mit Gemälden, und am 25. November 1781 murde der neue Saal durch das erfte Konzert eingeweiht. Da der Eingang jum Saale durch das Creppenbaus der im Gewandhause befindlichen Ratsbibliothek führte, fo fette fich bald im Dublifum der Name " Bewandhaus= fongert" feft.

Der mehrerwähnte Baumeister Dauthe war damals Cehrer für Urchitektur an der Zeichenakademie, war aber schon seit Ende der siedziger Jahre neben dem alten "Obervogt" Matthiesen, der die Kirchen verfallen ließ und das Wenige, was er baute, tener baute, vom Rate beschäftigt worden. Ende L780 wurde Matthiesen pensionirt und Dauthe als "Bandirektor" — er war der erste, der diesen Citel führte — ange-

stellt, beiläufig: mit einem sehr bescheidenen Gehalt (200 Chaler und 100 Chaler Zulage), da sein Vorgänger bis zu seinem Code (1793) 300 Chaler als Pension bezog. In dieser Stellung begann er 1785 in Müllers Auftrage die umfangreiche Arbeit, durch die er mehr als durch alle seine sonstigen Leistungen seinen Namen auf die Nachwelt gebracht hat: die Erneuerung der Nikolaikirche.

Don der früheren Beschaffenheit der Nitolaifirche läft fich in der Kurge fcwer eine Dorftellung geben. Sie mar im Innern wie im Außern ein Konglomerat aller Stilperioden des fechzehnten und fiebzehnten Jahrhunderts. Erbaut in der Reformationszeit (1513 bis 1525) in gothischen formen, batte fie in der Rengiffance- und Barockzeit gahlreiche Gin- und Umbauten erfahren. Die Emporfirchen, die Kapellen, Orgel, Ultar, Choraeftühl, Kangel, Caufftein gehörten den verschiedenften Zeiten an, doch übermog folieflich der Barocfftil. Nach mehrfachen Renovationen im fiebzehnten Jahrhundert ftrotte die Kirche von Schnitmert, farbenpracht und Dergoldung. Dabei hatten fich alle Wande, im Chor, auf den Emporen, in der Safriftei, im Beichthaus, mit Epitaphien, Bildern, Portrats und Bedachtnisschriften angefüllt, zu denen wiederum alle Urten der Cechnit - Malerei, Bolge und Steinffulptur, Metallauf - und alle Stilgattungen beigesteuert hatten. Dies alles mar aber im Caufe des achtzehnten Jahrbunderts in traurigen Verfall geraten. Das Bebäude felbft, namentlich der Curm, mar in hohem Grade "mandelbar" geworden, fodaß man icon längst nicht mehr das volle Beläute ju benuten magte; in dem Bolgmert der Kirchenftuble und Epitaphien haufte der Wurm, und über der ehemaligen farbenpracht lag ein undurchdringlicher grauer Schleier.

Sobald Müller zum Dorfteher der Kirche gewählt mar,

1783, beschloß er eine durchgreifende Ernenerung derselben. Die Kirche war reich, sie hatte, obwohl man die Kirchenkassen damals zu allen möglichen Dingen heranzog, große Kapitalien gesammelt, und um die Kosten brauchte er sich keine Sorge zu machen. Im Juni 1784 brachte er seine erste große Vorlage ein, in der der Umban, ohne Altar, Tausstein und Grgel und ohne alle Maler- und Bildhauerarbeit, auf 13836 Chaler angeschlagen war, 1785 bis 1787 solgten weitere Vorlagen, und so begann denn der Bau, der sich dann volle els Jahre, bis 1797, hinzog und dessen Kosten die Unschläge weit überstiegen.

Es tonnte fein Zweifel fein, in welchem Geschmack die Erneuerung auszuführen fei. Mach den herrichenden Unschauungen der Zeit mar das einzige Beil für die Kunft in der Rudfehr gur Untife gu suchen, fo wie man die Untife damals fannte und auffaßte. In architektonischen Lehrbüchern wurde allen Ernstes die frage behandelt, auf welche Weise gothische Kirchen am besten nach dem modernen Beschmack umgestaltet werden konnten. So wurde denn gunachst die gange Maffe der Bildwerte, die fich im Laufe der Zeit in der Kirche angesammelt hatten, ohne Rücksicht auf fünftlerischen Wert oder Unwert hinausgeworfen. Nachdem das Gebäude gründlich geleert mar, verwandelte man, indem man in ausgedehntem Mage Studmarmor gu Bilfe nahm, die achtedigen Pfeiler in kanellirte Säulen mit annabernd aavptischen Kapitalen; über den Kapitalen wurden Dalmblatter und fruchtzweige angebracht, die fich an die aufsteigenden Rippen bald anschmiegten, bald davon berabhingen, fodaß das Gewölbe wie von Palmbäumen getragen erschien (!), und das Rippennet am Gewölbe felbft wurde in eine Urt von Kasettendecke verwandelt, deren felder man mit Rosetten ausfüllte. In die Seitenschiffe murben neue, von forinthischen Saulen getragene Emporen eingebaut, über dem haupteingange ein gleicher Orgeldor. Den Eingang felbft geftaltete man gu einer größeren Mittelballe mit zwei kleineren Seitenhallen (Caufhallen) um. alle drei von Kuppeln abgeschloffen. Der Chorraum murde mit verschiedenfarbigem Studmarmor befleidet und durch forinthische Saulen und Pilafter gegliedert, das gothische Bewolbe hier in ein Connengewölbe verwandelt. Un die Stelle des alten hölgernen trat ein marmorner Altar. So weit mar die Erneuerung Dauthes Werf. Den gesamten neuen Bilderschmuck der Kirche lieferte Gefer. Er malte das Altarbild (eine Auferstehung), die fechs für die Seitenwände des Chors bestimmten Gemälde und, unterftutt von dem jungen Schnorr von Carolsfeld, gahlreiche größere und fleinere Bilder an Wand und Decke des Chors, der Dorhalle mit ihren Seitenhallen, der Kangel und der Safriftei. Die Orgel murde von den Bebrüdern Crampeli aus Udorf neu erbaut.

Noch wichtiger aber als diese Renovation der Kirche war die Erneuerung des Gottesdienstes und des ganzen kirchlichen Lebens, die Müller gleichzeitig herbeisührte. Um 4. Januar 1785 war der Superintendent Körner (der Großvater Cheodor Körners) gestorben. Zur Wiederbesetzung seiner Stelle richtete sich Müllers Angenmerk auf zwei der hervorragendsten Dertreter des Rationalismus, auf Seiler in Erlangen und Rosenmüller in Gießen. Seiler lehnte ab, Rosenmüller zeigte sich, namentlich im Hinblick auf den ausgedehnteren Wirkungskreis, der ihn in Leipzig erwartete, geneigt, die Stelle anzunehmen. Uber die Entscheidung zog sich lange hin. Um gewisse Bedenken Rosenmüllers zu heben, reiste Müller im Mai selbst nach Gießen — damals nichts Kleines: er reiste am 7. Mai früh in Leipzig ab, war am 10. nachmittags in Gießen und am 20. zurück — und bewog Rosenmüller zur endgiltigen

Unnahme der Wahl. Aber kaum war die Nachricht von Müllers Besuch nach Darmstadt gedrungen, so erhielt Rosenmüller, noch ehe er um seine Entlassung gebeten hatte, vom Candgrasen Ludwig den Citel eines Kirchenrates und eine glänzende Gehaltszulage. Die ganze Berusung hätte sich unfehlbar zerschlagen, wenn nicht Müller alles ausgeboten hätte, die Gewissensstrupel, in die Rosenmüller geriet, zu beseitigen und selber beim Landgrasen um seine Entlassung gebeten hätte, die denn auch nach einigem Hinhalten in etwas ungnädiger Weise bewilligt wurde. Im September 1785 trat Rosenmüller in Leipzig an.

Das kirchliche Leben Leipzigs lag bei feiner Unkunft fehr Die lutherischen "Gestifulatores und Schreier" predigten vor halbleeren Banten. Wer fich wirklich erbauen wollte, ging ju Zollikofer in die reformirte Kirche. In den firchlichen Gebrauchen fand Rosenmuller eine Menge Dinge vor, die fich jum Ceil noch aus fatholischer Zeit erhalten hatten und anderwärts längst nicht mehr bestanden: das 216fingen der Evangelien und Epifteln, das Berumreichen des Klingelbeutels mahrend der Predigt, das Unlegen der Mefigewander beim Ubendmahl, das Ziehen des "Wandelglockhens" (Derwandlungsglödchens) bei den Einsetzungsworten, den Egorgismus bei der Caufe und die Ohrenbeichte. Alle diese Refte aus alter Zeit fielen in den erften Jahren von Rofenmullers Umtsthätigfeit einer nach dem andern hinmeg. Dabei fammelte er durch feine folichten, faglichen und berglichen Kangelvortrage einen immer größeren Buhörerfreis um fich. 211s hauptverdienst aber auf firchlichem Bebiete rechnete man ihm und Müller die Einführung eines neuen Befangbuches an.

Erneuerungen unfrer firchlichen Liedersammlungen haben fich nach zwei, drei Menschenaltern immer wieder notwendig

gemacht. 21s Paul fleming und Beinrich Ulbert, Paul Berhard und Georg Meumart dem Gottvertrauen in den Moten des dreifigjährigen Krieges rührenden Ausdruck verlieben hatten, wollte das Dolf fich nicht mehr mit den alten, aus der Reformationszeit berrührenden Siederbüchern begnügen. 211s dann die Myftifer und die Dietiften famen, verlangte man auch nach den Liedern von Cerftegen, Spener, Spangenberg, Bingendorf. Dann tam der Rationalismus, dem auch ein fo frommer, bibelgläubiger Mann wie Bellert fich nicht entziehen fonnte. Bellert hatte icon 1757 feine erften geiftlichen Lieder berausgegeben, die rafc, wie feine fabeln, ins Dolf gedrungen maren; auch Cramer hatte in verwandtem Sinne Lieder gefungen, auch Klopftock einige für die Kirche branchbare. Das Dolf mußte die Lieder auswendig, Gellert mar ichon zwanzig Jahre tot, und noch ftand nicht ein einziges feiner Lieder ("Mein erft Befühl sei Preis und Dank," "Wie groß ift des Allmacht'gen Bute," "Wenn ich, o Schöpfer, beine Macht," "Unf Gott und nicht auf meinen Rat" u. a.) im Leipziger Befangbuche. Mur die reformirte Gemeinde hatte icon 1766 durch Zollikofer ein neues Befanabuch erhalten, das zwar bei feinem Erfcheinen fofort verboten, aber doch wieder freigegeben murde, nachdem die Vorrede beseitigt und auf dem Citelblatte der Ausdruck "reformirte Bemeinde" in "reformirte Religionsverwandte" geandert worden mar. Die Entherischen aber benutten noch immer das Befangbuch, welches 1734 der damalige Prediger an der Petersfirche, hofmann, der Derfaffer der befannten Reformationsgeschichte Leipzigs, gusammengestellt und welches das bis dahin gebrauchte Gefangbuch des Nikolaikantors Dopelius von 1682 verdrängt hatte.

Müller hatte icon 1780, nach dem Ericheinen des neuen Berliner Gesangbuches, eigenhändig aus diesem und einigen

andern neuen Sammlungen eine Ungahl von Liedern ausgewählt und seinem freunde, dem Professor Morus, und mehreren Leipziger Predigern die Unswahl zur Prüfung vorgelegt. 1785 entwarf Professor Schwarz einen felbständigen Plan zu einem nenen Candesgefangbuche, und als Schwarz ftarb, wurde Rofenmuller mit der Dollendung der Urbeit betraut. mannichfachen Erwägungen gab man den Plan folieklich wieder auf und überließ es den einzelnen Städten, felbftandig vor-Infolge deffen nahmen Ende 1793 Müller und Rosenmüller die Sache für Leipzig in die Band, und am ersten Weihnachtsfeiertage 1796 konnte endlich das längst erwartete neue Befangbuch in den Leipziger Kirchen eingeführt werden. Die Liederzahl mar von 1015 auf 871 erniedrigt; tropdem hatten eine Menge neue Lieder Aufnahme gefunden, und viele Robbeiten und Geschmacklofigkeiten der alten Sammlung waren aetilat.

Bei der Berufung Rosenmüllers hatte Müller aber noch einen andern Zwed im Auge gehabt: die Hebung des Ceipziger Schulwesens. Rosenmüller sowohl, wie Seiler hatten fich in ihren bisherigen Stellungen namentlich auch auf dem Gebiete des Jugendunterrichts einen geachteten Namen erworben.

Das Schulwesen Leipzigs war gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts in tranriger Verfassung, in den gelehrten Schulen wie in den Volksschulen. Um besten waren die Zustände noch an der Nikolaischule, die wie die zugehörige Kirche unter Müllers besondrer Obhut stand, und wo Martini, wenn auch ein größerer Urchäolog als Pädagog, doch auf Zucht und Ordnung hielt.\*) Schlimm dagegen sah es an der Chomasschule aus.

<sup>\*)</sup> Beiläufig fei erwähnt, daß es Müller gelang, die schöne, namentlich an toftbaren archaologischen Werken reiche Bibliothet Martinis nach beffen

Bier ichleppten fich unter dem Rettor fifcher und dem Kantor Biller die verrottetften Buftande fort. Unordnung und Unfug, wohin man blickte. Im Kollegium herrschte Uneinigkeit, nicht bloß, was fast das Berkommliche mar, zwischen den beiden Spigen, dem Reftor und dem Kantor, sondern auch unter den übrigen Cehrern, fodaß gegenfeitige Sticheleien in den Cektionen nichts feltenes waren. Die Schulordnung war ganglich veraltet, niemand fragte nach ibr, felbft mancher Sehrer hatte fie nie gedruckt gesehen. Einen Sehrplan für die ganze Schule gab es nicht, ebensowenig Konferenzen; jeder Lehrer machte fich feinen Stundenplan felbft gurecht, und feiner fümmerte fich um den andern. In Quarta murden oft diefelben Lektionen gehalten wie in Secunda, manche Schriftsteller wurden faft durch alle Klaffen, andre, nicht minder wichtige nirgends gelefen. Einzelne Unterrichtszweige, wie Mathematif, Naturmiffenschaften, frangofisch, hatten ganglich, andre, wie Geschichte und Geographie, ziemlich gang aufgehört. Cektionen dauerten eine halbe Stunde, oft noch kurgere Zeit. Don Disgiplin mar feine Rede; es murde geschimpft und ge-

Tode der Ratsbibliothek zuzufähren. Schon bei Ledzeiten des Bestigers hatte er den Gedanken angeregt, da Martini ohne Leibeserben war. Auf mehrfaches Drängen (semel iterumque desideradas, quin flagitadas) reichte Martini im Dezember 1790 einen vollständigen Katalog seiner Bibliothek ein. Doch scheine damals zu keiner Einigung gekommen zu sein; denn als Martini mu August 1791 sein Testament machte, setze er die Wittenberger Universität zur Erdin ein. Acht Cage später jedoch sügte er, offendar auf Müllers Betrieb, ein Kodizill hinzu, worin er seine sämtlichen Bücherschätz der Ratsbibliothek vermachte, unter der Bedingung, daß der Rat dafür ein Kapital von 1500 Chalern stifte, dessen Jinsen alljährlich zu gleichen Teilen an die sechs Kollegen der Atsoliese Kollegen der Atsoliese Kollegen der Atsoliese Bedingung nicht eingehen, so sollte die Wittenberger Universität die Erdin bleiben. Die Ungesegenheit wurde darus noch dei Ledzeiten des Rettors kontraktlich durch Müller geordnet, und so wanderten nach seinem Tode (23. Dezember 1794) seine Bächer in die Ratsbibliothek.

Alliabrlich erhielt die Schule vom Rate ihren Erlaubnisschein "zu Schneidung eines Schockes Bafelnufftocke im Rofenthal." Die Schülergahl mar in den neunziger Jahren so gesunken, daß die Schule fast nur noch aus dem Alumneum, das Alumneum fast nur noch aus Auswärtigen bestand, keine anftandige Leipziger familie ihre Knaben mehr hingeben wollte, und der Unspruch des Kantors, daß die Chomasschule gar feine Dorbereitungsanstalt für die Universität, sondern vor allem ein seminarium musicum sei, und daß über die Aufnahme eines Alumnus lediglich der Kantor gu entscheiden habe, beinahe seine Berechtigung erhielt. Noch immer bestanden aus alter Zeit neben dem Kirchendienft mit feinen gablreichen Proben und neben dem Leichenfingen die wöchentlichen Kurrenden und die großen Umgange zu Meujahr, Gregori, Michaeli und Martini, bei denen die fleinen "Buchsentrager," oft gum Schaden ihrer Gesundheit, mahrend der Chor durch die Straken jog, treppauf treppab jagen mußten, um vor den Churen die Grofden und Dreier gusammengubetteln, von denen gum Ceil die Lehrergehalte bestritten murden. 27och immer mußten die Allumnen jeder ein Inftrument fpielen lernen, um fich gur Mitwirkung in Dirtuofenkonzerten und in der Komodie gebrauchen gu laffen. In turger Zeit waren drei Allumnen, verlockt durch den häufigen Cheaterbesuch, Komödianten ge-Auf dem Alumneum herrschte Unfittlichkeit, Suderlichkeit, Unreinlichkeit: die Knaben bekamen fchlechte Koft und mußten fich noch ichlechtere Setture gu verschaffen. Und auch bier fehlte es an aller Difgiplin. Was der eine Inspektor anordnete, hob der andre wieder auf; tam etwas gur Unzeige, fo mußte Biller von nichts und trat feinen Mumnen die Brude.

Don dem Rektor fischer war keine Berbefferung zu erwarten, er machte gelegentlich Bersprechungen, aber dabei blieb es. Wie er mit dem Kate umsprang, dafür ein Beispiel. Als im februar 1775 nach reiflicher Erwägung durch Ratsversordnung die Unzahl der feiertage an der Chomasschule beschnitten wurde, legte er die Verordnung ruhig ins Pult und stellte zu Oftern den Abiturienten zum deutschen Auffatz das Chema: "Über die Notwendigkeit derer Schulferien." Wenn Müller wollte, daß die Lehrer etwas von seinen Verordnungen erführen, so mußte er auf die Adresse schreiben: "An sämtliche Lehrer der Chomasschule."

So alten, eingewurzelten Misständen gegenüber mußte Müller mit großer Behutsamkeit versahren. Im Lause der Jahrhunderte war für die Alumnen eine Unmasse von Freitischen, Geld., Hosen. und Hemdenlegaten gestiftet worden. Der kleine Mann in der Stadt wußte das und bestand auf seiner Kurrende. Müller war auch nicht selbst Dorsteher der Schule, er war ausserdem von Jugend auf mit Hiller befreundet. 1793 gelang es ihm, eine Äußerlickseit zu beseitigen: die Perücken und Chormäntel der Alumnen; das Kurrendesingen und alles, was sich darans ergab, abzuschaffen, ist ihm nicht gelungen. Erst seit 1796, als er den jungen Rost von Plauen zum Konrektor berusen hatte, gewann er in diesem einen bereitwilligen Helfer zur Durchsührung seiner Abssichten. Aber dis zu fichten. Aber die Juschände doch im wesentlichen dieselben.

Wirklich epochemachend sind dagegen Müllers Derdienste um das Volksschulwesen Leipzigs, ja sie bilden wohl überhaupt das glänzendste Kapitel der Geschichte seines Stadtregimentes.

Die Volksschule war im vorigen Jahrhundert allerwärts, nicht blos in Leipzig, noch ziemlich unentwickelt, doch mögen wohl die Zustände in Leipzig besonders kläglich gewesen sein.

In einer Stadt von 32000 Einwohnern, darunter 6000 Kindern, gab es 1790 noch feine öffentliche Dolksschule! Die beiden einzigen öffentlichen Schulen maren die Chomas- und die Nikolaischule. Der gange Dolksschulunterricht lag in den Banden von Privat- oder, wie man fie nannte, Winkelschulen. Durch ein Ratspatent von 1711 mar zwar dieses Winkelfoulwefen, das bis dabin völlig fich felbft überlaffen gemefen war, unter die Aufficht der Behörde gestellt worden, aber mehr im Interesse der Kirche als der Erziehung und des Unterrichts. Es gab im vorigen Jahrhundert in Ceipzia gegen vierzig - bald drüber, bald drunter - vom Rate fongessionirte Winkelschulen. Die "Schulhalter" waren meift Studenten oder Kandidaten der Cheologie, die fich mit "Kinderinformiren" ihren Lebensunterhalt verschaffen wollten, bis die gehoffte Pfarre fich finden würde, welche in vielen fällen niemals fam, daneben aber auch Juriften und Mediginer, die in ihrer Karriere Schiffbruch gelitten hatten. Sie ftanden unter der Aufficht von vier Beiftlichen, von denen jeder ein Stadtviertel ju übermachen hatte. Daneben tauchten aber auch fortwährend wilde auf, die feine Kongession hatten, darunter Buchdrucker, Upotheker, abgedankte Soldaten. fast alle fristeten in der fümmerlichften Weise ihr Leben. Die fleinen Schulftuben lagen in Binterhäusern, dunkeln Bofen, Dachwohnungen und waren nicht felten zugleich Wohn- und Schlafftuben des Prageptors und feiner familie. Das Schulgeld, das wochentlich einen Grofchen betrug, ging unregelmäßig ein, die Lehrer unterboten einander und machten fich die Kinder gegenseitig abfpenftig; fortwährend zogen die Kinder von einer Schule gur andern, in allen Gaffen und Bagden maren ja die Schulen gu finden. Der Unterricht mar im allgemeinen fläglich. Die einzigen Sehrgegenftande maren "Chriftentum" und Sefen, in

den bessern Schulen auch noch Schreiben und Rechnen. Erst in den siediger Jahren kamen auch die Unfänge der sogenannten "gemeinnühigen" Kenntnisse hinzu. Don Unterrichtsmethode oder gar von vernünftiger Erziehung war nicht die Rede. Dereinzelt wurde zwar, wie die zahlreichen erhaltenen Berichte der inspizirenden Geistlichen zeigen, gutes geleistet, aber meist lief der Unterricht auf geistloses Auswendiglernen und Herplärren namentlich religiösen Memorirstosses hinaus. In der Disziplin herrschte barbarische Strenge neben gänzlicher Zuchtlosigseit.

Trotz solcher kläglichen Zustände bediente sich der Rat selbst dieser Schulen. Seit der Einrichtung des Almosenamtes nämlich, seit 1704, zahlte der Rat für Kinder armer Eltern das Schulgeld und die Kosten für die Schulbücher. Im Jahre 1791 z. B. gab es 161 "Almosenkinder," 66 Knaben und 95 Mädchen. Untergebracht aber waren sie bei Winkelschulhaltern, wenn auch der Rat natürlich die besten aussuchte. Im Jahre 1774 hatte Graf Hohenthal vor dem hallischen Chore eine Armenschule errichtet, worin 60 Kinder, 30 Knaben und 30 Mädchen, auf seine Kosten unterrichtet wurden; aber die Zustände waren dort fast genau dieselben wie in den Winkelschulen.

Die traurigen Ergebnisse einer solchen Unterrichts- und Erziehungsweise hatte Müller in seinem Aichteramt hundertfältige Gelegenheit gehabt, kennen zu lernen. Undrerseits hatte er die fortschritte der Pädagogik, die anderwärts in letzter Zeit gemacht worden waren, mit lebhaftem Interesse verfolgt. Auch hier half nun Rosenmüller.

Er hatte kaum ein Jahr in Leipzig zugebracht, als er die Mängel des Leipziger Schulwesens durchschaut hatte. Schriftlich und mündlich nahm er Gelegenheit, das Werk der Schulverbefferung, fiber das seit Jahren "so viel gesagt und geschrieben worden sei," einflußreichen Personen zur förderung zu empsehlen. Schon 1787 stiftete denn auch der Buchhändler Wendler, ein Landsmann Rosenmüllers, der durch den Derlag der Gellertschen Schriften zu einem ansehnlichen Dermögen gekommen war, mit einem Kapital von 10000 Chalern in seinem eignen Hause an der Ecke der Johannisgasse") für sechzig arme Kinder eine Freischule, die schon eine wesentlich bessere Einrichtung als die Winkelschulen erhielt. Ciefer aber und umfassender griff Müller die Sache an, als eine günstige äußere Veranlassung sich darbot.

Im Upril 1787 ftarb eine frau Uffeffor Deyling, die dem Almofenamte 4000 Chaler ausgesetzt hatte zu "Unnehmung und Bestellung eines Schulhalters oder Informators, welcher zwanzig arme Kinder und Waifen, als 10 Knaben und 10 Maadgen, im Chriftenthum, Defen, Schreiben und Rechnen, auch anderen nöthigen Wiffenschaften, frei und unentgeltlich unterrichte." Augenscheinlich angeregt hierdurch, vermachte im Juni 1787 ein fraulein Born ebenfalls 4000 Chaler "zu Schulgelde und Büchern für gang arme oder elternlose Kinder," und da ein paar ahnliche Legate ichon aus früherer Zeit beim Ulmosenamte verwaltet wurden, unter andern feit 1742 1200 Chaler von frau hohmann gu "Unrichtung einer Mägdleinschule," fo trug Müller im Märg 1789 darauf an, "die Dorforge für den Unterricht armer Kinder dem Ulmosenamt gang gu entnehmen und eine freischule für Kinder beiderlei Beschlechts zu errichten, auch dieselbe einem eignen Dorfteher aus dem Mittel des Rats zu untergeben"; Rosenmüller ließ durch seinen damaligen Hanslehrer, den

<sup>\*) 3</sup>m Upril und Mai 1885 abgebrochen.

zweiunddreifigiabrigen Olato, der fich in der padagogischen Literatur der Zeit gründlich umgethan hatte und ein geschickter Lehrer war, einen ausführlichen Schulplan entwerfen. Bald darauf fdritt man denn auch gur Errichtung eines Schulgebandes für — die erste öffentliche Volksschule Leipzigs! Im Zwinger, zwifden Chomaspförtden und Pleifenburg, ftanden feit 1725 die alten Baracten der Schlofimilig, in denen noch eine Ungahl Invaliden hauften. Der Rat hatte schon 1786 diese Baracten von der Regierung gefauft, jest murden fie abgebrochen und an ihrer Stelle ein hans mit Schulftuben und Cehrerwohnungen erbaut, an das noch heute der Mame der Schulgaffe erinnert. Zwei der tüchtigften unter den bisherigen Winkelfdulhaltern, die ichon bisher den Unterricht der Ulmosenkinder beforgt hatten, wurden zu Sehrern der neuen Schule bestimmt, als dritter der damalige Umannensis Rosenmullers angestellt, und fo konnte denn die neue freifoule, wie fie gunachft bieß - Ratsfreischule nannte man fie erft fpater, um Derwechslungen mit der Wendlerschen gu vermeiden -, am 16. Upril 1792 mit 171 Kindern eröffnet merden.

Die Ratsfreischule ist nicht bloß als erste öffentliche Dolkssschule Leipzigs von Bedeutung, sondern vor allem auch wegen der Resormen des Schulwesens, die zugleich mit ihr ins Leben gerusen worden. Mit dem Schlendrian der Winkelschulen wurde vollständig gebrochen. Die Kinder waren zum erstenmale in Altersklassen — vorläusig freilich nur drei — geteilt, Knaben und Mädchen geschieden. Der Schulplan war wesentlich erweitert, namentlich ausgedehnt auf die "gemeinnützigen Kenntnisse." Un Stelle des geistlosen Auswendiglernens trat eine vernünstige Unterrichtsmethode; vor allem wurde im Religionsunterricht — in der Schule selbst wie in den sonntäglichen

Katechesen — auf wirkliche Erbauung und sittliche Hebung hingearbeitet. Die Seele der Schule war Plato. Er siberwachte sie und nahm, soweit ihm seine Stellung in Rosenmüllers Hanse Zeit ließ, freiwillig, am Unterrichte teil. Da aber die Schule über Erwarten schnell wuchs, so halfen unentgeltlich die Mitglieder von Rosenmüllers katechetischem Seminar aus. Im Januar 1795 wurde Plato als besoldeter Direktor angestellt. Unter den freiwilligen Helfern der ersten Jahre besanden sich auch Rost, der spätere Rektor der Chomasschule, und Dolz, der spätere Direktor der Ratssreischule. Daß die gesellschaftliche Stellung der Lehrer durch die Gründung einer von der Behörde geleiteten Dolkschule mit einem Schlage eine andre geworden war, bedarf wohl nicht der Erwähnung.

Noch aber stand Müller ein weiterer wichtiger Schritt bevor. für die Urmen mar gesorgt; umso dringender mußten jett die mittleren Klaffen, die gern ein mäßiges Schulgeld begahlt hatten, den Mangel einer öffentlichen Schule empfinden. Im februar 1795 richteten fünfundzwanzig Leipziger Innungen ein Schreiben an den Rat, worin fie die flehentliche Bitte aussprachen, der Rat moge ihnen "eine allgemeine Burgerfcule ichenten," in welcher ihre Kinder "gegen ein billiges Schulgeld einen ebenfo wohlthätigen und zwedmäßigen Unterricht als die armen Kinder in hiesiger freischule genießen könnten." Müller machte die Ungelegenheit fofort gu der seinigen - wenn fie es nicht von vornherein ichon gewesen war -; im Marg 1796 legte Dauthe den Dlan gu einem groffen Burgerschulgebaude por, das auf der Moritbaftei errichtet werden follte, in deren Mauerwert man den tüchtiaften Baugrund gu finden hoffte. Leider erwies fich diefe Boffnung als trugerifd. Der Ban verursachte große Schwierigkeiten,

da die Bastei so gut wie hohl war und ausgebaut werden mußte, die Kosten überstiegen alle Erwartungen, und so wurde binnen fünf Jahren nur der eine flügel, kaum ein Drittel des Ganzen, unter Dach gebracht. Die Vollendung sollte Müller nicht erleben: 1801 wurde er von diesem Werke, das den Schlußstein seines gemeinnützigen Wirkens gebildet hätte, abgerusen. Erst zu Michaeli 1803 wurde in dem inzwischen ausgebauten einen flügel versuchsweise mit der Schule ein Unfang gemacht.

Müllers Cod rief die allgemeinste Ceilnahme hervor. Um 1. Marg, der ein Sonntag mar, gedachten die Prediger, por allen Rosenmüller, des Abgeschiedenen auf der Kanzel. 3. Marg fand unter großartiger Beteiligung der Bürgerschaft das Begräbnis ftatt; Müller mar der erfte, der in dem furg zuvor erbauten "Ratsschwibbogen" beigesett wurde. Gewandhauskonzert am 5. Marg gestaltete fich zu einer Bedachtniffeier für ihn; es murde Mogarts "Requiem" aufgeführt, das Müller felbft drei Wochen gupor noch gum Ginftudiren bestimmt hatte. Eine finnige Totenfeier veranstaltete am 8. Marg die Ratsfreischule. Gine ausführliche Befcreibung derfelben erschien im Druck. Undre Schriften schloffen fich an. Ein ehemaliger Cheolog und Schulmann, 3. G. Ch. Böpfner, der als Schriftsteller in Leipzig lebte und Müller nahe geftanden haben muß, veröffentlichte - anonym -"Blide auf Karl Wilhelm Müllers Leben, Charafter und Derdienste" ([80]), Schlichtegrolls "Metrolog der Centichen" brachte im Jahre 1802 einen Lebensabrif des Berftorbenen. die "Bibliothef der schönen Wiffenschaften" im 65. Bande als Citelbild fein Portrat. Seit dreifig Jahren, feit Gellerts Code, hatte vielleicht niemand in Leipzig fich einer folden Popularität zu erfreuen gehabt wie der "Kriegsrat" Müller.

Daß Müller eine geniale Natur war, ein phantafievoller Kopf, ein weitblickender Mann, der feiner Zeit in vielen Stücken vorauseilte, und immer die Zukunft im Auge hatte, lehrt feine gange Wirksamkeit. Durch die erwähnten Schriften gewinnen wir auch in feinen Charafter manche Ginblide, und feine Perfonlichkeit wird uns menschlich nabergerückt. Bug fticht vor allem hervor: feine Ginfachheit, Natürlichkeit, Vorurteilslosigkeit. Alle Unnatur, aller Zopf, alle Dedanterie war ihm ein Greuel. Much insofern mar er ein Upoftel der Aufflärung. Wie er den mit fremdwörtern gespickten Kangleiftil hafte und noch mehr die Geschmacklofigkeit, die fremdwörter mitten im deutschen Cert mit lateinischen Buchftaben ju ichreiben, wie er darauf drang, daß die Schreibung Leipzigt abgeschafft murde, wie es ihm zuwider mar, wenn die Leute ibn mit "Magnificeng" anredeten, dem damals noch üblichen Citel des Burgermeisters, wie er denjenigen unterbrach, der ihm ein Unliegen vortrug und dabei unnötige Weitläufigkeiten machte, fo mar er im gefellschaftlichen Derkehr ein folder feind aller Etikette, daß er felbst por gefellschaftlichen Derftoken nicht guruckschreckte. "Er war nicht imftande, fdreibt Bopfner, die bei gewiffen Belegenheiten gewöhnlichen Glückwünsche auszusprechen, wenn er an der Ungelegenheit, welche fie betrafen, nach feiner Überzeugung keinen Unteil nehmen konnte." Dagegen war er von veinlichem Ordnungs. und Schönheitsfinn, in feiner gangen Thatigfeit - es ift eine Suft, in den Aften feinen forgfältig und faft forrefturfrei geschriebenen Konzepten zu begegnen -, aber auch in feiner außern Erfdeinung und in der Ginrichtung feiner Bauslichfeit.

Müller war unverheiratet, obgleich er ein großer Berehrer geiftvoller Weiblichkeit war. Sein Colibat war ein Opfer, das er seinen Neigungen brachte. "In seinen früheren Jahren, schreibt Höpfner, soll ein gewisser Unfall sein Herz hart angegriffen haben, und selbst die Zeit hatte eine leise Spur seines stillen Grames nicht ganz aus seinem Gesichte vertilgt." Es bezieht sich das darauf, daß Müller der schönen und vielumworbenen Sängerin Corona Schröter, die von 1765 bis 1776, wo sie nach Weimar berusen wurde, beim "Großen Konzert" engagirt war, seine Hand antrug, aber als Dierziger von der über zweiundzwanzig Jahre jüngeren Künstelerin verschmäht wurde. Was er einst in seiner "Ermahnung an die Schönen" gesungen hatte:

Es könimt ein Cag noch, da ihr liebt; Michts ift, das sich dem Reiz der Ciebe Richt endlich willig noch ergiebt

follte für ihn felbst nicht in Erfüllung gehen. Er hat dann keinen zweiten Versuch gemacht, sich zu verheiraten und bezog 1778 als Hagestolz das schöne Haus auf der Zettelgasse (Johannisgasse, jest Einhorns Haus), das er sich dort neu hatte erbauen und von Geser in allen Stockwerken mit Deckenmalereien verzieren lassen. Aber auch so psiegte er eine heitere Geselligkeit, an der ein kleiner Freundeskreis — Rosenmüller und Professor Morus, der Jurist und Physiker Gehler, der Herausgeber des bekannten "Physikalischen Wörterbuchs," Weiße und Chümmel, Geser, der Kupferstecher Zause und der kunstsinnige Kaussmann Kreuchaus, Gesers Prophet — teilnahm, und zu der nicht selten auch Schauspieler und Musiker und — für jene Zeit etwas unerhörtes — die Cehrer der Freischule herangezogen wurden.

Croty seiner literarischen und kunstlerischen Neigungen und obgleich er 3. B. bis ins Alter der Gewohnheit treu blieb, die ersten Morgenstunden den griechischen und römischen Schrift-

stellern ju widmen, seine stattliche Drivatbibliothek und seine auserlesene Kupferftichsammlung pflegte, Klavier und Dioline spielte, fich lebhaft für das Cheater interesfirte - ging er doch felbst einmal auf die Suche, um eine gute Komodiantentruppe für Leipzig aufzutreiben -, war Müller in feinen Umtern vom regften Pflichtgefühl beseelt, und nie hatten feine Liebhabereien über seine Umtspflichten die Oberhand gewinnen können. Als jemand einen Lehrer, über deffen Gleichgiltigkeit im Umte geflagt worden war, mit der Entschuldigung verteidigte, daß er fich mit dem für feinen Beift angiehenderen Studium der alten Klaffiter beschäftige, erwiederte Müller: "Ich lafe auch lieber im Plato als in den Uften, aber man muß feine Pflicht thun." Er felbft erfüllte die feine in raftlofer Chatigkeit; überall griff er am liebften felber gu, kummerte fich am liebsten um alles persönlich — bis herab zu den Konzertzetteln der Gewandhauskonzerte, deren Korrektur er eigenhändig beforgte, damit in den italienischen Urienterten feine Druckfehler ftehen blieben! Mur fo erklart fich folieflich auch fein Einfluß und feine Wirfung. Während er im Grunde eine anspruchslose Natur war, ungern mit feiner Person in den Dordergrund trat und 3. B. bei aller feiner schriftstellerischen Chatigfeit nicht ein einziges mal feinen Namen genannt hat, imponirte er doch im Rate durch fein überlegtes, zielbewußtes Dorgeben, das feinen Widerspruch auffommen ließ.

Daß Müllers Wirksamkeit bei seinen Ledzeiten verschieden beurteilt wurde, daß er nicht bloß bewundert, sondern auch angeseindet wurde, ist wohl begreislich. In der Bürgerschaft sehlte es ihm nicht an Cadlern. Die einen stießen sich an sein gesellschaftliches Austreten — er habe "kein recht burgermeistermäßiges Ansehen," hieß es —, andre legten ihm die strenge Gerechtigkeit, die er in seinen richterlichen Ümtern

walten ließ, als Barte aus, noch andre beschwerten fich über seine parteiische Urmenpflege, weil er namentlich die "verfchamten" Urmen bedachte - bei den ganglich unentwickelten Penfionsverhaltniffen jener Zeit eine mahre Wohlthat. Es gab Philister, die über die Parkanlagen rasonnirten und es lieber gesehen hatten, wenn er auch dort Obft und Bemufe angepflangt hatte. Die mannichfachfte Kritif erfuhr der Umbau der Mikolaikirche. Mur wenige freilich nahmen Unftog an der ftiliftifchen Verballhornung; fast allgemein mar man des Lobes voll, daß hier ein "gothischer Steinhaufen" in einen "prachtigen Cempel" verwandelt worden fei. Uber man jammerte über die Koften, von deren Bohe man doch nichts Rechtes erfuhr, und die Beiftlichkeit war befümmert über den weltlichen Charafter der Renovation; "ein ichones Schauspielhaus!" foll ein Prediger ausgerufen haben, als er die Kirche wieder betrat, Müller aber hinzugefügt haben, als ihm die Auferung hinterbracht murde: "Unr fcade, daß die Ufteurs nicht beffer Don der neuen Orgel, durch deren Klange fich die einen an Silbermanns Meifterwerke erinnert fühlten, behanpteten andre, fie leide an permanentem "Schnupfen." Nicht anders erging es ihm mit feinem Befangbuche und feiner freischule. Mit dem Gefanabuche mar die ftrengaläubige Beiftlichkeit nicht einverftanden, aber auch freund Weife mar verstimmt, daß ihm seine Lieder bie und da geandert worden waren. Die freischule aber murde nicht blog von den Winkelschulhaltern aus Brotneid angefeindet, sondern mar auch der Beiftlichkeit ein Dorn im Auge; fie erschien den geiftlichen herren auch noch in anderm Sinne als "freischule." es doch vor (1795), daß ein Borcher in eins der sonntäglichen Katedismusegamina geschickt wurde, der nachschreiben mußte, und deffen Miederschrift dann gur Unterlage diente, die Schule

beim Konfistorium in Dresden zu denunziren, fodaf famtliche Sehrer, da fie nur vom Rate angestellt maren, nachträglich gur Drüfung und Konfirmation prafentirt werden muften. Und was find die Auftande Leipzigs trotz Müllers Bemühungen verspottet und farifirt worden in der üppig spriegenden Dasquill-Literatur der achtziger und neunziger Jahre, in Buchern, wie dem "Cableau von Leipzig" (1784), den "freyen Bemerfungen über Berlin, Leipzig und Prag" (1785), "Leipzig im Profil" (1799) und vor allem in den "Bertrauten Briefen über den politischen und moralischen Buftand von Leipzig," die ein durchtriebener Bungerleider, halb Student, halb Buchhandlungsgehilfe, namens Degenhard Pott, unter dem Pfendonym Detlev Prafc 1787 in die Welt ichickte! Zwar iconten die Skribenten Müller felbft; Prafc fpricht fogar mit höchfter Unerkennung von ihm und flagt, daß die Burgerschaft garnicht wife, mas fie an ihrem Burgermeifter habe. Dennoch berührten Müller derartige Machwerke unangenehm, und als wenige Tage nach dem Erscheinen der "Dertrauten Briefe" fein Ingendfreund Cramer, damals Profeffor in Kiel, ihm eine Ode auf Leipzig gusandte, in der auch Müllers Derdienste besungen wurden, beeilte er fich, diese drucken und in der Bürgerschaft verbreiten zu laffen, in der hoffnung, daß das "mit jenem Befdmiere aut fontraftiren" werde.

Alber auch im Rathause wurde ihm das Leben nicht immer leicht gemacht. Eine vielbeklagte Kalamität jener Zeit war der Hochmut der niedern Ratsoffizianten, die meist aus Kakaienstellungen durch Empfehlung in den Dienst der Stadt gelangt waren und nun gegen das Publikum, namentlich gegen die kleinen Geschäftsleute und Gewerbtreibenden sich anmaßlich geberdeten und die Herren spielen wollten. Müller versuhr mit unerbittlicher Strenge, so oft ihm Källe der Urt zu Gehör

kamen, und machte sich dadurch feinde in nächster Nähe. Und solche hatte er auch unter seinen Umtsgenossen, die vielsach am Alten hingen und ihm namentlich in den ersten Jahren seiner Chätigkeit hindernisse in den Weg legten. Später, als er dem Ratskollegium frisches Blut zugeführt, den überstüssigen dritten Bürgermeister stillschweigend eliminirt und sich so die herrschaft gesichert hatte, wurde es besser. Seit 1785 hat er wohl ziemlich als unumschränkter Stadtkönig das Regiment geführt.

Wie fehr Müller das treibende Element- und der gefürch= tete Berricher gewesen mar, zeigte fich fofort nach seinem Code in den erneuten Ungriffen, die vonseiten der Beiftlichkeit die freischule, und in der anaftlichen und furzfichtigen Bebandlung, die vonseiten des Rats der Bürgerschulbau erfuhr. Man bezweifelte ploglich die Bedürfnisfrage, die Winkelschulen waren auf einmal über jedes Lob erhaben und vollständig ausreichend, und der Bau blieb liegen. Rofenmuller gog deshalb in einer Predigt, die er gu Maria Verkündigung 1802 hielt und die, wie man icon damals fagte, "Senfazion" erregte, berart gegen den Rat los, daß der Kirchenrat in Dresden fich ins Mittel ichlagen und gur Derföhnung fprechen mußte. Um deutlichsten aber trat die Befinnung gemiffer Kreise gutage in der unerquidlichen Entstehungsgeschichte von Müllers Dentmal, deffen Errichtung, gleich nach feinem Code von einer großen Zahl der angesehenften Burger Leipzigs ins Wert gefetzt und durch eine glangende Substription garantirt, vom Rate unter den nichtigften Vorwänden und in wahrhaft fleinlicher Weise hintertrieben murde, und das endlich nach feltfamen Schickfalen - die fundamente dagu haben jahrelang im Bofe der erften Burgericule im Erdboden gelegen - im Jahre [819 an feinem jetigen Standorte aufgestellt wurde.

"Aus der Ferne zeigt sich alles reiner." Hundert Jahre sind jetzt verstoffen, seit Müller die hervorragendsten seiner Schöpfungen in Angriff nahm. Seine Gegner und Cadler sind längst vergessen — Müllers Name aber wird in Shren gehalten werden.





## Dag Kofenthal.

Is Papst Alexander der fünste im Jahre 1,409 seinen Segen zur Gründung einer Universität in Leipzig gab, führte er unter den Dorzügen der Stadt, die ihm gemeldet worden waren, auch den mit an, daß Leipzig von "vielen begehrenswerten und anmutigen Orten" (multa loca desiderabilia et amoena) umgeben

sei. Dies Cob seiner freundlichen Cage wird — neben dem seiner feinen Sprache und seiner hübschen Frauen — Leipzig gespendet in allen deutschen Candbeschreibungen und Chroniken vom sechzehnten bis zum achtzehnten Jahrhundert. Unter all jenen "begehrenswerten und anmutigen Orten" aber erringt sich im Cause der Zeit den ersten Platz der uralte, Ende der dreißiger Jahre unsers Jahrhunderts mit verhältnismäßig geringen Geld = und Kunstmitteln zu einem prachtvollen Parkungeschaffene Caubwald, der, umssossen von Elster und Pleiße,

dicht vor der Stadt nach Nordwesten sich erstreckt: das Rosenthal oder, wie man noch vor hundert Jahren allgemein im Volksmunde sagte: der Rosenthal. Es ist ein Schatz und es ist die Freude und der Stolz der Stadt.

fragt man nach der Geschichte dieses herrlichen fleckens Erde, so sieht man sich freilich sofort vor eine dürre Einöde gestellt. Die paar Nachrichten, die in den gewöhnlichen Ortsgeschichten Leipzigs immer wieder aus der einen in die andre herübergenommen worden sind, würden sich bequem in sechs Zeilen zusammenfassen lassen, und von diesen sechs Zeilen würden zwei — falsch sein. So rechtsertigt sich wohl der vorliegende Versuch, einmal eine etwas eingehendere Darstellung der Geschichte des Rosenthals auf Grund urkundlichen Materials zu geben.

Die früheste nachweisbare Ermahnung des Rosenthals, in der auch schon der Name begegnet und ausdrücklich als polkstümlich bezeichnet wird, ftammt aus dem Jahre 1318. In diefem Jahre belehnte Markgraf friedrich den Burger zu Leipzig Johann von Mockau mit "dem im Dolksmunde sogenannten Rosenthale" (Johanni de Mockow civi in Lypcz... concedimus agros et rubeta prope civitatem Lypcz sita, quae vulgariter daz Rosintayl nuncupatur). Dreifig Jahre fpater, 1349, hatte, nach Markgraf friedrichs Cehnbuch, ein Burger Bermann von freiburg "60 Uder Bolg im Rofenthale" (LX agros lignorum in Valle rosarum) zu Lehen. Wiederum zehn Jahre fpater, in einer Urkunde von 1359, heißt es, Markaraf friedrich habe den beiden Richtern oder Schultheifen gu Leipzig Wernher von halle und feinem Gidam Bans Cammenbain, die auch die Mühle in Schönefeld befagen, qu Lehen gegeben "den Rosental, der etteswenne setwan, ehemals Beinr. von Moctow burgers gen Leipegig gewest ift, den fie redelichen gekonft haben, mit wizewachse, eckern, holcze, hoppsgarten, erbin, mit den wege, der durch die Ungermul get vnde allez [daz] darczu gehoret, wie daz namen mag gehaben." 1367 endlich ging das Lehen der beiden Genannten, sowohl die Mühle in Schöneseld wie das Rosenthal — letzteres cum pratis, agris et via, quae transit molendinum dictum die Angirmul —, an Aisolaus genannt Camprechz zu Leipzig über und wurde ihm von den Markgrasen Friedrich und Wilhelm bestätigt.

Diese urkundlichen Nachrichten scheinen gum Ceil einander gu widersprechen. Don einem Bebiete, welches die Mockan augenscheinlich ununterbrochen von 1318 bis 1359 beseffen haben, konnen nicht zugleich 1349 60 Ucker im Befitz eines andern gewesen fein. Jedenfalls waren aber auch die Mocau nur mit einem Teile davon belehnt, mit einem andern Bermann von freiburg. Es ift das umso mahrscheinlicher, als auch in spätern Nachrichten wieder das Bange mit einem Teil verwechselt wird. Gine Nachricht, die immer und immer wieder nachgeschrieben worden ift - zugleich die einzige Nachricht, die fich über das Rosenthal außer der über den Unfauf desselben durch die Stadt in der gewöhnlichen lofalgeschichtlichen Literatur Leipzigs vorfindet -, fagt, daß das Rosenthal icon im fünfzehnten Jahrhundert einmal in den Banden der Stadt Leipzig gewesen sei. Aber auch da handelt es fich nur um einen fleinen Teil. Im Jahre 1380 nämlich schenkten die Markgrafen Wilhelm, friedrich und Balthafar dem Barfügerflofter wegen "des merflichen und großen Bebrechens, den die armen Brüdere, die Barfuffen des Convents in dem Klofter zu Leipzig Sanct Francisci Ordens ichmerlichen an feuerwerke leiden und gelitten haben lange Zeit . . . sechsunddreißig Ucker unsers eigen Holzes in dem Rosenthal

vor unfer Stadt zu Leipzig, die wir ihnen haben laffen abemeffen, und die da treten an der Prediger Bolg." Da aber den frangistanern ihre Ordensregel vorschreibe, daß fie "tein eigen But haben noch besitzen follen," so eigneten die Martgrafen diefe fechsunddreifig Uder "den geiftlichen Junafrauen zu Seuselitz des Klosters Sanctae Claren Ordens" qu, doch also, daß die Monche "des Holzes genieken, hauen und gebrauchen follen." Dafür gelobten die Monche, an den vier Weihfaften regelmäßig Seelenmeffen für die Stifter gu lefen. Dies Besitzverhaltnis dauerte bis 1458. In diesem Jahre kehrten die Franziskaner zu einer strengeren Beobachtung ihrer Ordensregeln gurud, machten fich Gedanten über ihren Grundbefitz und baten den Kurfürsten friedrich II., ihr Bolg der Stadt Leipzig zu verschreiben. Infolgedeffen übergab der Kurfürst nun die ermahnten fechsunddreißig Uder "dem Bürgermeifter, Rate und ganzen Gemeine und ihren Nachkömmelingen unfer Stadt Leipzig zu rechtem Eigenthum, Benieße und Stadtrechte," die Monche verpflichteten fich, die für die Dorfahren des Kurfürsten gestifteten Seelengedachtniffe auch ferner gu begeben, und der Rat übernahm die Derpflichtung, über der Erfüllung diefes Gelöbniffes zu machen und den Monchen die Augung des Bolges gu des Klofters Notdurft gu gestatten. Dies find die Dorgange, aus denen fpater die fabel entstanden ift, daß die Stadt Leipzig icon im fünfzehnten Jahrhundert einmal Befitzerin des Rosenthals gewesen sei.

Uls nach der Einführung der Reformation im Herzogtum Sachsen die Klöster aufgehoben wurden, zog der Landesherr selbstverständlich seine Lehen zurück und verfügte anderweit darüber. Wie Kurfürst Mority das Predigerholz 1,550 dem Hosgerichtsprotonotarius Wolf Seidel überließ, so verkauste er in demselben Jahre 1,5 Ucker und 1,553, kurz vor feinem Code, für 1000 Gulden auch noch die übrigen 21 Ucker des Barfuferholges an feinen Rat, den Ordinarius der Inriftenfakultat und Burgermeifter gu Leipzig Dr. Ludwig fachs. Das Predigerholz murde von Seidel und feinen Nachtommen allmählich niedergeschlagen, ju Wiesen und Barten vereinzelt und bebaut. Don dem Barfüferholg faufte Kurfürft August 1577 20 Uder für 2000 Chaler gurud; das übrige murde von fachs und feinen Nachkommen gleichfalls abgeholzt und zu Wiesen gemacht. Es murden aber auch sonft von der Regierung zu verschiedenen Zeiten fleine Parzellen an Orivate abgelaffen, fo 1557 an den Burgermeifter Bieronymus Cotter, der bereits von fachsens Erben ein Stück Bolg gefauft hatte, "der Plat zwischen seinem und des Rosenthälers Baufe an der Pleifie, fo ferne er folden ohne Nachteil der Uns- und Einfahrt des Rosenthals befrieden fann." 1565 gestattete Kurfürst August dem Leipziger Rate, "weil sich das Sterben bin und wieder anläft, ein neu Destilenzbaus im Rosenthal, etwa an Wolf Seidels Rain, ju erbauen, doch daß fie durch die fischeraaffen einen Sana, domit man mit den Kranten und Codten durchkommen moge, fertigen, domit man alfo den Rosenthal nicht berühren dörfe," und furg darauf wies er noch einen Platz an "zum Gottsacker, darauf fie die Leichen, fo in Sterbensläuften in dem Destilenzhaus mit Code abgeben, begraben fonnen."

Jum richtigen Verständnis aller dieser Nachrichten bedarf es wohl einiger Erläuterungen. Das Areal des Rosenthals reichte noch während des ganzen sechzehnten Jahrhunderts bis dicht an die Stadt heran, bis an die heutige Rosenthalbrücke; von einer Rosenthalgasse war noch keine Rede. Auf der ältesten Abbildung von Leipzig, dem großen Holzschnitt von 1547 mit der Belagerung, ist dies deutlich zu sehen. Nach

einer Vermeffung vom Jahre 1565 follte das Rosenthal etwas über 222 Uder betragen, bei fpateren Dermeffungen aber wird versichert, daß diese Ungabe viel zu niedrig gewesen sei, und es werden etwa 300 Ucker als das Richtige angegeben. Das Predigerholz nun, d. h. der Wald der Dominifaner oder Pauliner, der etwa 50 Uder umfagte, gehörte nicht gum Rosenthal; es lag zwischen der Elfter und dem Elftermühlgraben, also zwischen dem Rosenthal und dem heutigen Ranftädter Steinwege und der frankfurter Strafe. Die funkenburg ift das ehemalige Seidelsche Vorwerk. Da das franziskanerholz an das Predigerholg fließ, fo bildete es den vorderften Cheil des Rosenthals; von den 15 Udern, die Dr. fachs 1550 taufte, heißt es, fie feien ihm "am Waffer, dem Paulerhol3 gegenüber" abgemeffen worden. Der Zugang gum Rofenthal führte noch mahrend der erften Balfte des fechgehnten Jahrhunderts durch die Ungermühle; erft 1548 murde die Rosen= thalbrude gebant. Der Garten und das haus hieronymus Lotters aber lag auf der fogenannten alten Burg, es war die spätere "Blaue Mütze." Schon 1548, jedenfalls infolge der Erbauung der Rofenthalbrude, hatte er fich mit Bewilligung des Rates eine besondre Chorbrucke aus seinem Garten ins Rosenthal gebaut. Was er 1557 dazukaufte, war ein Stück der Rosenthalgaffe; daher die Bedingung, die ihm betreffs der Einfahrt ins Rosenthal gestellt murde. Der Unban auf der Rosenthalgaffe begann erft 1612; erft da gab die Regierung einzelne Parzellen vorn an der Brude gur farberei und Cuchbereitung an Pripate ab.

Ubgesehen von solchen kleinen Gebietsabtretungen war das Rosenthal bis in die zweite Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts im Besitz des Landesherrn und wurde von dem "Rosenthäler," dem fürstlichen förster, verwaltet. Schon 1384

erscheint "grose Beyncze voerster yn dem Rosental" mit als Zeuge bei einem Schiedsgericht in Streitigkeiten zwischen dem Barfufmuller und dem Ungermuller. 1458 wird der Befehl, den Rat in den Besit des Barfükerholzes zu setzen, vier furfürftlichen Beamten: "vnnferm voyte, gleitmann, bufichreiber und forfter geu Liptit" erteilt. 1485 überlaffen die Sandesberrn "Nickel Richter holczforster im Rosental ein hamk vor dem Rosental bey der mole an dem flage por Lipczf und dem Ranischen thore gelegen" zu einem Erbgute. 21s Dr. fachs 1553 das Barfüßerholz vollends kaufte, sicherte ihm Kurfürst August gu, daß "unfere Rofenthaler oder Bolgförfter ihme und feinen Erben und Nachkommen das Chor, fo ofte es ihre Nothdurft erfordert, öffenen und den Weg gur Nothdurft und Bebrauch des Holzes gestatten sollen." Das försterhaus lag giemlich am Gingange der heutigen Rofenthalgaffe, links, wenn man über die Brude fam, das Rosenthalthor dicht das hinter, etwa in der Mitte der heutigen Rosenthalgaffe.

Wie nicht anders zu erwarten, deutet alles darauf hin, daß das Rosenthal damals durchaus ein gewöhnlicher Autsnud Wirtschaftswald war. Das Holz wurde in regelmäßigen Zwischenräumen geschlagen, die Wiesen und auch der Wald dienten zur Viehweide. Den besten Beweis dafür liesert eine Episode aus dem Jahre [59], über die sich die Ukten noch im Leipziger Ratsarchiv besinden. Der damalige "Rosenthäler," Melchior Lincke, hatte sich eine jahrelang fortgesetze. Mißwirtschaft zu schulden kommen lassen, die endlich dem Kurfürsten Christian I. zu Ohren gekommen war. Es war dem Kurfürsten hinterbracht worden, daß Lincke "das Unterholz bishero seines Gesallens abgetrieben und nicht alleine vor sich eine große Unzahl Diehes gehalten, sondern auch noch fremde Diehe und Schweine zur Mieth eingenommen, die jungen

Schläge ohne Unterschied damit betrieben, darbeneben auch die größten Eichen ohne Dorwissen vor sich angewiesen, gefället, stamm- und klafterweise zu Wassertrögen und sonsten verpartiret, die Stöcke nachmals ausgegraben, die Gruben wieder mit Steinen und Rasen gefüllt und gleich gemacht, den Goldschmieden, Handels- und Handwerksleuten, die ihme vorschiener [verwichener] Jahre zu seiner Hochzeit Waaren solgen lassen und gearbeitet, und sich dazumalen über zweihundert Gulden alleine erstrecket, mit anderst nichts als eitelm Holze aus dem Rosenthal bezahlet, aber nichts davon in Rechnunge vorschrieben."

Der Kurfürst beauftragte mit der Untersuchung der Sache seine "Kommission zur Holzbeziehung," diese fand sich, im Juni [59] in Leipzig ein, hatte am 2]. Juni "früh 7 Uhr" in der "Goldnen Gans" eine Konferenz mit einigen Ratsmitgliedern, und der Rat mußte dann eine große Unzahl von Handwerkern und Urbeitern verhören, deren Uussagen denn auch in allen Stücken die Unklagen gegen Lincke bestätigten. Er hatte es ganz toll getrieben; sogar die Juhrleute, die das unterschlagene Holz abgefahren hatten, hatte er wieder mit Holz bezahlt.

Alber obgleich das Rosenthal augenscheinlich ein reiner Wirtsschaftswald war, durch den damals noch nicht ein einziger gebahnter Weg führte, so lag der schöne Laubwald doch viel zu nahe an der Stadt, als daß er nicht im Sommer auch zu Spaziergängen gedient, daß nicht Dichter und Denker, Derliebte und Craurige sich einsame Pläge darin gesucht, daß nicht das Volk und die Studenten, die des Sonntags nach Gohlis in die Schenke zogen, ihren Weg durchs Rosenthal genommen haben sollten. Schon in der 1495 durch Dr. Joshannes kabri unter dem Citel Libellus formularis veranstalteten

Sammlung akademischer Gesetze für die Universität Leipzig wird den Studenten und den Universitätsmitgliedern überhaupt untersagt, Bäume, Sträucher, felder und Wiesen zu beschädigen, Obst und feldfrüchte zu stehlen, im Rosenthal oder im Tiergarten das Wild zu hetzen oder andern Unfug zu treiben (nec loca Rosental et Thiergarthen vulgariter appellata seras sugando aut alia illicita ibidem perpetrando subintret), in den flüssen oder im festungsgraben fische zu sangen oder zu baden.\*) Paul fleming, der von 1628 bis 1633 in Leipzig studirte, singt in einer seiner Oden von einem, der nach fünfjähriger Unwesenheit in Leipzig sich mit trüben Ubschiedsegedanken trägt:

Damon ging in tiefen Sinnen Üm der sanften Pleigen Rand, Wo sie und der Elster Strand Holdreich in einander rinnen.

Die Freunde befragen Damon um seine Craurigkeit; da verrät er ihnen seinen Abschiedskummer und bricht dann in die Worte aus:

Grünet wohl, ihr bunten Matten,
Seid, ihr Küfte, seid gefüßt,
Rosenthal du sehr gegrüßt,
Sehr ihr Bäche, sehr ihr Schatten,
Und du dreibeströmte Stadt,
Die mich wohl bewirtet hat.

In einem andern Gedichte fordert er im Mai die Freunde auf, Bücher und Studien zu laffen und ihm ins Rosenthal und in die Dörfer um Leipzig zu folgen; da werden Gohlis, Schönefeld und Pfaffendorf mit ihren Gaben gepriesen, und dann heißt es vom Rosenthal:

<sup>\*)</sup> Der "Clergarten" war ein eingefriedigter, mit Eichen bewachsener Teil der großen fürflichen Schlofwiese, die fich der Pleißenburg gegenüber von der Pleiße bis an die Esster erstreckte. Heute geht die Weststraße hindurch.

٠,

Ihund laß dich von mir fähren In den feuchten Bosenthal, Daß wir sehn die Klora zieren Ihren langen Wiesensaal, Wie sie üm die Adume tanzt Und manch schönes Blümlein pflanzt.

Der gesunde Chau sinkt nieder, Das gezogne Kind der Acht, Der der matten Kräuter Glieder Wieder steif und saftig macht. Der die welken Blumen tränkt Und in ihre Schoß sich senkt.

Synthius ftredt her von oben Seines Goldes reinen Schein, Wenn er igt fein Haupt ethoben Und fangt munter an zu sein, Wenn er seine Gluth aufftedt Und die faule Weit erwedt.

Vor ihm her fömt hergegangen Die Zertreiberin der Nacht In den purpurbraunen Wangen In der Unemonen Cracht Die denn balde, wenn er fömmt, Schamrot ihren Ubschied nimmt.

Und ist ist vor zweien Stunden, Uls es noch war tiefe Nacht, Eh es jemand hat empfunden, Schon die Nachtigal erwacht, Welche denn verfähret schon Manchen lieben, sissen Con.

Und die ausverschämten frösche Haben Hochzeit schon gemacht, Treiben ihr Koazgewäsche Don früh an dis in die Nacht. Don der Nacht dis wieder früh Höret man sie schweigen nie.

Und von Leibnitz erzählt M. C. de Neufville (Jaucourt) in seiner der "Theodicee" vorgedruckten Lebensbeschreibung Leibnitiens (Umsterdam, 1734), daß er ganze Cage im Rosenthal zugebracht und über die "Versöhnung" des Platon und Uristoteles nachgedacht habe.\*) Die Zeit, auf die sich das bezieht, sind die Jahre 1664 bis 1666.

Ob man ein Recht hat, auch den Namen des Rosenthals als Beweis für feine frühzeitige Derwendung als Luftwald geltend gu machen, ift zweifelhaft. Unfundige haben viel über den Namen gewihelt; das Rosenthal fei genannt, hat man gesagt, wie lucus a non lucendo, weil es weder ein Chal fei, noch Rofen dein muchfen. Dem gegenüber schreibt ichon Dogel in seinem "Leipzigischen Chronicon" (1697) febr verständig: "Das Rosenthal bat den Nahmen von anmuthigen, schattichten und luftigen Spatiergangen, gleich wie anderweit luftige und annehmliche Berter den Namen des Paradieses führen, oder wie die Weinberge ju Jena, diffeits des Saalftroms, wegen der Unmutigkeit, die Rosenberge beißen." Mur trifft diese Auffaffung möglicherweise nicht den eigentlichen und letten Sinn des Wortes. Die deutsche Altertumswiffenfchaft hat nachgewiesen, \*\*) daß die gablreichen über gang Deutschland verbreiteten Lotale, welche von uralter Zeit ber die Namen Rosengarten, Rosenau, Rosenfeld, Rosenheim, Rosenthal, Rosenberg führen - bald find es driftliche friedhöfe oder heidnische Brabstätten, bald Luftorte oder Wirtshäufer, bald Behöfte oder Dorfer - ursprünglich großenteils heidnische, einer Bottheit des Lebens und des Codes geweihte Kultus-

<sup>\*)</sup> Il lut les anciens philosophes Grecs, et ses réflexions l'amenèrent à ne pas regarder comme chimérique la réconciliation de Platon et d'Aristote . . . . et il lui arrivoit souvent de passer des journées entières dans un petit bois agréable qui est proche de Leipzig (nommé le Rosendal) à méditer sur ce sujet.

wi Bergl. Hugo Meyer, "Die Aofengarten" (in den Verhandlungen der deutschen Philologenversammlung in Celpzig, 1872).

stätten gewesen sind. Die Rose deutet dabei nicht, wie sonst vielsach, auf den Cod, sondern der Rosengarten ist das Sinnbild der himmlischen Morgenröte, zu der die von den irdischen Fesselle befreite Seele emporstrebt. Da der Name des Rosenthals schon 1318 als ein altüberlieserter volkstümlicher Name vorkommt, so ist es nicht unmöglich, daß auch er auf heidnisch mythologische Vorstellungen zurückweist. Freilich ist der Name deutsch, und Leipzig war ursprünglich slavisch; aber es ist ja durch nichts bewiesen, daß mit den ersten deutschen Unssedlern auch gleich das Christentum gekommen sei. In christlicher Zeit konnte man natürlich unter dem Rosenthal nichts andres versstehen als eine lustige, anmutige Niederung.

Sehr nabe liegt in diesem Busammenhange noch eine andre frage, auf die fich leichter antworten läft: nämlich wie lange es denn her ift, daß der Besucher des Rosenthales auch einen guten Cropfen dort zu trinken fand. Urkundlich bezeugt ift es feit 1588, die Sache felbst aber ift jedenfalls viel älter. 3m Jahre 1588 bewilligte Kurfürft Christian I. dem "Rosenthäler" - es mar der obenermahnte Lincke -, "daß er jahrlich vierzig faß fremden Bieres vor feine Baushaltung einlegen, und was er vor feinen Cifch nicht bedürftig, andern Leuten, so bei ihme zu schaffen, jedoch ohne einigen freien, offenen Schant oder Kretichmerei gutommen laffen moge." Leider ermuchs aus diefer Bergunftigung dem Rate jahrzehntelang ichwerer Derdruft. Bielt fich der "Rofenthaler" ftreng an feine Dorschrift, so mar ja nichts dagegen ju fagen; übertrat er fie aber, fo verlette er das Privilegium, welches Kurfürst friedrich 1459 der Stadt Leipzig erteilt hatte, und wonach binnen einer Meile Weges um die Stadt niemand außer dem Rate das Recht hatte, fremde Biere eingulegen und zu verschenken. Mun mifbrauchten die "Rofen-

thaler" unausgesett die ihnen gewordene Dergünstigung, fie bezogen jährlich weit über die gestattete Ungahl von ,fäffern, hielten offne Wirtschaft und ichentten an jedermann. Studenten lagen, wie es 1608 heißt, "des Cages über im Rosenthal gur Zeche" und fingen dann abends in der Stadt Cumult 1615 muß der Rat geradezu durch ein Mandat verboten haben, beim Rosenthalförster einzukehren; denn er schickte feine Aufpaffer hinaus, die jeden angeben mußten, den fie dort beim Biertrinken betroffen hatten. 21s der Rat 1618 eine große Beschwerde beim Kurfürften einreichte und dieser eine Untersuchung durch den Umtsichöffer anordnete, gestand der förster ohne weiteres zu, was ihm vorgehalten wurde, brachte aber ein ganges Dutjend von Bründen vor, weshalb es ihm unmöglich fei, mit der Bergunftigung von 1588 auszukommen. Es feien "beife Sommer gewefen," der Schank fei "lant seiner Bestallunge fast das Pringipalftud feiner Befoldunge," es sei "anitio viel ein schwerere Nahrunge als anno 1588," alle forfter, "alle durchreifenden furf. fachf. Offizirer" kehrten bei ihm ein, es werde jett im Rosenthal Jagd abgehalten, "da dann das Dolf Crinfens benöthiget," wer fremde Biere trinten wolle, wie denn folches "die meiften Bürger wegen ihrer Gesundheit und des eingebrauten feinbeimischen? Biers Unverträglichkeit" thun mußten, der hole es woanders, wenn ers nicht im forsthause bekomme zc. Der Rat berief fich auf fein Privileg und ftellte vor, mas aus den armen Burgern in der Bainftrafe, im Bruhl, in der fleischergaffe, die auf ihren Baufern Braugerechtigfeit hatten, werden folle, wenn ihnen ihr Bebrau liegen bleibe und fast das gange rannische Diertel fein Bier beim "Rosenthäler" hole. Darauf ließ der Kurfürft dem forfter einscharfen, fich wieder an feine 40 faß zu halten. Aber was half's? Im februar 1620

erfuhr der Rat, daß der "Rofenthaler" 1619 über 360 faß Bier aus Gilenburg bezogen habe, von denen er auch die reichliche Balfte wieder frohlich zugestand, und als ihm vorgebalten wurde, daß er das Bier nachts und auf Umwegen ins forfthaus "einschleife," leugnete er dies entschieden und verficherte, feine Bierfuhren maren meift durch die Stadt gegangen: da ihn aber der Rat nie zur Rede gesett habe, so habe er geglaubt, "bemeldter Rath ware mit ihm wohlzufrieden." Um dem Derdruf ein Ende zu machen, ließ fich der Rat 1634 von dem Kurfürften Johann Georg I. gegen Zahlung von 12000 Gulden - es galt freilich zugleich mit dem "Rosen= thaler" noch ein paar andre Storer loszuwerden - fein Privilegium feierlich erneuern; 10 000 Gulden bezahlte er baar, für den Reft erbot er fich, in Butunft die Besoldung des "Rofenthalers" gu übernehmen, wenn diefem aller Bierichank untersaat und nur soviel Bier, und zwar nur Leipgiger Bier, einzulegen gestattet würde, als er gu seinem Cifchtrunt brauche. Dies geschah denn auch, und von Stund an bezahlte der Rat jabrlich 120 Gulden und 40 Dresdner Scheffel Bafer auf Rechnung des Burgkellers an den kurfürftlichen förfter im Rosenthal! Uber felbft dies machte der Sache fein Ende, die Derführung lag gu nabe, und der Rat wurde feinen Ürger nicht eher los, als bis er - das Rofenthal faufte. Dies wichtige Ereignis fällt in den September 1663, unter die Regierung Kurfürst Johann Georgs II.

Johann Georg II. befand sich infolge der großartigen Verschwendung, die er an seinem Hofe trieb, in ewiger Geldbedrängnis und war fortwährend genötigt, "zur Sublevation seiner Rentcammer ein und ander Extraordinärmittel zu ergreifen." Eines dieser Mittel war auch der Verkanf des Rosenthals.

Als im Marz 1661 der Leipziger Bürgermeister Kühlewein in Dresden war, ließ ihm der Kurfürst das Rosenthal zum Kauf anbieten. Nicht zum erstenmale, wie es scheint; denn als die Nachricht nach Leipzig gelangte und der Rat nun "sich zusammensetze," um seine Meinungen auszutauschen, meinte Baumeister Mayer, er "vernehme mit Schrecken, daß diese Sache wieder sollte hervorkommen."

Es war wirklich für den Rat nichts kleines, sich mit dieser frage zu beschäftigen. Die Stadt war damals durchaus nicht in der Lage, ihren Grundbesitz durch Unkause zu vermehren. Ihre finanzen waren im dreisigjährigen Kriege vollständig zerrüttet worden, sie war überschuldet und konnte sich ihrer Gläubiger kaum erwehren. Dennoch war das Ungebot an sich in hohem Grade verlockend, und der Kurfürst hatte sofort noch einen Drücker aufgesetzt durch die Warnung: wenn der Rat das Rosenthal nicht kaufen wollte, "hätte er Ungelegenheiten darvon zu erwarten, indem ein ander und potentior sich zum Käuser angeben und dem Rat Unheil zufügen möchte."

Um seine Bereitwilligkeit zu zeigen, beschloß man, sich wenigstens die Kausbedingungen mitteilen zu lassen, und stellte inzwischen alles, was für und gegen den Kaus sprach, gewissenhaft zusammen. Man mußte sich sagen, daß man mit dem baaren Gelde, welches zum Ankauf nötig sein würde, ein Unsehnliches von Schulden absühren könne; auch werde "zu hofe und anderer Orten" die Meinung entstehen, als ob "E. E. Rats Zustand so drangselig nicht wäre, wie man bishero vorgeben, sondern wann derselbe sich nur recht angreisen wollte, denen Creditoren mit der Zahlung bester an die Hand gegangen werden könnte." Einzelne Ratsherren fürchteten, daß, wenn man das Rosenthal kauste, "die creditores desto heftiger in den Rath dringen würden, und daß sie, die Rats-

berren, fich am Ende noch würden darauf gefaßt machen muffen, "daß fie ihre Befoldung miffeten; es fei beffer, die Büter zu verfäufen und die Schulden damit zu bezahlen, als nene Guter erfaufen." Undrerfeits malte man fich aber doch auch aus, wie unbequem ein bofer Nachbar werden tonne, und dabei ftand die Sorge um die Einnahmen des Burgkellers im Dorderarunde. Wenn das Rosenthal an einen potentiorem oder einen der fürftlichen Berren Bruder, wie man uf den äußerften fall Dorhabens, verhandelt murde," fo fei "nichts gewiffers zu vermuthen, als daß ein vollbeständiger Bierschank angestellet und der Rath in fteten Streit und Widerwillen gefetet" werden murde. Endlich murde auch die außerordentlich aunstige Belegenheit bervorgehoben, die fich schwerlich wieder fo bieten werde; es fei "nicht undienlich, daß auch auf die Dofterität ein Abfeben gerichtet und derfelben gu allem dantbaren Nachruhm gegen die jezigen Udministratores Urfach gegeben merde."

So zeigte sich denn der Rat nicht abgeneigt, auf Unterhandlungen einzugehen; doch kam es zunächst zu keinen bestimmten Vorschlägen, auch dann nicht, als im August desselben Jahres der Kurfürst sein Anerbieten wiederholte und dabei nochmals erklären ließ, daß er "dieses ansehnliche Stilck Holz seiner getreuen Stadt Leipzig vor andern gerne zugewendet sehen möchte."

Gleichzeitig mit dem Ungebot im März hatte der Kurfürst seinem Umtmann und seinem Oberförster in Leipzig Besehl gegeben, das Rosenthal einmal genan vermessen zu lassen, "jedoch so viel möglich, unvermerkt," den Holzbestand zu zählen und anzugeben, "was bemeldtes Gehölze, wenn es verlassen werden sollte, würdig sein möchte." Dies war auch geschehen, soweit es die Jahreszeit damals zuließ. Die Zählung

bes Holzbestandes hatte ergeben, daß, "obwohl bei dem leidigen Kriegswesen die schwedische Garnison in den großen Eichen übel gehauset und dieselben meistentheils niedergefället hatte," doch noch an Bau- und Masteichen über 1200 Stämme vorhanden waren. Das junge Holz aber sei "seit dem armistitio ao. 1646 so schön in die Höhe gewachsen, daß es eine Lust zu sehen." Wenn das Rosenthal jeht verkaust werden sollte, so würde es für 22 000 Chaler "gar leicht an den Mann zu bringen" sein. Man hatte dabei das Ganze auf etwa 270 Ucker geschätt und den Ucker zu 75 Chalern gerechnet; nahm man den Wiesenzins, das kurz zuvor neuerbaute försterhaus, den Auhen der Gräserei, der Viehtrist und der Jagd, endlich die Gerichtsbarkeit hinzu, so kam man sogar zu mehr als 24 000 Chalern.

Un die Zahlung einer solchen Summe war in Leipzig damals nicht entfernt zu denken. Als daher im Februar 1662 der Bürgermeister Lorenz von Adlershelm nach Dresden reiste, wurde er, für den fall, daß die Rede wieder auf das Rosenthal kommen sollte, vom Rate mit ganz bestimmten Instruktionen versehen. Die Hauptbedingung, die von der Stadt gestellt wurde, war die, daß das Rosenthal der Stadt nicht etwa bloß zum Pfande oder Lehen gegeben, sondern wirklich verkauft und zum Weichbilde der Stadt geschlagen würde. Als Gegengebot aber auf die 20000 Chaler, die der Kurfürst schließelich gesordert hatte, bot die Stadt 15000 — Gulden.

Dies war freilich ein gar zu großer Abstand, als daß die von dem Kurfürsten ernannte Kommission daraushin hätte weiter unterhandeln können. So ruhte die Sache bis zum November. Diesmal aber wurde sie von der Stadt wieder aufgenommen. Im Oktober 1662 fand in Dresden die Hochzeit des Markgrafen von Brandenburg Christian Ernst mit

der Cochter des fachfischen Kurfürften Erdmuth Sophie ftatt, ju der fich eine große Ungabl fürftlicher Bafte eingefunden hatte. Da drang nach Leipzig das Gerücht, daß der Bruder des Kurfürften, Bergog Chriftian - der Stifter der merfeburgischen Linie — damit umgehe, das Rosenthal zu kaufen. Sofort murde der Oberftadtschreiber von Leipzig nach Dresden gefandt, um "mit aller Behutsamkeit" fich zu erkundigen, mas es mit diesem Berücht auf fich habe, und obgleich fich ergab, daß kein wahres Wort daran war, wurden die Unterhandlungen nun doch bis gum Januar [663 fehr lebhaft fortgefett, ponseiten der Regierung durch den Kammerpräsidenten von Bangwitz, vonseiten des Rats durch den Burgermeifter Corenz von Udlershelm. Während des Dezembers fanden allein drei Ratssitzungen in der Sache statt, die eine sogar des Sonntags. fast allgemein war man auch jetzt noch der Überzeugung, daß man fich durch den Kauf in große Sorge fturgen werde. Die Stadt hatte im Laufe des Jahres dem Kurfürsten 9000 Gulden vorgeschoffen, die er gur Menjahrs- und gur Oftermeffe gurudezugablen versprochen batte. Aun meinte man, wenn der Kurfürft merte, daß der Rat noch immer Geld auftreiben konne, fo werde er fie bald mit neuen Unleihen bestürmen, es werde endlich noch "über Kirchen und Schulen" geben. Baumeifter Mayer ergählte, er habe "einen bofen Traum gehabt," Baumeifter Scipio meinte, man werde "in ein folch Cabyrinth geraten wie mit den Bergwerken," der alte Baumeifter Schacher fagte, "es ware eine ichwere Sache, wunte nicht viel dagu gu raten, wollte fleikig beten, daß es wohl mochte ausschlagen." Undre waren jedoch etwas hoffnungsvoller und meinten, der Mittel halber werde man "gute Leute ansprechen muffen." Außerdem mar ja, wenn die Schuld des Kurfürsten an der Kauffumme abgezogen murde, das Rofenthal icon balb bezahlt.

Der Rat erhöhte also sein Ungebot im Laufe des Dezember erst auf 16 000, dann auf 17 000 Gulden, während Haugwitz sest auf seinen 20 000 Chalern stehen blieb, dem Rate vorwarf, es sei den Herren nicht Ernst, sonst würden sie mehr Eiser beweisen, und sie darauf aufmerksam machte, daß diese Gelegenheit "weder ihnen noch den Nachsahrern am Ratstuhl zu Leipzig sich mit dergleichen Vorteil wieder erössnen" werde. Erst als Lorenz von Udlershelm zu Weihnachten nach Dresden reiste mit dem Entwurf des Kaustontraktes in der Casche und der bestimmten Weisung, auf 17 000 Gulden abzuschließen, ging der Kursürst auf 18 000, im Januar sogar auf 16 000 Chaler herunter, erklärte aber, wenn sie das nun nicht zahlten, so werde er andre Mittel ergreisen, wobei ihr Burgkeller wenig prositiren würde.

Crotz dieser Drohung brach die Stadt die weitern Derhandlungen ab, bis sie im August 1663, als eben wieder einmal "eine große Summa Geldes in Eil aufgebracht werden sollen," der Kurfürst durch den Hofmarschall von Kanne wieder aufnehmen und nun rasch zu Ende führen ließ. Diesmal sorderte er 14000 Chaler, aber die Stadt blieb sest bei ihrem Gebot und ihren Bedingungen, und so wurde denn der Kaufendlich auf die Summe von 17142 Gulden 18 Groschen (d. i. 15000 Chalern\*) abgeschlossen und der Kaufsontrakt am 1. September 1663 vom Kurfürsten unterzeichnet. Abgesogen wurden von der Kaufsumme 11312 Gulden 7 Groschen an Kapital und Jinsen, die die Stadt dem Kurfürsten in drei verschiedenen Posten vorgeschossen und bisher nicht zurückerhalten hatte. Die ganze Baarzahlung betrug also noch nicht 6000 Gulden.

<sup>\*) 1</sup> Bulben = 21 Grofchen, 1 Chaler = 24 Grofchen.

Die Kaufbedingungen maren fast genau diefelben, wie fie ichon im februar 1662 Corenz von Udlershelm mit nach Dresden genommen hatte. Der Kurfürft verpflichtete fich, "obgemeldten Rosenthal, wie er bishero in feinen Rainen. Steinen, auch fluffen gelegen und dem Umte Leipzig einverleibet gewesen, und zward sowohl allen Grund und Boden als das darauf befindliche Behölze an Eichen und anderen großen und fleinen Baumen, auch Gebuiche, ingleichen die darinnen befindliche Uns zuständige Wiesen, zusamt des försters Wohnhause und der dazu gehörigen Graferei, fischerei und andern Stücken, welche ingefamt derfelbe alfobald und ohne einigen Unszug quittiren und räumen foll, sowohl andern dargugehörigen Dertinengien an hoben, mitteln und Niederjagben, auch Dürsen und Schießen und andern Waidewerf, gehegt und ungehegten fifdereien, Erbzinsen, frohndienften, auch Oberund Erbgerichte" dem Rate erb- und eigentumlich gu überlaffen, dergestalt, daß der Rat "nunmehro den verfauften Rofenthal in eigentumlichen Befitz nehmen, zu ihrem Weichbilde folagen und felbigen, fo gut er vermag und fann, als gemein Stadtaut nuten, niefen und gebrauchen, auch ohne einzige Binderung und Einhalt das in demfelben befindliche Bolg, es fei groß oder flein, entweder gum Teil oder gur Balfte oder auch gang, über furg oder lang, umbhauen, ichlagen und fällen laffen und fodann nach ganglicher Unsrodung den Grund und Boden ju Wiesemachs, Uderbau oder sonft ihrem Gefallen nach und wie fie es ihnen am fürträglichften achten, anrichten und bereiten, auch Baufer darauf bauen und mit gewiffen Dersonen besetzen moge." Besonders hervorgehoben wird, daß der Kurfürst das Rosenthal "mit ausdrücklicher Benehmuna der naturae et qualitatis der Lehnschaft und deren Derwandlung ins Erbe zu ihrem Weichbilde und Stadtaute hiermit aus

landesfürftlicher Macht und Bobeit geschlagen und bestätiget und diefelben als Weichbild und Stadtaut erblich und zu ewigen Zeiten, ohne einige und fernere Beleihung gu haben, gu befiten und zu gebrauchen gnädigft gewilligt und übergeben haben wolle." Weiter bestimmte der Kontraft, daß die 2000 Gulden, die der Rat 1634 bei der Erneuerung feines Burgfellerprivilegiums ichuldig geblieben mar und die er feitdem durch Befoldung des kurfürstlichen Rosenthalförsters mit jährlich 120 Gulden verginft hatte, hiermit quittirt fein follten. Bei allen diesen Bestimmungen sollte der Rat beständig geschützt und, wenn er von einem oder dem andern Nachfolger des Kurfürsten in Unfpruch genommen merden follte, vertreten merden, "guch eventualiter das bezahlte Kanfgeld nebenft allen eingewandten Meliorationen und Unkosten baar in einer unzertrennten Summa obne einige Unweisung und Compensation demselben binwieder erstattet, auch darwieder die Ercoption, daß der Rath den Rosenthal durch Ubhanung des Bolges genützet oder deterioniret, in feine Wege opponiret werden." Endlich follte das Rosenthal "mit feinen fernern Steuern oder andern Unlagen außer den Steuern, welche auf der Privatorum darinnen habenden Wiesen haften und von dem Rate als Gerichtsherrn fünftig eingunehmen und zu berechnen, nicht beleget, fondern von allen Beschwerungen ganglich befreiet bleiben."

Im Eingange des Kauffontraktes heißt es gar kläglich, daß sich der Kurfürst zum Verkauf des Rosenthals entschlossen habe, da "kein ander Mittel, so sleißig er auch darauf gesonnen, sich sinden wollen." Aber er war nicht zu bedauern. Als der Leipziger Oberstadtschreiber im November 1662 in Dresden war, berichtete er an den Rat: "Das hochfürstliche Beilager gehet diese Woche vollends zum Ende. Künftigen Donnerstag wird der Herr Markgraf von hier wieder abreisen,

darin allhier defto leichter gewilliget wird, weil es an Wein und Dictualien ziemlich gebrechen und mit ferner dergleichen Unfbringung es fast schwer zugehen will, welchen Mangel gu redressiren und auch zu berathichlagen, wie die gemachte Schulden gu bezahlen, flugs nach dem Ubzuge der fremden Berrichaft ein Ausschuftag ausgeschrieben werden foll." Und drei Cage fpater: "Die Beilagersfestivitäten gewähren noch, und ift heute auf dem Schloffe eine Wirtschaft und hernach ein Ringrennen gehalten, da Bergog Moritz den Krang und der Herzog von Altenburg den dritten Pokal davongebracht morgen foll noch eine Comoedia gehalten werden und darauf übermorgen der Ubschied erfolgen." Und dabei murde über das Rosenthal unterhandelt, weil der Kurfürst das Geld "gu dero Bemahlin und Churpringen Reife in Danemart deftiniret dieselben auch bereits auf der Reise und auferhalb Sandes und fonft vor ito feine andere Mittel vorhanden!"

So trat denn der Aat den Besitz des Rosenthals an, erhielt von den kurfürstlichen Beamten sämtliche darauf bezügliche Urkunden, Jins- und Steuerregister ausgeliefert, und der "Rosenthäler" war von nun an nicht mehr kurfürstlicher, sondern Ratsbeamter. Der Bierschank wurde ihm ganz entzogen und an einen Schenk verpachtet, der fortan das forstehaus mit ihm teilte.

Gleich in den ersten Tagen nach Abschluß des Kaufes hatte der Rat einen schweren Verdruß. Don dem Gute Pfaffendorf führte eine Chorbrücke über die Pleiße, und die Besitzer des Gutes hatten schon seit 1,560 die Gerechtsame, über diese Brücke durch das Rosenthal auf die rannische Diehweide ihr Vieh zu triften. Dies beanspruchte auch jetzt "die Pfaffendörferin" und pochte darauf, daß sie von ihren Vorfahren "zwei Schlüssel zu des Rosenthals Chüren bei sich

habe." Der Kat sträubte sich und meinte, wenn sie diese Schlüssel behalten dürse, so heiße das nichts andres, als daß sie "die Verschließung und Öffnung der ganzen rannischen Dorstadt in ihren Händen habe und sich anmaße"; er malte sich in den schwärzesten Farben aus, wie "in gefährlichen Zeiten zu erwarten, daß durch Streisparteien bei nächtlicher Weilen durch ihren Hoss und über die daranliegende Brücken solche Vorstadt übersallen, ausgeblindert, eingeäschert, ja, wenn die Gefahr groß, unvermutheter und vermerkter Weise ohne einzige Mühe über die Brücken Stücken [Geschütze] gebracht und vor die rannische Pastei gepflanzet werden können." Da aber die "Pfassendörferin" in ihrem Rechte war, so wird sich der Kat wohl zu einer etwas ruhigeren Unschauung bekehrt haben und die Sache gütlich beigelegt worden sein.

Bei der nächsten, im Jahre 1671 vorgenommenen "Weichbildbeziehung" (d. h. der erneuten feststellung der Grenzen des Stadtgebietes und der städtischen Gerichtsbarkeit) wurde auf besondern kursurstlichen Befehl das Rosenthal nochmals durch den Oberamtmann dem Rate solenn übergeben und dem Weichbilde der Stadt einverleibt.

Wer hatte für möglich halten sollen, daß eine Zeit kommen würde, wo dieser ganze Handel würde angesochten, die Stadt wieder mit dem Verluste des Rosenthals bedroht und, um dieser Gesahr zu entgehen, zu neuen Opfern würde genötigt werden? Dies geschah unter der schrankenlosen Willkürherrschaft Augusts des Starken. Der Konstift begann sosort nach seinem Regierungsantritt: im Juli 1694 war er zur Huldigung in Leipzig gewesen, im September kam es zum Streit.

Der kurfürstliche Rentverwalter in Leipzig stach plöglich auf, daß ein paar Wiesenbesitzer im Rosenthale für ihre Wiesen, die sie doch bereits vor 1663 erkauft hatten, außer den Erdzinsen anch noch die Kapitalzinsen an den Rat zahlten. Die letzteren habe sich der Rat zur Ungebühr angemaßt, sintemal das, was bereits vor 1663 an andre vererbt gewesen, an den Rat nicht noch einmal habe verkauft werden können, und so wurde dem Rate aufgegeben, in Jukunst von der Erhebung dieser Kapitalzinsen abzustehen und die sämtlichen seit 1663 unrechtmäßig erhobenen — im ganzen über 500 Gulden — an die kursürstliche Rentkammer zurückzuzahlen.

Der Rat lehnte diese Zumutung mit dem hinweis auf den Wortlaut seines Kauftontraftes ab, und die Sache ichien erledigt. Nach vier Jahren aber, im August 1698, tam die Regierung auf ihre forderung gurud, auf die "bis dato noch feine Parition erfolget, auch gar nichts berichtet worden" fei. Der Rat verwies auf seinen Bericht vom November 1694, fügte, für den fall, daß diefer "bei dem hochlöblichen Cammergemach" follte verlegt worden fein, nochmals Ubschrift bei, meinte aber, wenn Se. Majeftat - der Kurfürft mar inzwischen König von Dolen geworden - vier Jahre lang bei diesem Bericht acquieszirt habe, so werde das wohl "in höchst erleuchteter Ermägung des fo mohl fundirten Befugniffes" des Rates geschehen sein, und sprach die guversichtliche Erwartung aus, daß der König den Rat bei dem, mas er von "dero Groß herrn Vaters Churfürstlicher Durchlaucht alorwürdiaften Undenkens" abgehandelt und 36 Jahre ohne Widerspruch befeffen habe, machtiglich und landesväterlich fcuten werde.

Darauf nahm die Regierung eine bedrohliche Haltung an. Sie blieb aufs entschiedenste bei ihrer forderung stehen, indem ste darauf hinwies, daß in dem Kaussontrakte die fraglichen Abgaben "nicht specialiter benennet worden" seien, was freilich richtig war, und wies den Ammann in Leipzig nochmals an, sich die Zinsensumme, die inzwischen auf 600 Gulden

gestiegen war, zurückzahlen zu lassen. Übrigens aber, erklärte sie, scheine testantibus actis der Kaufkontrakt von 1,663 "erschlichen" zu sein, und sie behalte sich eine gründliche Untersuchung desselben vor.

Der Rat war entsetzt über diesen Vorwurf. Er legte im Mai 1699 den Sachverhalt nochmals ausführlich dar, erinnerte daran, wie der Kauf seinerzeit zustande gekommen war: daß man ihn keineswegs erschlichen, sondern "nach mühsamer Handlung einzugehen sich weiter nicht habe entbrechen mögen," und suchte den gegen die bisherige Inserhebung gestend gemachten Einwand nochmals zu entkräften. Über die Regierung, offenbar gereizt durch den Widerspruch des Gegners, würdigte den Rat gar keiner Untwort mehr, sondern wiederholte im Angust einfach ihren dem Rentverwalter erteilten Befehl.

Infolgedessen scheint der Rat doch etwas ängstlich geworden zu sein. Er wandte sich im September an den König mit der Bitte, da es scheine, daß die bisherige Darlegung des Rates "noch nicht vor sussicient" erachtet werde, sie aber doch der Zuversicht lebten, Se. Majestät werde sie "darbei nicht übereilen lassen," so bäten sie um Ausschab der Sache bis nach der Michaelismesse. Wiederum ersolgte keine Antwort; nur der Rentverwalter erhielt nach der Messe, im November, von neuem Besehl, seiner frühern Anweisung nachzugehen. Nun antwortete aber auch der Rat nicht mehr, sondern ließ der Sache ihren Caus, bis endlich im September 1700 der Rentverwalter von der Regierung auf den Weg der Exestition verwiesen wurde, den er denn auch betrat, indem er dem Rate auserlegte, binnen einem Monat zu zahlen oder der Exestution gewärtig zu sein.

Aber der Cermin verging, der Rat zahlte nicht, und auch die angedrohte Exekution unterblieb. Die Sache nahm schließ-

lich eine friedliche Wendung: im Januar 1702 erlief die Regierung an den Rentverwalter eine Verordnung, worin alles frühere aufgehoben und ihm bedeutet murde, daß der Konig, nachdem der Rat ihm alles "nochmals umftändlich vorgestellet," fich überzeugt habe, daß es fich "diefem Unführen gemäß verhalte." und daß er den Rat "bei dem, was einmal richtig verabhandelt und geschloffen fei, ungeandert bleiben gu laffen in Bnaden gemeinet" fei. Was diesen friedlichen Ubichluf herbeigeführt hatte, ift, da er auf dem Wege mundlicher Derhandlungen erreicht worden zu fein scheint, aus den Uften nur an erraten, jedoch mit ziemlicher Deutlichkeit. Seit dem Jahre 1687 hatte der Rat dem Kurfürsten für 30000 Gulden jahrlich das fogenannte Leipziger "hauptgeleite," d. h. die Zollabgabe für Leipzig und Umgegend, abgepachtet. 3m Januar 1702 nun verftand fich der Rat dazu, dem König auf fünf Jahre — vom 1. februar 1702 bis ebendahin 1707 — das Dachtgeld "anticipando" ju gahlen. Der Gberftadtfcreiber Brafe, der die Derhandlungen geleitet hatte, mag wohl dabei die Bedingung gestellt haben, daß die Rofenthalfrage fallen gelaffen werde, und fo gefchah es denn auch.

Aber nach Ablauf der fünf Jahre kam der König doch wieder auf die Sache zurück. Im August 1707 — er war kurz zuvor, nach dem Frieden von Altranstädt, zum erstenmale wieder nach längerer Zeit in Leipzig gewesen, und die Schweden lagen noch im Lande — erhielt der Rat die Mitteilung, daß Se. Majestät "das bei der Stadt Leipzig gelegene Holz, das Rosenthal genannt, zu ihrer künftigen eigenen Lust und Auhung gegen billige und auf nähere Handlung ankommende Satisfaction wieder an sich zu bringen beständig gemeinet" sei und zu diesem Zwecke soeben eine Kommission ernannt habe. Der königliche Ingenieur Nienburg werde nächstens

kommen und das Rosenthal ausmessen, sie möchten ihn daran nicht hindern, im Gegenteil jemand, der der Reviere kundig, ihm beigeben. Inzwischen solle kein Holz mehr abgetrieben, noch vom Grund und Boden etwas veräußert werden.

Der Rat, der über die abermalige Erneuerung der frühern Unsprüche nicht wenig betroffen war, zeigte sich möglichst entzgegenkommend, erinnerte aber doch wieder an die Geschichte des Unkaufs und sprach die Hoffnung aus, daß Se. Majestät sie "bei diesem wohlerlangten Eigenthum allergnädigst zu erhalten geruhen werde, bevorab da in Unsehung des geringen Umfanges, der situation und anstossenden Nachbarn weder der Wildbahn, noch fischerei noch anderer Dinge halber deroselben ein sonderbarer Nutzen darvon erwachsen" werde. Sollte jedoch der König "zu dero Ergetzlichkeit sich dessen zu gebrauchen allergnädigst belieben," so seien sie bereit, ihm nach äußerstem Dermögen allerunterthänigste Dienste zu leisten.

Das Schreiben that aber nicht die geringste Wirkung. Der König verlangte genanen Bericht über die bisherige Geschichte und die Erträgnisse des Rosenthals, die der Rat auch einlieferte, indem er die Gelegenheit ergriss, nochmals ausssührlich sein Recht darzulegen. Durch die ganze Geschichte des Kaufs wie durch die seierliche Einverleibung in das Weichbild der Stadt im Jahre 1671 werde "sowohl der Verdacht einer Sub- und Obreption als einer Laesion zur Genüge abgelehnet." Wenn der König sich auf die Klausel im Kaufstontrakt beziehe, welche anscheinend die Möglichkeit eines Rücklaufs offen lasse, so siehe Klausel nur zur Sicherheit der Stadt eingefügt (was durchaus richtig war, denn sie bessindet sich sich sich in dem Entwurse vom Jebruar 1662) und könne sich nicht auf einen Nachkommen des Verkäusers, sondern nur auf einen tertium successorem non descendentem beziehen.

Eine Herausgabe des Rosenthals werde für die Stadt "eine sonderbare Schwächung des Credits bei in- und ausländischen, schälliche Consequenzen wegen Exerzierung der Gerichte und Retirade derer Verbrecher in unsertigen händeln" zur folge haben. Wolle aber der König — und hier werden nun zum erstenmale seine Absichten deutlich ausgesprochen — "zu dero höchstem Plaisir eine Allee oder dergleichen etwas" im Rosenthale anlegen lassen, so seinen sie gern bereit, "mit Durchhauen und sonsten allen ersinnlichen Vorschub zu thun."

Darauf fanden in der Michaelismeffe, wo der Konig in Leipzig mar, zwischen der Kommission und dem Ratsdeputirten, dem Oberftadtichreiber Grafe, am 6. und 8. Oftober mündliche Derhandlungen ftatt, bei denen es nach Grafes ausführlichen Protofollen fehr icharf herging. Die Kommission behauptete, der Kauf 1663 sei von der Regierung "nicht collegialiter tractiret worden," es habe an Sachverständigen gefehlt, und auch 1702 habe Berr von Einsiedel "vor fich und ohne das Collegium" gehandelt; der Kaufpreis sei viel ju niedrig gewesen, der Rat muffe doch einen fehr großen Nuten vom Rosenthal haben, da er so drüber halte. Entschuldigung, daß das Bolg durch die Schweden ruinirt gewesen sei, konne nicht gelten; damals feien immer noch 1200 Masteichen dagewesen, jetzt seien nur noch 600 porhanden. Bur Befraftigung ihrer Ungaben hatte die Kommission eine Berechnung aufgestellt, wonach das Rosenthal, anstatt 15000 Chaler, wie es 1663 bezahlt worden fei, mindeftens 45 000 Chaler wert fei. Die neueste Unsmeffung habe 2571/3 Ucker ergeben, und Kurfürst August habe 1577 felber den Uder mit 100 Chalern gurudaefauft. Mit 15000 Chalern muffe allein die Autjung des Bierschankes angesetzt werden, wenn man annehme, daß jahrlich nur 150 fag getrunken würden, und berücksichtige, daß der Wirt das faß, welches dem Rate nicht mehr als  $6^1/_2$  bis 7 Chaler koste, mit 12 Chalern annehmen müsse.

Der Ratsdeputirte bemühte sich, alle diese Behauptungen zu entkräften. Der Rat habe 1,663 durchaus bona side gehandelt. Wenn ein Minister im Namen des fürsten etwas thue, so verlasse sich der Unterthan auf die Gewisheit. Der Rat habe das Rosenthal bisher hauswirtlich geschont, die Nutzungen seien richtig angegeben, bei dem Bierschant könne doch nur der Pacht für das Schenkhaus, den der Wirt bezahle, in Unschlag gebracht werden; was er von sedem Kasse Bier abgebe, gehöre nicht zur Nutzung des Rosenthals, sondern dependire aus dem alten Burgkellerprivilegium. Schließlich wiederholte auch er die Bereitwilligkeit des Rats, zu des Königs Vergnügen "mit Durchhauung einer Allee beförderlich zu sein."

Ohne daß die Sache zu einer Entscheidung gekommen war, reiste der König mit seiner Kommission nach Corgan, und Gräse wurde nachbestellt. Er fand sich auch am 18. Oktober ein und erhielt endlich am 22. folgende "allergnädigste Resolution": Obwohl die Einwendungen des Rathes, insonderheit die gerühmte innocence ihrer Dorsahren bei Erhandlung des Rosenthals auf schlechtem Fundament beruhten, der König von dem damaligen Verlauf der Sache ganz anders informirt, auch vermöge der im Kauskontrakte enthaltenen Klausel das Rosenthal wieder zurückzuziehen wohl besugt sei, so wolle er doch, weil er die Wiederkaufsgelder zu andern dringenden Unsgaben anjeto vonnöthen habe, diesen Handel weiter nicht urgiren. Dagegen habe der Rath nun seinem Erbieten zusolge die Alleen, so wie es der König demnächst angeben werde, durchzuhauen und die darausgehenden Unkossen

von dem gefällten Holze zu bestreiten, über den Verkauf des übrigen Holzes aber richtige Rechnung zu halten.

Wirklich wurde sofort Hand ans Werk gelegt. Bereits im November erschienen der kurfürstliche Oberingenieur Major Naumann und der Ingenieur Nienburg in Leipzig. Der Rat mußte die Arbeiter, alle Gerätschaften und alles Material stellen, und Ende November begann das Abstecken der Alleen.

Nach dem Plane, den Naumann entworfen hatte, follte der unregelmäßig geformte Wiesentomplex, der fich im vordern Teile des Rosenthales befand, bedeutend vergrößert, in eine regelmäßige geometrische form gebracht und rings mit einem baumhoben lebendigen "Spalier" umzogen werden. Durch den Wald aber follten dreigehn langere und fürgere Schneißen geschlagen werden, die nach allen Seiten ftrablenförmig von der großen Wiese auslaufen und, links am Lagaret beginnend, die Unsficht auf folgende Puntte eröffnen follten: 1. auf den Curm der Pleifenburg, 2. auf den Ranftadter Steinweg, 3. auf den Kuhturm, 4. auf die Lindenauer Kirche, 5. auf die Centicher Kirche, 6. lange Allee ohne besondres Ziel, 7. auf den Kirchturm von Wahren, 8. auf die Ziegelei von Möckern, 9. auf die Bohlifer Mühle, 10. auf Bohlis, 11. auf Ent. ritid, 12. auf Schonefeld, 13. auf Pfaffendorf. Gingelne Durchftiche, wie die nach Lindenau, Wahren und Gohlis, follten durch angepflanzte Lindenalleen verlängert werden.

Mit 76 Arbeitern nahm Naumann zunächst die Errichtung des Spaliers in Angriff. Zur Anlegung desselben waren allein 200 Schod weißbuchene Stämme erforderlich, die zum Teil aus den abgesteckten Alleen gewonnen wurden, 40 Schod Catten und Pfähle, 150 Schod Cattennägel. Dann ging es an das Aushauen der Alleen. Im Februar 1708, als einige Alleen bereits geschlagen waren, berichtete der Rat

an den König, daß die Unsgaben den Erlös aus dem Holze überschritten, und bat um Derhaltungsmaßregeln. Zugleich stellte er vor, daß die nach Leutzsch gehende Ullee weit über das Rosenthal hinausführen und bei ihrer Unlegung sehr viel Holz verwüstet werden, vielleicht sogar das Pfarrholz betrossen werden würde. Die Untwort, die nach mehrmaliger Mahnung eintraf, lautete: der Rat möge sich wegen des Ersahes seiner Unslagen keine Sorgen machen, sondern genau nach dem Plane weiterarbeiten lassen; auch wegen des Leutzscher Pfarrholzes werde der König "zu billigmäßiger Indemnisation auf Mittel bedacht sein." Ende Sommer 1708 wurde man mit dem Durchschlagen der Ulleen fertig.

Wer einen ältern Plan des Rosenthales, auf dem die sämtlichen Durchstiche noch deutlich zu sehen sind, ausmerksam betrachtet, der wird sich des Gedankens kaum erwehren können, daß mit diesen dreizehn rings um eine in regelmäßiger form abgegrenzte Wiese sich herumlegenden, schnurgerade auf einen Mittelpunkt an dem hintern Rechteck der Wiese zulausenden Alleen unmöglich die Pläne des Königs erschöpft gewesen sein können. Wollte sich der König vielleicht, wenn er im Mai oder September zur Messe nach Leipzig kam, mit seinem Hosftaat auf die nasse Wiese stellen, um sich dort an den dreizehn Prospekten zu ergöhen?

Ceider ist eine Stelle in Unton Weizens " Verbessertem Ceipzig" (1728) ganz unbeachtet geblieben, wo es heißt: "Es gieng auch damahls die Rede, als wenn mitten auf der Wiese, wo gleichsam das Centrum dieser Alleen ist, ein schönes Cust-Hauf solte gebauet werden." Oder hat man der Ungabe keinen Glauben geschenkt? Sie beruht durchaus auf Wahrheit. Die Ulleen waren in der Chat nur ein Bruchstück eines weit umfassener großartigen Projekts.

Das Leipziger Ratsarchiv bewahrt noch heute den von Naumann eigenhändig angefertigten Plan des Rosenthals, nach welchem 1707 die Alleen angelegt wurden. Er ist in Wasserfarben gemalt und trägt die Aufschrift: Prospect königlichen Desseins vom Rosenthal zu Leipzig. Naumann del. Der Leser wird erstaunen, wenn er hört, was auf diesem Plane dargestellt ist.

Da find zunächst an der Stelle, wo das hintere kleinere Rechteck der Wiese an das große mittlere ftoft, die Elfter und die Pleife durch einen Kanal verbunden, der fich außerdem um die ganze hintere Wiese zieht und am Waldrande zu einem ovalen Baffin erweitert. Die hintere Wiese aber ift gu einem fran-3öffich - hollandischen Barten mit Ceppichbeeten, verschnittenen Baumen, gewölbten Caubengangen, Statuen und Springbrunnen umgestaltet, und im Vordergrunde - genau an der Stelle, wo jett die große Baumaruppe fieht — erhebt fich ein prachtiges Dalais mit einem von ftatuengeschmückten Urfaden umgebenen ovalen Dorhofe, an den gu beiden Seiten quadratische Bofe fich anlegen, eie von gedectten Gangen und Pavillons in Ziegelrohban umgeben find. Dag diefer "Drofpett königlichen Deffeins" nicht ein bloffes Phantaftespiel des Ingenieurs gewesen ift, sondern daß August der Starte wirklich die Idee gehabt hat, fich vom Leipziger Rate ein folches Gartenpalais in das Rosenthal bauen zu laffen, lehrt der weitere Derlauf der Sache, der jugleich zeigt, wie der Konig auf feine Drohnna, den Leipzigern das Rosenthal wieder entziehen gu wollen, immer aufs neue gurudtam.

Uls 1715 der König zur Michaelismeffe in Leipzig war, ließ er durch die Geh. Rate von Wagdorff und von Ditthum dem Rate bedeuten, er möge fich darüber erklären, ob er Sr. Majestät im Rosenthale "ein Baus zu dero Plaiste mit 4 Fim-

mern" erbauen lassen wolle; die Kosten des Baues brauchten 12-15000 Chaler nicht zu übersteigen. Wenn der Rat dazu bereit sei, so werde der König "am Rosenthal weiter keine Prätenston" machen, es solle auch dem Rate dann freistehen, einen Wein- und Bierschank hineinzulegen und es so gut als möglich zu nutzen, "welches alles wegen der Erblichkeit und sonst dem Rathe schriftlich ertheilet werden solle." Zeige der Rat keine Lust, so werde Se. Majestät "den Rosenthal selbst wieder an sich nehmen und den Bau zu Werk stellen."

Der Rat forderte fogleich feine Bau- und forfibeamten ju einem Gutachten auf; diese rieten jedoch dringend von dem Bau ab. Der ins Muge gefafte Bauplatz liege gang frei, das Rosenthal werde oft überschwemmt, es konne weder ein Brunnen noch ein Keller dort angelegt werden, die unterfte Etage des Baufes muffe mindeftens 21/2 Ellen über dem Erdboden liegen, man werde es bisweilen nur mit Kähnen erreichen konnen, es werde von Sturm und Wetter viel gu leiden haben. Im Sommer halte fich "ein hanfiges fliegenund Mückengeschmeiß" dort auf, "worvon man große incommodite empfinden durfie," die Jagd werde eingehen, wenn immer Leute dort verweilten, auch werde, "wann was mehrers als anito im Rofenthale gu feben mare, denen vielen allhier fich befindenden jungen und andern wolluftigen Leuten, die aniko faum und mit vieler Mühe in Schranken erhalten werden können, zum Müßiggang, Uppigkeit, und weiln daselbst leicht ans anderer Leute Beficht zu tommen, Gewaltthatigfeit und allerhand ichwere Sunden mehrere Belegenheit gegeben merden." Solle das Haus wirklich gebaut werden, fo muffe es wenigstens auf einen Pfahlroft gefett und vom Eingange des Rosenthals aus ein ftarker Damm bis an daffelbe geführt merden.

Da der Bürgermeifter Dr. Plat verreift war - er war in Berawerksangelegenheiten in Eisleben -, fo bat man ibn schriftlich um feine Meinung. Auch er erhob fast alle dieselben Bedenken wie das Gutachten der Sachverständigen, erinnerte daran, daß, "als man vor etlichen Jahren daselbft unterschiedene Belegenheit gur Luft in Bütten und Bezelten gemachet, das Dolf fic bald wieder davon abaewöhnet und andere, bequemere Orte gesuchet habe," fürchtete auch, die Bewohner des hauses möchten "als weit entfernt und allernächft am Bolge anliegend, der Gefahr derer täglich mehr überhandnehmenden Räuberrotten continuirlich unterworfen fein." Er rate daber, dem Konig vorzustellen, "wie allem Unsehen nach die gesamten Koften vergeblich und Se. Majestät wenig oder fein Dergnugen davon haben durften." Beftebe der König tropdem auf feinem Derlangen, fo moge man ihm ein Baus binfegen. Doch durfe das Dorhaben nicht auf unerschwingliche Koften binauslaufen, wie "vor einigen Jahren von einem Palais por 50000 Chaler" geredet worden fei, auch moge man fich bei diefer Belegenheit ausbedingen, daß "die Derschreibung des Rosenthals auf die bisher ftreitig gemachte Irrevocabilität eingerichtet würde."

Es scheint, daß alle diese Bedenken dann dem König mündlich vorgetragen wurden und ihn bewogen, seine Idee fallen zu laffen. Wenigstens vorläufig; denn zwei Jahre später kam er nochmals darauf zuruck, aber in einer noch bescheidneren und verschnittneren form.

Im Mai 1717, als der König wieder in Leipzig zur Messe war, wurde eines Abends in der elsten Stunde noch der Gberstadtschreiber zu dem Geh. Rate von Wazdorss gerusen und ihm bedeutet: Se. Majestät sei heute vor der Ussemblee im Apelschen Garten im Rosenthale gewesen und habe dort die Alleen ganz verwachsen, das Spalier ganz verwildert gefunden. Er habe bereits dem Landbaumeister Schatz aufgetragen, deshalb Anregung zu ihnn. Se. Majestät würde es auch gern sehen, "daß ein Haus, nicht eben von Kostbarkeit, im Rosenthal gebauet werden möchte, dahin man vom Rate einen Wein- und Bierschank legen und den Augen, so Gohlis genösse, ziehen könne; es müsse aber in solchem Hause vor I. Kön. Maj. ein Apartement gemachet und vorbehalten werden."

Soweit also hatte der König im Caufe von zehn Jahren seine Wünsche herabgestimmt: von einem Palais, das 50000 Chaler kosten sollte, aber sicherlich das Doppelte und Dreisache gekostet hätte, bis zu einem Schenkhaus, worin er sich ein Fimmer vorbehielt!

Aber selbst dieser Wunsch sollte ihm nicht erfüllt werden. Wazdorst selbst hatte bereits dem König vorgestellt, daß der Rat gegenwärtig schon das Reithaus zu bauen habe — das auch auf Wunsch des Königs und nach einem von ihm selbst gebilligten Plane errichtet wurde —, der Rat wiederholte alle seine frühern Bedenken, und so wurde auch diesmal der Unregung nicht weiter nachgegangen.

Etwas war aber doch inzwischen gebant worden: an der Stelle der Wiese, wo die Linien der sämtlichen Alleen zussammenliesen, hatte der Rat einen niedrigen hölzernen Turm mit einer gedeckten Halle errichten lassen, der bald als "Gerüst," bald als "Stellage," bald als "Observatorium" bezeichnet wird. Diesen psiegte der König mit seinem Gesolge zu besteigen, wenn er das Rosenthal besuchte, von dort aus ergötzte er sich an dem Durchblick durch die Alleen.

Dem Rate war durch die Unlegung der Ulleen eine lästige Sorge aufgebürdet worden, die tein Ende nahm. Der König, der sich, wenn nicht über das Rosenthal, so doch über die Alleen vollständig als Berr betrachtete, hatte einen besondern Aufseher darüber eingesett, der jedes frühjahr dem Rate einen langen Wunschzettel überreichte. Da war bald das "Obfervatorium" reparaturbedürftig, bald das Spalier an so und so vielen Stellen von robem Dolfe oder weidendem Dieh durchbrochen worden, da drohten die Profpette guguwachsen, da hatten die abgeschlagenen Baume auf der Wiese und in den Alleen maffenhaften Nachwuchs getrieben; denn man hatte ja nirgends die Wurzeln ausgehoben, überhanpt keine gebahnten Wege hergestellt, die Alleen entlang wuchs Gras. Da gabes denn jeden Sommer wochenlange Urbeit, bis alles wieder in leidlichen Stand gefett mar. Die Alleen mußten gerodet und "geschnödelt," "mit dem Crifang oder sogenannten Sabel verglichen," das Gras darin wiederholt gehauen, die Becken unaufhörlich unter der Scheere gehalten werden. Dabei hatte der Rat feine liebe Not mit den widerspenftigen Bauern der umliegenden Dörfer, in deren Begirf binein die Alleen gum Teil verlangert worden waren, und die nun diese fortsetungen in Stand halten follten. Selbst nach dem Code Augusts des Starken (1733) ließ diese Sorge nicht nach. Sein Nachfolger fand zwar fein sonderliches Dergnugen daran, das "Gerüft" gu besteigen, aber der furfürftliche Alleeauffeher blieb doch im Umte und beunruhiate den Rat noch viele Jahre, fo lange, bis die verschnittnen Beden und Baume aus der Mode kamen.

Uns all diesen Sorgen erwuchs aber doch der Stadt mit der Zeit ein Segen. Sicherlich war es ein Akt der Willkür, als Ungust der Starke 1707 den Rat zur Unlegung von Alleen im Rosenthal zwang; aber die ganze Maßregel hat doch wesentlich zur Umgestaltung des Rosenthals aus einem Wirtsschaftswalde in einen Enstwald beigetragen. Und wenn Dogel in seinen "Unnalen" — merkwürdigerweise unter dem Jahre

1704 - unter den " Verwilligungen und Begnadigungen," durch die der Konig in diesem Jahre "das Aufnehmen und Zierde diefer Stadt befördert" habe, auch "einer Allee im Rofenthal" gedenkt, fo fpricht er, abgesehen von der doppelten fehlerhaftigkeit der Ungabe, wenigstens damit unbewuft eine Wahrheit aus, daß diefe Öffnung des der Stadt gunachft liegenden iconen Beholges wirklich mit der Zeit zu einer Wohlthat für die Bürgerschaft werden follte. Beifit es icon Ende des flebzehnten Jahrhunderts in Dogels "Chronicon": "In diesem forst wird 311 Sommerszeit manche Spakierfart Ergötzlichkeit halber angeftellet, weil derfelbige der Stadt febr nahe liegt, und man durch denfelben big auff Golit meiftentheils im Schatten nach Belegenheit entweder geben oder auff dem Waffer fahren fan," fo wird in der erften Balfte des achtzehnten Jahrhunderts die Beliebtheit des Rosenthals als eines Luftwaldes gewiß noch bedeutend zugenommen haben.

So fehlt es denn auch aus dieser Zeit nicht an Dichterstimmen, die das Rosenthal preisen. Günther, der sich von 1717 bis 1719 in Leipzig aushielt, erwähnt es oft. In einem Hochzeitsgedicht von 1718 ruft er seiner Vaterstadt Striegau, die damals von einem Brandunglück heimgesucht worden war, zu:

Crane mir Ein kindlich Milleid zu, und glaube, daß ich hier, Wo Pleif' und Eister rauscht, dem seufzenden Gepasche Des dunklen Bosenthals manch naffes Uch vermische.

Allbekannt ist die aussührliche Schilderung, die Zachariae 1744 in seinem "Renommisten" vom Rosenthal und seinen Freuden giebt. Er verlegt das Duell, das im sechsten Gesange zwischen Sylvan und Rausbold stattsindet, an das wiederholt erwähnte "Gerüst" auf der großen Wiese, und leitet die Erzählung des Duells mit folgenden Worten ein:

Da, wo vor Ranftabts Thor der frummen Pleife Wellen Richt mehr an durres Cand, an grune Kuften fcwellen, Ift ein geweihter Bain, ben icon die alte Zeit Des Umgangs füßen [fußem] Scherg, den Ciebenden geweiht. Man hat dies Euftgebolg das Bosenthal benennet, Und welcher Ceipziger ift, der ben Ort nicht fennet? Bier fieht auf ihrer flut die Pleife Gondeln gehn, Die unter Spiel und Schers und blafendem Beton Don dem beschilften Rand auf Bolig freudig eilen. 3hr aufgeflarter Blid fieht an den vordern Cheilen Die Völfer feltner Urt. Gin Carf in fremder Cracht, Der durch fein langes Schwert fich groß und furchtbar macht. Ein Mohr, der in der Band die bunte Sahne fcwinget; Ein muthiger Bufar, der in die feinde bringet, Des ichrederfallter Bart die wilden Cefgen giert; Dies ift der bunte Schmud, den jede Bondel führt. Sobald man linker Sand ins Rofenthal gelanget. So fieht der fteife Blid, wie alles lachelnd pranget. Da thurmet fich bas Gran ber Buchen in die Bob, Da wird der Bafeln Caub zur schattigften Ullee; Da suchet hellgrun Gras durch seine lichten flächen Der Einden Dunfelgrun, der Gichen Racht gu brechen. Dort zeigt ein volfreich Dorf des Curmes fteile Pract, Dort ift die Oleifenburg, von der manch Erzt gefracht. Und furg, man irret bier in polferfüllten Bangen, Die famtlich ihre Pracht zu einem Dorf erlangen. +)

Die letzten Verse zeigen dentlich, daß man das Assenthal schon damals nicht bloß als Durchgang benutzte, um so angenehm als möglich, sei es zu fuß oder zu Wasser, nach Gohlis zu gelangen, sondern daß man sich auch in den Alleen belustigte, obgleich es keine gebahnten Wege darin gab.

freilich war dies nicht nach jedermanns Geschmack. Im ganzen war das Rosenthal auch damals noch mehr ein Cummelplatz des niedern Volkes. Die Gebildeten hielten sich fern

<sup>\*)</sup> Nach der erften Sassung im sechsten Bande der "Belustigungen des Verstandes und Wites" (1744), die vom Dichter für die Gesamtausgabe seiner "Epischen Poessen" (1754) sehr überarbeitet wurde. — Mit der fünftletzten Zeile vergl. in Goetbes Ceipziger Liederbuch: "Luna bricht die Nacht der Eichen."

und beschränkten ihre Spaziergange auf die Promenade vor der Stadtmaner. 1718 beklagen fich die Wiesenbefitzer bitter, daß ihnen durch das Befindel, das fich im Rosenthale herumtreibe, quer über die Wiesen laufe und "rechte Sager darin mache," ein unbeschreiblicher Schade zugefügt merde, und erflaren geradezu, daß diesem Unfug nicht anders abzuhelfen fei, als daß "von mußigem Dolt, als Bandwerksburichen, Soldaten, Magden und allerhand andern gemeinen Seuten, fowohl Manns- als weiblichen Geschlechts gar niemand hinausgelaffen und nur bekannten ehrbaren Dersonen fich eines Spagiergangs gur Ergönlichfeit auferhalb denen Wiefen gu bedienen, permittiret wurde." Mamentlich für leichtfertige Dirnen war das Rosenthal ein Lieblingsaufenthalt. Ihr Hauptsammelpuntt war eine Giche, die (bis 1707) am Ende der großen Wiefe ein paar Schritte drin im Walde ftand, und die auf Planen jener Zeit aang offiziell nach ihnen benannt wird. 1724 mabnt der furfürftliche Aufseher den Rat, fle öfter "berausholen" gu laffen, da durch fie und die "nach ihnen laufenden Kerle" nur den Wiesen und Spalieren Schaden quaeffiat merde. Marg 1730 meldet der "hausverwalter," daß "anjeho, da der Pufch noch kein Saub hat, fich ichon wiederum fo viel liederliche Weibespersonen im Rosenthale befinden, ju welchen fich nicht allein viel gemein müßig Mannsvolk, sondern fürnehmlich Soldaten in Quantitat einfinden, gestalten bei 19 Weibsen faft 2 Compagnien Soldaten zu einer Zeit gesehen worden, daß auch der Br. Obrifter allhier fehr darüber foll geklaget haben." Don Zeit zu Zeit suchte der Rat durch öffentliche Unschläge dem Unfug gu fteuern, doch ohne fonderlichen Erfolg.

Dichter und Philosophen suchten natürlich auch damals die Einsamkeit des schönen Waldes auf. Don Gellert ift bekannt, daß er fich in den sechziger Jahren täglich von der frommen

Schecke, die ihm Prinz Heinrich geschenkt hatte, ins Rosenthal tragen ließ, er, der einzige, dem vom Rate die Vergünstigung gewährt worden war, dort zu reiten. Nicht minder bekannt ist es, daß Goethe, wie er in "Dichtung und Wahrheit" erzählt, als Leipziger Student "in dem wirklich herrlichen Rosenthale" auf "poetisches Wildpret" ausging, obgleich "zur besten Jahreszeit die Mücken keinen zarten Gedanken aufkommen ließen." Mit der Zeit mehrten sich aber doch auch unter den bloßen Spaziergängern die anständigen Leute. Als in der Sentimentalitätsperiode und noch mehr in der Sturm- und Drangzeit in den Kreisen der Gebildeten die Sehnsucht nach echter, unverfünstelter Natur wieder stärker wurde, mochten auch sie auf den Genuß des Waldes nicht länger verzichten, und immer größer wurde die Unzahl derer, die wie Sperontes in der "Singenden Muse an der Pleise" (1745) dachten:

Was ist doch dort vor Wall und Mauer Die so berufne Kustallee? Ein Gang von einer kurzen Dauer. Hier treff ich, zwischen Gras und Alee, Die allerangenehmsten Gange Bei früh und späten Zeiten an, Die ich, nach selbsteliebter känge, Stets ungesperrt durchwandeln konn.

Diesen Kreisen brachte das Jahr 1777 einen höchst erfreulichen fortschritt. Der damalige Besther des Gohliser Gutes und Schlößchens, Hofrat Böhme\*) — es ist derselbe,

<sup>\*)</sup> Das Gohlifer Schlößchen ift von dem Kammerrat Caspar Richter erbaut. Es wurde so angelegt, daß seine Mitte genau in die Uze der nach Gohsis weisenden Rosentsalallee fällt. Nach Richters Tode († den ?. August 1770) verheiratete sich seine Witwe Christiane Regine geb. Hetze mit dem ebenfalls verwitweten Kofrat Böhme; so kan Schlößchen an diesen und nach Böhmes Tode († den 30. Juli 1780), da kurz nach ihm auch seine Frau karb, an den Bruder der letztern, den Kofrat Hetze. Böhme ließ in den siebziger Jahren von Geser Deckenmalereien darin ausfähren.

in dessen Hause der junge Goethe verkehrte — reichte im Dezember 1776 beim Rate den Plan zu einem gebahnten Spazierwege durch das Rosenthal nach Gohlis ein, und erklätte sich bereit, 150 Chaler zur Herstellung desselben beizutragen. Das Publikum, schreibt er in seiner kurzen Besürwortung, werde dem Rate "solches gütige Augenmerk auf Verschönerung eines gemeinschaftlichen so gefälligen Spazierweges gewiß freudig verdanken; der Fremde wird es rühmen und an dem unschuldigen edlen Vergnügen theilnehmen; niemand wird es mit größerer Verbindlichkeit als ich erkennen." Der Rat ging auf den Vorschlag bereitwillig ein, und im Sommer 1777 wurde der gewünschte Weg angelegt.

Biermit war gum erftenmale im Rosenthale eine wirtliche Verkehrsader für die anftändigen Leute geschaffen. bemächtigten fich auch fehr bald derfelben, und fo trat diefer fleinere, gesittetere Begirf damit in Begensatz zu allen übrigen Teilen, die von nun an - fehr vielfagend - als das "wilde" Rosenthal bezeichnet murden. Damit fteigerte fich aber auch das Intereffe am Rosenthale überhaupt, namentlich bei den fremden, die Leipzig befuchten. Unfang der achtziger Jahre erschien ein in Kupfer gestochener Plan desselben, Rosmäsler ftach eine Unficht von dem Eingange gum Gohlifer Wege rechts fieht man das But Pfaffendorf, links noch das hohe Spalier an der Wiefe. für wen maren diefe Blatter bestimmt gewesen, wenn nicht für die fremden, die das Rosenthal auffuchten? das eine als Wegweiser, das andre gur Erinnerung? Mun tam auch mehr und mehr die Sitte auf, daß die Leipziger in Boblis Sommerwohnungen mieteten; es ift bekannt, daß auch Schiller, als er 1785 nach Leipzig fam, mehrere Monate in Gohlis gewohnt und das Rosenthal dabei fleifig durchstreift hat. Und endlich: im frühjahr 1782 entftand mit Bewilligung des Rates am Eingange des Gohlifer Weges eine kleine Konditorei, die "Eisbude" des Kaffeeschenken Exter, im Dolksmunde bald scherzhaft die "kalte Madame" genannt, die Vorläuserin des heutigen "Etablissement Bonorand." Da konnte man im Sommer, wie Leonhardi 1799 in seiner "Beschreibung der Handelsstadt Leipzig" sagt, "Caffee, Chocolade, Orsade, Bavaraise, Gestrornes nebst allen andern Erfrischungen und Leckereyen von der besten Güte haben," und so war nun auch für die Gebildeteren, die es verschmähten, in der zuletzt immer mehr heruntergekommenen Schenke am Rosenthalthore einzukehren, während des Sommers für eine Erquickung gesorgt.

So blieben aber die Buftande dann wieder giemlich ein halbes Jahrhundert lang. Im frühjahr 1824 erhielt die bochbejahrte "falte Madame" in nächster Nähe einen Konfurrenten in einer zweiten Eisbude, die der Schweizerbacker Kintichi aufschlagen durfte, dem "Schweizerhüttchen." Das Rosenthal selbst aber blieb unverändert wie es war bis in die dreifiger Jahre. Erft 1834 murde aus den Kreisen der Stadtverordneten an den Rat der Untrag gebracht, einen ahnlichen Weg wie den nach Gohlis anch durch das "wilde" Rosenthal berguftellen. Stadtrat fr. Müller griff den Bedanken lebhaft auf und erweiterte ihn zu dem Plane einer vollständigen Umgestaltung des Rosenthals in einen Part. "Der Wunsch - fdreibt er - des hiefigen wie des fremden Publifums nach einer Erhöhung des Genuffes, welchen das Rosenthal darbietet, wird von Cage zu Cage lebhafter, er geht von Munde gu Munde, er geht aus einem öffentlichen Blatte in das andre." Uls nach Jahresfrift die Ausführung auf fich warten ließ, erneuerten die Stadtverordneten ihren Untrag, indem fie unter anderm daranf hinwiesen, daß durch den beabsichtigten Bau einer Gifenbahn zwischen Leipzig und Dresden (!) der Zufluß von fremden fich verdoppeln werde, und daß es doch die Oflicht der Stadt fei, das, mas die Natur ihr fo reichlich geschenkt habe und um was fie von vielen andern Städten beneidet werde, auch würdig zu benuten. Uber der Rat mar ingwischen nicht unthätig gemefen. Er batte fich von vier verschiednen Seiten Plane gur Umgestaltung des Rofenthales entwerfen laffen, unter andern einen von einem "Wirtschaftsrat " Nebbien aus Berlin, der fich durch die Umgestaltung des Stadtmaldens bei Deft empfohlen hatte. Uber Nebbien hatte den fcrecklichen Bedanken, das Rofenthal gu einem "Dolksgarten" machen, die große Wiefe in ein "Rundell" verwandeln gu wollen, um das fich nicht weniger als fechs "Beluftigungs- und Bewirtungsörter" und vierundzwanzig vermietbare Sommerwohnungen mit Garten gruppiren follten! Was und wo mare heute das Rofenthal, wenn diese Idee Unklang gefunden Ungenommen wurde der Dlan des Kunftgartners Siebeck aus Leipzig, der fich am engsten an den Charafter des Rosenthals anschloß und am glücklichften die Aufaabe löfte, den Wald mit möglichfter Schonung des Bestehenden in einen Maturpart umguschaffen, und fo murde denn 1837 mit der Ausführung dieses Planes begonnen, durch welchen das Rosenthal in diejenige Bahn gelenkt murde, in der es fich bis auf den heutigen Cag - im Bangen gu feinem und der Stadt Dorteil - weiter entwickelt hat.



## Lauchstädt.

Ein Modebad der Ceipziger im 18. Jahrhundert.

auchstädt? Wo hab' ich, fragst du, den Namen doch gehört? Ist mir doch, als schwirrte mir ein altes Lied im Ohre:

> Einen guten freund aus Kauchflädt hab' ich getroffen auch, Welcher war beim Konsul Dolmetscher und befand sich wohl.

Schon recht, nicht bloß gehört, gesungen haft du den Mamen vor zwanzig oder

dreißig Jahren als Student an der Kommerstafel in dem ausgelassenen Bummelliede, das durch seine komischen "Binnenreime" sich auszeichnete und mit den Worten begann:

> Zwanzig Jahr in Konstantinopel ich gewesen bin, Ullwo ich mit den Janitscharen saß auf einer Ortisch-

Aus unfern heutigen Kommersbüchern ift es freilich, wie fo viele, an denen frühere Generationen fich erheitert haben,

ausgemerzt - aus traurigem Unverstand. Denn durch diefe Strophen, so albern fie klingen, huscht ein Schatten von einem der glangenoften Bilder des deutschen Beifteslebens. Nicht daß die Wiege des "guten freundes" in Lauchstädt gestanden batte. wohl aber war das Band der freundschaft in Sauchftadt gefnüpft worden, es war eine fidele Studentenfreundschaft, und der das wunderliche Lied zuerst gefungen, mar mobl ein luftiger Student von halle, und so werden wir mit einem Schlage um achtzig, neunzig Jahre gurudverfett in jene furge Spanne Zeit, wo die Blüte des fleinen Sauchftädter Bades mit der Blüte des weimarifden Cheaters und der hallifden Univerfitat gufammenfiel, wo allsommerlich eine auserlesne, fröhliche und geistig angeregte Befellichaft von Weimar, Balle, Merfeburg und -Leipzig fich in Lauchftadt gusammenfand und wo an iconen Sommersonntagen auch die hallische Studentenschaft in hellen Baufen nach Lauchftadt gog, um fich in das bunte Creiben der Badegesellschaft zu mischen. Tempi passati!

Don Merseburg aus gelangt man zu Juke in zwei Morgenftunden auf ebner, staubiger Candstraße zwischen Rüben- und Betreideseldern über Knapdorf und Wiendorf nach Cauchstädt.\*) In fünf Minuten hat man die erträglich gepstasterte, saubere, aber stille und menschenleere Gasse, die in ihrem letzten Teile sich marktplatzartig erweitert, durchschritten, hat mit Kopfschütteln die lockenden Schilder der Gasthäuser gezählt, deren Wirte in vergangnen bessern Zeiten hier ihre Rechnung fanden, heute aber wohl vor Cangerweile manchmal selber zu einsander zu Gaste gehen möchten, biegt dann links von dem Kirchlein in einen kleinen parkartigen Bezirk ein, mit einem

<sup>\*) &</sup>quot;I mal tägl. Poft nach dem II Kil. entfernten Schwefelbade Cauchftädt" — mit diefer Zeile ift das Städtchen in Baedekers "Mittel- und Norddeutschland" jest abgethan.

Ceiche, prachtvollen alten Linden und Kastanien, fünf oder sechs Häusern und Häuschen in nüchternem Zopfstil, und steht nach abermals fünf Minuten wieder am felde, an der staubigen Strasse, die weiter nach Schafstädt führt. Das also ist Lauchstädt, das schöne, vielgepriesne Lauchstädt!

hier, unter diefer Kaftanienallee, promenirten ehemals plaudernde Gruppen von Berren und Damen, die Damen geschminkt, in Reifroden und hoben hadenschuhen, kotett mit dem facher fpiclend, die Berren gepudert, mit langem, feingefälteltem Spigenkrausel und Spigenmanschetten, die porzellanene Cabatiere zwischen den fingern drehend; mit tiefen Derbeugungen, die Band mit dem Bute weit nach hinten fcwenkend, gruften fie an einander vorüber. Dort am Brunnenbauschen schlürften fie Kaffee und Limonade, im Uffembleehause erlustirten fie fich am Billard oder an andrer anständiger Kurzweil. Bier am Pavillon fagen die alten Berren am Spieltifche und fprangen fo leichtfertig mit dem Belde um, daß wohl die Magd des andern Cages die Goldstücke im Kehricht fand; andre vertieften fich in die "Leipziger Zeitung" oder ergählten einander luftige Ubentener. Dort ftrich junges, verliebtes Dolf neugierig und begehrlich um die Krambuden, in denen die Bandelsleute von Merfeburg ihre Berrlichkeiten gum Derkaufe ausgebreitet hatten: fußes Konfekt und feine Liqueure, galante Bedichte, Romane und Kupferstiche, zierliche Blasund Porzellangefäße, feidne, mit Blumen bemalte Bander und Schuhe. Des Nachmittags kamen vom Ratskeller her Studententrupps, im engen Kollet, mit Kanonen und riefigen Sporen, den groken hut mit bunter Kofgrde geschmückt, und foppten die feine Befellichaft, indem fie, je drei oder vier Urm in Urm, fingend und larmend, mit der Betpeitsche knallend und den Rauch des gelben Knasters von Apolda in die Suft wirbelnd, sich durch die ambradustenden Damen drängten. Dort hinüber aber nach dem bescheidnen kleinen Hause wallschrtete um die Vesperstunde die ganze bunte Gesellschaft: Alt und Jung, Kavaliere und Prosessoren, Bürgersleute und Studiost, um — das Schauspiel zu sehen: dies kleine, unscheinbare Haus ist das in der Geschichte der deutschen Schaubühne so vielgenannte und geseierte Lauchstädter Cheater!

Und heute? Ift es denn nicht wieder gur ichonen Sommerszeit wie damals? Steben nicht dieselben Linden und Kaftanien noch um den Ceich, und find fie nicht um vieles größer und prächtiger und schattiger geworden? Ift dies fleckden Erde nicht dieselbe erquidende Bafe wie vor hundert Jahren? Ja, die Matur, "die ewig feimende," ift dieselbe geblieben, aber die Menschen haben fich verwandelt, und das Werk ihrer Bande ift alt geworden. Schmetterten nicht die Dogel in den Zweigen, es wurde Cotenstille herrschen ringsum. Derödet und geschloffen fteben die verwitterten Kramladen mit ihrem ichmächtigen Saubengange. Im Pavillon liegt tiefer Schmut, und um die fenfter hangen Spinnweben. Don der gewölbten Dede des Cheaters, einft mit weißer Leinwand ausgespannt, auf der gemalte Blumengewinde fich herumzogen, ftarren die roben Balten berab, und die gange Erinnerung an die große Sanchstädter Boethe- und Schillerzeit find die zu beiden Seiten der Buhne gemalten Standbilder der Dichter, wohl das Werk eines Lauchftädter Uvelles, ein Jammer angusehen. Aus dem alten Küchenhause tritt ein Madchen mit dem Eimer; fie geht jum Brunnen und blickt fich verwundert nach dem fremden um, der mit dem Buche in der Band, das Opernalas am Riemen, den Kiesweg entlang fcblendert. Sie kann nicht begreifen, mas er hier feben will, hier, wo es nichts, garnichts zu feben giebt. Dort am Badehaufe, an

den feuchtgrünen, geborstnen Steinstufen, spielen still für sich ein paar Kinder im Sande. Sonst keine Menschenseele zu sehen und zu hören.

Welche Bedeutung Lauchstädt in seiner Glanzperiode gehabt hat, wird einem recht zu Gemüte geführt, wenn man die reiche Badeliteratur des Örtchens aus dem vorigen und noch aus diesem Jahrhundert überblickt. I. f. Krieg zählt in seinem trefflichen Schriftchen "Bad Lauchstädt sonst und jetzt" (Merseburg, 1848), allein aus dem achtzehnten Jahrhundert, aus den Jahren 1717 bis 1790 nenn, aus späterer Zeit, von 1802 bis 1844 drei Schriften über Lauchstädt aus, nicht gerechnet die novellistischen Erzeugnisse, deren Hintergrund das Lauchstädtische Badeleben bildet — eine förmliche kleine Bibliothek also. Bequem läßt sich die Geschichte des Städtchens und seines Bades an der Hand dieser Literatur verfolgen. Es ist ein "Lebenslauf in auf- und absteigender Linie."

Lauchstädt, schon im zehnten Jahrhundert genannt, gehörte seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts zum Hochstift Merseburg. Geht man von der Kirche aus am Schlößchen hin, so kommt man zulett an den ältesten Teil desselben, das sogenannte Schiefergebände, welches Bischof Johannes von Werder 1462 zur Aufnahme des bischöflichen Zinsgetreides erbauen ließ. Nicht 1464, wie überall gedruckt ist; die Inschrift, welche die Erbauung meldet, ist mit der Jahreszahl (merceleit) im Hofe an einem Eckstein des Hauses noch wohl erhalten. Das eigentliche Schlößchen — man mache sich keine salsche Dorstellung, es ist ein kleines Gutsgebände — wurde 1536 von Bischof Sigismund von Lindenan vollendet, wie abermals eine mit dem lindenanischen Wappen geschmückte Inschrift am Erker über der im Hofe liegenden Hauptthür

ergahlt. Nach der Safularisation des Bochftifts, 1561, murde es von mehreren Mitgliedern der Sachfen - Merfeburgifchen Bergogsfamilie bewohnt. Im Laufe des dreifigjahrigen Krieges ganglich vermuftet, fodaß es "mehr von Wölfen, Gulen und dergleichen Unflat denn von Menschen bewohnet" fcbien, ließ es Bergog Christian II. wieder erneuern und überwies es gum Wohnsitz seinem Sohne Philipp, der 1690 als braunschweis gifcher Oberft bei fleurus blieb. Uns jener Zeit ftammt wohl die bemalte Zimmerthur im Erdgeschoff, welche auf der einen Seite in der obern füllung einen Kriegsmann und einen Rechtsgelehrten mit der Wage zeigt, darunter die Worte: Unum nihil, duos plurimum posse, in der untern füllung einen Somen von allerhand fleinem Betier geneckt, mit ber Unterschrift: Temeritas, auf der andern Seite in der obern füllung zwei feuernde Kanonen, darunter: Neutra timet, mahrend die untre füllung hier überstrichen ift.

Durch die Drangsale des Krieges und durch wiederholte fenersbrünfte verarmte und verödete die Stadt, bis mit der Entdeckung und dem Bekanntwerden der Mineralquelle plöglich eine glangende Zeit für sie anbrach.

Es war ein großes Glück, daß das Loos der Lauchstädter Quelle in die Hand eines der berühmtesten Ürzte jener Zeit und zugleich des größten Kenners auf dem Gebiete der Pharmakodynamik der Mineralwässer gelegt wurde. Professor friedrich Hossmann, der erste Lehrer der Urzneikunde an der 1693 gegründeten Universität Halle, der ärztliche Berater vieler deutschen Fürsten und der Derfasser epochemachender Schriften zur Heilquellenlehre, war es, der auf die Quelle ausmerksam gemacht wurde und ein günstiges Urteil über sie abgab.

Uls zu Ende des fiebzehnten Jahrhunderts, heißt es, der Zwingergraben fo voll von Schlamm war, daß in den

fischfäften, die einige Einwohner darin fteben batten, fich feine fifche mehr hielten, da fei der Umtsichöffer Edeling darauf verfallen, in seinem in der Mabe liegenden Barten. wo fic eine Quelle befand, einen fischhalter graben gu laffen. Da er aber gu feiner Derwunderung gefeben, daß die hineingesetzten fische nach furger Zeit abstanden, habe er den Balter wieder guschütten laffen. Die Quelle habe fich jedoch bald wieder einen Weg und Ubfluß geöffnet. Nach einiger Zeit erfuhr Professor Hoffmann von der Sache. "Uls ich ergählt dieser felbft 1724 in feinem "Kurgen doch gründlichen Bericht" - vor mehr als zwantig Jahren den Berrn Umts-Schöffer Edlinger ju Lauchstädt einsmahls besuchte, und wir nach eingenommener Mittags=Mablzeit in seinem Barten spatieren gingen, mard ich eines fleinen durch denselben flieffenden Bachs gewahr, welcher in den Graben überall eine gelbe Erde angeleget, und schloß darans, daß das Waffer mas eisenhafftes ber fich führen mußte. Ich ließ mir daher folches ju probiren ein Blag bringen, ichopffte davon und fabe, daß es ein wenig trübe war, und als ich solches kostete, verspürte ich einen martialischen und etwas vitriolischen Beschmad. Endlich ftreute ich gepulverte Gallapfel hinein und mard gemahr, daß es eine Durpur-farbe davon annahm. Da ich nun dieses fabe, ließ ich mich vernehmen, daß es ein gesund Waffer fey, welches in vielen sonderlich langwierigen Krancheiten, als fiebern, Befdwulft, Bleichsucht bey den frauengimmer zc. insonderheit aber außerlich als ein Bad, ju Starfung der schwachen Glieder, mit nicht geringem Auten würde können gebrauchet werden." Der Besitzer des Bartens empfahl hierauf das Waffer unter der hand einigen Ginwohnern des Orts und Centen aus der Nachbarschaft, "die mit dergleichen Urt Kranckheiten behafftet waren. Da nun diese erwünschte

Würckung und Befferung dadurch erhielten, fo priefen fie daffelbe wiederum andern an, und refommendirten folches immer weiter und weiter, also daß fich nicht allein viel Krancke dabei einfunden, fondern auch daffelbe häufig über Sand in fäffern an auswärtige Orter abgeholet murde." Da hoffmann 1708 von Balle nach Berlin bernfen murde, fo geschah junachft nichts weiter in der Sache, obwohl fich "der Ruff von diesem Brunnen immer weiter und weiter ausbreitete, und die frequent bey demfelben ftarter anwuchs." Nachdem aber dem fürftlichen Leibmedicus in Merfeburg, Dr. Strauß, eine Probe des Waffers vorgelegt worden war, und dieser Boffmanns Urteil bestätigte, ließ 1710 die verwitwete Bergogin von Sachsen-Merfeburg, Erdmuthe Dorothee, die Quelle faffen, ein hölgernes Bauschen darüber bauen und zwei Linden davor pflangen. Unter der Regierung des Bergogs Mority Wilhelm wurde dann 1714 der Brunnen auf herzoglichen Befehl durch eine Kommiffion von Urgten und Bauverftandigen untersucht, auf deren Bericht einige Derbefferungen in der faffung und dem Schutz der Quelle vorgenommen, ein vereidigter Brunnenmeifter angestellt und ein Urgt aus Merseburg, Dr. J. f. Reineccius, mit einem fleinen Gehalte und freier Wohnung auf dem herzoglichen Schloffe als erfter Brunnenmedicus berufen, mit dem Auftrage, "die nach Cauchftadt kommende Patienten mit nothigen Unterricht gu rechtmäßigem Gebrauch des alldar befindlichen Sauerbrunnens gu verforgen und anguweisen." Die Ergebniffe feiner Beobachtungen, eine Reihe gerichtlich beglaubigter Kurattefte und eine Ungahl von Regeln für Badegafte, veröffentlichte er 1717 in einem Buchlein, welches das frühefte Erzeugnis der Sauchftadter Badeliteratur, übrigens um feines praktifchen, für alle Caschenliteratur noch heute nachahmenswerten formates willen merkwürdig ist: es ist 16 Centimeter hoch und  $6^{1}/_{2}$  Centimeter breit. Somit war denn die Aufnahme Cauchstädts unter die anerkannten Kurorte auch literarisch bekräftigt, und es war zu erwarten, daß sein Auf sich von nun an mit jedem Jahre schneller ausbreiten und befestigen werde. Hatte doch Reineccius die Frage "gegen was vor Affectus dieses Brunnen-Wasser dienlich und hülffreich sein möge," kurz und bündig dahin beantwortet, "daß es in allen denen Kranckheiten, darinne die bewerthesten Sauer-Brunnen, als der Egrische, Schwalbacher, Pyramonter Brunnen ihre Güte und Krasst erwiesen, nicht geringeren Auchen schaffen könne und werde."

freilich waren die Einrichtungen des Bades anfangs und noch Jahrzehnte nach seiner Eröffnung sehr unzulänglich. Getrunken wurde am Brunnen selbst, zum Baden aber mußte das Wasser in die Wohnungen der Kurgäste gefahren werden. Man hatte daher, um die nötigen Wassermengen anzusammeln, ursprünglich einige große fässer, später eichene Cröge vor dem Brunnen angebracht, in die das Wasser geleitet wurde. Für die Badevorrichtung mußte jeder selber sorgen, der Badegäste in seiner Wohnung ausnehmen wollte. Don dieser Dorrichtung giebt Dr. Frenzel noch 1768 solgende umständliche Beschreibung.

Don dem zu einem Bade nötigen Wasser wurde ein Drittel in einem Kessel gekocht; inzwischen wurden die andern zwei Dritteile kalt in die hölzerne Badewanne getragen, die so hoch sein mußte, "daß der obere Rand die Schultern desjenigen decket, der in der Wanne sitzen soll." Nachdem dann soviel heißes Wasser zu dem kalten gegossen war, "als nöthig ist, dasselbe so weit zu erwärmen, daß eine gesunde Hand weder von dem warmen noch kalten einige Empsindung hat," wurde "ein großer Schwamm, Kranz oder mit Stroh aus-

gefülltes, leinenes Küffen" ins Waffer gelegt, worauf der Badende fich setzen sollte. Darauf bestieg der Kranke, entweder mitfammt dem Bemd oder auch, weil diefes "von der Eisenerde rothgelb gefarbet und zu weiterem Bebrauch untuchtig" mard, nacht die Wanne, im letztern falle in einen dicen wollenen Bademantel gehüllt, der außerhalb der Wanne über den Schultern hangen blieb. Dann murde ein Dedel über die Wanne geschoben, "fo daß derselbe die Bruft bedecket, und also nichts als der hals und Kopf fichtbar bleibet. Da aber demohngeachtet noch Wefnung genug feyn wird, daß der Dunft vom Waffer durchftreichen fann, wodurch das Waffer fcmacher und fühler wird, ju geschweigen, daß der Schwefeldunft durch feinen Bernd Kopfichmergen verursachet, fo ift noch nothig, um den Bals ein ftartes Cuch zu legen, und da= durch die Befnungen noch mehr zu verschließen, worzu der Bademantel icon etwas beyträgt." Nachdem man eine halbe Stunde bis eine Stunde im Bade zugebracht hatte, murde der Deckel abgezogen, man ließ im Aufstehen das naffe Bemd fallen, murde fofort "mit einem ausgemarmten Cuche bedect, wohl abgetrocknet und in ein wohl ausgewärmtes, trockenes Bemde gefleidet, und in ein ausgewärmtes Bette gebracht. Diefes gehet aber niemals, auch im warmen Zimmer, ohne eine widrige talte Empfindung ab, weil der Leib, der erwarmt und feucht ift, wenn er zweymal entblöffet wird und die Bewegung derer Belfenden die Enft in Bewegung fetet, allemal einen falten Wind fühlet. Dor diefer Beschwerung find diejenigen gefichert, welche ohne ein Bemde fich mit einem Mantel bekleidet in das Waffer feten, diesen Mantel aufferhalb der Wanne und über den Deckel laffen, alfo denfelben trocken erhalten." Diefer Mantel fiel beim Aufftehen von felbft wieder über den Körper, und fo eingehüllt begab man fich, nachdem die füße abgetrocknet waren, rasch ins Bett. "Die Kosten, welche der Mantel macht, werden durch die Ersparung zweyer Hemden und des Cuches zum Ubtrocknen ersetzet, welche drey Stücke von dem Eisen gänzlich verderbet werden."

So fehlte es denn, wie Dr. friedel in feiner 1719 erfdienenen "Befdreibung" des Caudftadter Brunnens fdreibt, anfangs nicht an Leuten, "welche theils von allen Badern und überhaupt fpottlich reden," theils "aus Neid, Bartnadiafeit, Privat-Interesse, Bochmuth und Unverftand, fich wieder auffnahme diefes edlen Brunnens gefethet oder nicht vor gulanglich gehalten, zumahl da wir ihn nahe und im Cande haben." Dennoch muchs, und gewiß gum Ceil infolge der fraftigen Reflame friedels, der übrigens nicht verfaumt, bei jeder Belegenheit bald feine "Magen=Essenz" oder feine "Laxier=Dillen," bald feine "Kühl-Tinctur," fein "Biebergeil-Elixier," feine "Praeservativ Baupt = und fluß = Dillen" und feinen "Gelben Universal-Spiritus" angupreisen, der Besuch des Bades derart, daß, wie Dr. Bendel mitteilt, man icon in den Jahren 1723 bis 1725 "jährlich zu 140. bif zu 163. fremde Patienten als rechte Bade-Gafte allda gehabt und bedienet, diejenigen nicht mit gerechnet, die daber wohnen, und manchmahl auff der geschwinden Doft ein Maul voll mitnehmen, auch wohl fag-weise verführen laffen." Die Lifte von 1723 gablt aufer den gum Befolge und gur Dienerschaft gehörigen Derfonen 136 Namen auf, darunter gahlreiche abliche und felbft fürstliche Perfonen, wie die Erbpringeffin von Barby, die Prinzessin Benriette von Unhalt-Deffau u. a. Don der heutigen Kunft, die fremdenliften durch die Namen der einzelnen familienmitglieder gu verlangern, machte man damals noch feinen Gebrauch. Bei geringen Centen vollends fam es auf Namen und Personengahl garnicht an; "zwei Judinnen aus

Halberstadt," "vier Bauerweiber aus Hadersleben" bilden in der Lifte von [723 je eine Aummer.

3m Jahre 1726 ericbien eine Schrift über Canchstadt, die jedenfalls fehr gur Derbreitung feines Aufes beitrug: das mit einem halb bild., halb landfartenartigen Dlane von Lauch. ftadt und Umgegend geschmudte Buchlein des furfachfischen Land., Berg- und Stadtphyfifus in freiberg Dr. J. f. Bendel: Bethesda portuosa. Das Schriftchen ift eins der originellften Erzengniffe der reichen balneologischen Literatur des vorigen Jahrhunderts. Der Derfaffer war für feine Zeit ein höchst aufgeklärter und ehrlicher Urgt, und da er überdies fcreibt, wie ihm der Schnabel gewachsen ift, in schlichtem Deutsch, ohne alle Verbrämung mit lateinischen und frangofischen Brocken und Phrafen, wie fie felbft unfre popularmiffenschaftliche Literatur bis tief ins achtzehnte Jahrhundert hinein liebte, dagu mit gutem, oft derbem humor, der fich gelegentlich felbft gu einem burlesten Cone versteigt, so wird es ihm nicht an entgegenkommenden Lefern gefehlt haben, die fich die Lehren des Derfaffers gunute machten.

Gleich in der Dorrede verspottet Henckel die Unsitte seiner Zeit, die Bücher mit gelehrten Zitaten auszuputzen und räumlich und zeitlich entlegne Dinge, die nicht zur Sache gehören, heranzuziehen. "Was gehen uns die aquae Sextiae Vellezi oder die Sinesenses Taciti an? Was haben wir mit denen Bädern zu Gen und Glonitz zu thun? Heute zu Tage, da man das loquere, ut te videam in acht nehmen muß, geht es nicht mehr an, sich hinter die Bücher zu verstecken, oder aus dem alten Krahm was zusammen zu tragen; sondern die gescheide Welt will auff Sachen gewiesen seyn, und die müssen wir uns nicht nur einbilden, sondern auch sehen, nicht nur sehen, sondern auch zu gebrauchen Gelegenheit haben." Als

Urzt, meint er, sollte er eigentlich "die Bäder heruntermachen und nur alleine seine Sieben-Sachen oder berühmter Männer rare Urzneven auf den Platz bringen," aber er schreibe in der Überzeugung, daß die Wirkung der Urzneien doch ihre Grenze habe und "endlich ein gehöriges Bad die Ehre der Medicin retten" müsse. Ein gutes Bad aber brauche man nicht immer in weiter ferne zu suchen. Zwar wolle er nicht "alle Koch- und Waschwassen zu Gesundbrunnen machen"; aber die Güte und Gesundheit eines Wassers liege viel mehr in der höchsten Reinigseit, um nicht zu sagen flüchtigkeit, Geistlichkeit und dergl., "weil man sich mit sothanen Uusdrücken und Cob-Sprücken einen Beweiß sibern Halß ziehet, den man heute zu Cage, wo man sich nicht mehr mit Worten abspeissen lassen will, schwerlich ablegen kann," als in einem besondern mineralischen Gehalt.

Don dem Sanchftädter Quell insbesondre raumt er ehrlich ein, daß er gwar ein fogenannter Sauerbrunnen fei, aber "in feiner Stärke einem folden nicht bevtomme, fondern aleichsam als ein Kofent oder Nachbier gegen ein rechtes oder Doppel-Bier muffe angesehen werden." Indes spende er jedenfalls ein der Gefundheit guträgliches Waffer. "Zum wenigsten haben ibn die Bettler, Sahmen und Krüpel nicht erfunden noch bekandt und also auch nicht verdächtig gemacht, als welche durch ihr Befchrey die Centhe an Bade: Bertern gleichsam gufammen trommeln, damit fie ihre Betteley und Schelmerey als auf einen Jahrmarck dabey treiben können, und durch ihre Derstellungen mit Wegwerffung derer Kricken u. d. g. von einem Waffer des Wefens zu viel machen." Dergleichen Unfug fomme ja gewöhnlich bald an den Cag. Er habe es felbft erlebt, daß "folche Balgen-Dogel bey neuerfundenen vermeinten Wunder-Badern hubiche Cente vermocht haben, daß man ihnen

ihre Kricken solcher Orten zum Wahrzeichen heilig aufgehänget hat, ja wohl noch hängen, da doch kein Mensch und keine Seele mehr dahin kommen will, und der gange Jahrmarck auff einmahl aufgehoben ift."

Sehr verftandig find die Ratschläge, die Benckel über die Benutung des Canchftadter Waffers und über Crint- und Badefuren überhanpt giebt. Wegen feines notorisch geringen mineralischen Behaltes war es Mode geworden, bei der Crinffur das Sauchftädter Waffer fich in großen Maffen in den Leib zu füllen und dann in bestimmten Zwischenraumen, etwa nach Derlauf von je acht Cagen, ein Abführmittel gu nehmen. Benckel will von dem Crinken nicht viel wiffen, vor allem halt er es für bedenklich, "den Leib, der doch nicht ein bloffer mechanischer Schlauch ift, nur immer mit purgiren und purgiren gu martern," und giebt den außerlichen Gebrauch des Waffers "wegen mehrer Sicherheit und Augung" vor. Aber auch dabei rat er gur Dorficht. Unfs entschiedenfte verwahrt er fic vor der Unnahme, als wolle er fein Büchlein "als ein Recept ausgeben, nach welchem fich nun ein jeder Raths erbolen und ohne weiter gu fragen immer in GOttes Nahmen baden folle; am allerwenigften feine Dillen, Dulver und Cropffen nur angurühmen und damit die Patienten nach Sanchftadt bin gu fcbicken"; überhaupt wolle er die Kranten "nicht von Bauf aus, nicht aus Schubsack-Upothecken, wie insgemein geschiehet, curiret wiffen," fondern an tuchtige Urzte gewiesen haben. freilich gebe es Cente genng, die nie einen Urgt nötig gu haben vermeinten. "Diese machen fich entweder felbft mas aus alten Recepten, tentiden Urnney-Büchern und geheimen Bandidrifften gusammen, und ruffen es auch gegen andere als groffe Wunder-Werde aus; oder laffen auch mas nach ihrem Gutdundel aus der Upotheden als aus einem WürtsKrahm zu einer Suppe holen; oder, wenn sie auch einen Einfall zum Dockter und gegen ihm etwas mehrers an Vertrauen haben, so sehen sie ihn doch auch nur als einen Becker in seinen Kaden an, bey dem man nur vor seinen Groschen nach seinem Belieben fordern, und Semmel von Brod selbst wohl unterscheiden könne; oder wenn sie auch denselben selbst fragen, so geschieht es entweder nur zufälliger Weise, wenn er etwan wo in einer Wochen-Stube angetroffen wird, oder da sie sich auch einmahl überwunden, denselben zu sich ersodern zu lassen, so geschiehet es nur zum Behelst vor eine Meinung, die sie sich schon tiest in Kopst gesetzt haben." Selbstrat in Sachen der Gesundheit und des Kebens, er möge aus eignem Gehirn oder aus Schriften genommen sein, sei immer bedenklich und der Gefahr unterworfen.

Schon bei der Wahl eines Badeortes fei der Rat eines Urztes vonnöten. Man solle es ja nicht machen "wie diejenigen Beyraths-Leuthe, welche erft nach unter ihnen felbft heimlich getroffenen Derfprechen und Derbindung andere um Rath fragen." Zwar meinten die Leute, mit einem Bade, als einer unschuldigen Sache, habe es nicht fo viel auf fich, deswegen erft einen großmächtigen Rat einguholen. "Es ift doch kein Gifft darinnen, beift es; es branchen es ja alle Menschen, BOtt würde es ja nicht erschaffen haben; und hilfft es nichts, so wird es auch nichts schaden." Aber felbst die beste Urgnei konne, gur Ungeit angewendet, dem Ceibe gum Nachteil gedeihen, "wo nicht gar den letten Ehren Dienft gleich anbringen. Butter auff dem Brode ift gewiß tein Bifft, aber fcmiere nur den Grind und Kopff damit, und fiehe gu, ob das liebe Kind nicht am Leibe aufflauffen wird, als wenn es Gifft bekommen batte." Man moge fich aber and wirklich an sachkundige und erfahrene Urzte wenden, nicht an folche,

"welche ein öffentliches Gewerbe damit treiben, entweder Städte und Marde durchziehen, oder in ihren Baufern bey vielem Bulauff an Kranden fich einer rechten Inftant anmaffen, und wieder alle gerechte Unsprüche als rechtmäkige Uertite mit aller Gewalt angesehen wiffen wollen, deren es an Schmieden, Schäfern, Schindern, Schulmeiftern, alten Weibern und allerhand abgesetzten, verlauffenen Gefindel überall und in Menge giebt," auch nicht an folche, "welche zwar den Nahmen eines Urtztes oder einer Urtin nicht leiden wollen, weil fie fich nemlich deffelben ichahmen, aber fich doch theils auch aus Befuch eines Profitgens und Dortheilgens, theils aus einer unzeitigen Barmhertigkeit und Wercheiligkeit der Sache anmaffen, aber gant gewiß ihren Nachsten barmbertig bedienen, und wo nicht thatlich ums Seben bringen, doch in eine unersetzliche Derfaumnuß frürgen, und ihre große frommigfeit nur auf eine andere und beffere Urt erweisen möchten."

Beim Baden selbst schärft Henckel ein, ja nicht leichtfertig zu versahren. Wie oft geschehe es, daß man um Zeitersparnis willen mit langem, häusigem und heißem Baden sich übereile. Gewöhnlich seize man sich die Zeit für eine Badekur viel zu kurz an und wolle lieber "die Hülsse die andere Woche, gleichwie jener Baner seinen Sohn als Docker von der Academie, alsbald wieder mit nach Hause nehmen." Wer sich nicht entschließen könne, diejenige Zeit abzuwarten, die "die Natur oder ihr Handlanger, der Medicus vorschreiben werden," der müsse sich auch gefallen lassen, wenn er nicht allein unverrichteter, sondern auch wohl verschlimmerter Sachen wieder nach Hause komme. Wer ins Bad reise, solle ferner alle seine Sorgen, so viel möglich, zu Hause lassen. Er branche deshalb noch nicht in ein lüderliches, verschwenderisches Leben zu versallen, solle nicht etwa "nur immer die Beine unter den

Lombre-Tifc bangen, oder ftets in Gesellschaft fevn, oder nur immer in Garten und feldern herum rennen"; aber bei der Abmattung, ohne welche das Bad nicht abgehen könne, "die Kräfte seines Beiftes, die Säffte des Behirnes und derer Augen mit ftarden Nachfinnen, Schreiben, Rechnen, und zumahl in Bertifreffenden Ungelegenheiten noch dazu verzehren," das fonne den Grund gu Krankbeiten legen, gegen die dann vielleicht weder Baden noch Crinken helfe. Unter den Urgneien, die man mit ins Bad zu nehmen habe, folle man "vor allen Dingen auff eine feine Silber- oder Gold-Cinctur, d. i. auff einen Beutel mit Belde bedacht feyn. Gin reicher Saufer foll nur zu Baufe bleiben, und seine alten Knochen kauen, wie es einem Unmenfchen gehöret. Gin Mittel-Mann, der nur hochft nothdürfftig zu leben und gleichwohl das Bad nöthig hat, muß den Vorzug der Gefundheit und des Lebens vor allen zeitlichen Glückseligfeiten erkennen, und alfo mit anderweitiger Erfpahrung, Sammlung, ja auch Derfauffung mehr entbehrlicher Sachen, alle Möglichkeit bervor febren, fich in Stand zu feten, daß er ohne Mangel und Beld-Sorge abfahren fann. Dem gar Urmen helffe der liebe GOtt; die Samariter find giemlich abgestorben. Denn es will bier nicht allein gur Mothdurfft mas mehreres auffgewendet, sondern auch mas gur Ergöglichkeit feyn. Und mas hülffe es dem Menschen, wenn er das Bad mit der gangen Upothecke einnähme, und litte doch dermaffen Bebruch, daß er fich meder mas gefundes und ftardendes an Speif und Cranck vor fein Maul tommen noch die Stube warm machen lieffe oder nicht könnte?"

für die beste Zeit zu einer Badefur halt Henckel aus vielen Gründen das frühjahr. Erstens sei der frühling diejenige Zeit, "wo kurt vorher solche Kranckheiten aus dem gröbften überstanden sind, denen man mit einem dienlichen

Bade, als mit einem feinen Befen gu befferer Unffraumung binten nach fehren fann. Wer den Mert überlebet, welcher insgemein franctliche Leiber auffreibet, der fan fich den Onduck noch einmahl gu boren hoffnung machen; und wer diefen Lebens-Dogel wieder boren will, der muß im Jahre nicht gu fpate fommen, fondern fruh aufffteben." Nachdem der treffliche Urzt dann die Schönheit des Cenzes in allen Congrten gepriesen und faft zum Dichter dabei geworden ift, fügt er als letten und "gant ausnehmenden Dorzug" des frühlings auch noch den bingu, "daß man da noch einen guten Crunck haben tan. Was aber an einem tüchtigen Getrande bey Badern, ja bey unsern Leben insgemein liege, das ift nicht auszusprechen, fo gar, daß ich vielen, wo nicht lediglich, doch vornemlich durch eine reine, abgehöffte, flahre, angenehme, warmende Gerften-Cinctur geholffen zu seyn glaube." Ja, als zwei der wichtigften Meditamente überhaupt betrachtet der madere Bergphyfifus - man vergeffe nicht, daß das alles 1726 geschrieben ift! - frifche Suft und gutes Bier. "Diejenigen, fagte er, welche fich por der Lufft an fich felbst fürchten, und fich in ihren Stuben hinter dem Ofen und die Dorhange verfriechen, die thun fich ichlechte Gute, fondern richten ihre Leiber gu Krandheiten, die fie noch nicht an fich haben, fein felbst gu." Dom Biere aber fcreibt er: "Um Betrande, an einem auten Bier! ift doch bey Badern nur gar gu viel gelegen! Mehr als an Gold-Effengen, Berg-Dulvern und folden Sieben-Sachen! O wenn doch die Ginwohner und Obrigfeiten folder Orten darauff dachten, wie die Bade-Gafte nur allezeit hierinnen gu versehen waren! Es ift nicht auszusprechen, mas por unsere Besundheit hieran liege, und ich werde es in einem vorsevenden Tractat vom Biere allen denenjenigen, die daber mas gu thun und zu fagen haben, zu Bemuthe führen, daß Brau. Baufer

und Bier-Keller die vornehmsten Upotheden, ja solche Werckstätten seyn, wo man sich so wohl den Himmel als die Hölle verdienen könne." Wie glücklich sei also Lauchkädt unter anderm auch darin, daß es "das gant unvergleichliche Merseburger Bier" so nahe zur Hand habe, welches "ohne allen Streit eins derer besten in gantz Ceutschland" sei, "wohlschmedend, hell und klar, von einer angenehmen Bitterkeit, kurtz von allen denenjenigen Eigenschaften, als ein solches seyn kan, wo es weder die Natur an Maltz, Hopssen, Wasserund Lusst, noch die Kunst und fleiß an Brau-Urt und Bierwartung sehlen lässet."

In demfelben Jahre, wo Dr. Bendels Schrift erschien, zeigt die Badeliste Cauchstädts zwar nur 79 Aummern, doch bezeichnen wieder mehrere davon nicht einzelne Derfonen, fondern gange, bisweilen febr gablreiche Parteien; fo Ur. 48: "Ihro hochfürstl. Durchlaucht Berr Bergog Beinrich von Sachsen-Spremberg, nebst frau Gemablin hochfürftl. Durchlaucht, und 52 Offizianten." Bur Unfnahme fürftlicher Gafte mar inzwischen das Schlöfichen hergerichtet worden, und es murde 3. B. 1734 von dem Bergog Endwig Andolf von Braunschweig und deffen Gemablin nebft Gefolge bewohnt, mahrend zwei Pringen und eine Pringeffin von Sondershaufen fich notdürftig in der Stadt einquartieren mußten. Im Mai 1737 nahm die Candesherrschaft in Canchstädt ihre Residenz, Bergog Beinrich, die Bergogin und die Pringeffin Cochter, alle mit großem Befolge und gablreicher Dienerschaft. Bergog Beinrich bielt fich aber auch außer der Zeit öfter in Lauchftadt auf, um fich von der Unsführung der von ihm getroffenen Unordnungen gu überzengen, feit er im februar 1735 den Brunnengarten von den Erben des Umtsrichters Edeling, in deren handen er fich noch immer befand, für 1300 Chaler angekauft batte. Die

Klage Hendels übrigens, daß "die Samariter abgestorben" seien, traf für Cauchstädt nicht zu, denn bereits [725 war am Brunnenhause ein "Urmenstod" aufgestellt worden, in welchen die Badegäste zur Errichtung einer Urmen-Badekasse zu steuern angehalten wurden, die bald reiche Früchte trug.

Uls nach dem Code Bergog Beinrichs, 1738, das Gebiet des Bochstifts Merfeburg, wenn auch gunachft mit besondrer Derwaltung, an Kurfachsen gefallen mar, nahm der Befuch des Bades erft recht zu, und immer gahlreicher ftellten fich jetzt auch folde Gafte ein, die nicht fowohl Genesung, als Zerftrenung und gefelliges Dergnügen hier fuchten. In den Badeliften aus den vierziger und fünfziger Jahren begegnen die Namen der berühmteften Udelsfamilien Sachsens, höhere Staatsbeamte und Militars in fachfischen und preußischen Diensten, Belehrte und Kaufleute, befonders aus Leipzig, Balle und Merfeburg. Im "Schloffe" wohnten nach einander mit ihrem Gefolge die Bergoge von Sachfen-Barby und von Sachsen-Saalfeld, die verwitwete fürftin von Oftfriesland, die Pringeffin Charlotte Sophie von Brandenburg, die Bergogin von Sachsen : Eisenach, der Pring Johann Udolf von Gotha, der fürft von Schwarzburg-Sondershaufen, der fürft Jablonomsky, die Bergogin von Kurland, der fürft von Unhalt-Deffau, und, wenn der Raum es gestattete, auch fonstige Standespersonen mit ihren familien. In der Badelifte von 1758 fteben unter Ir. 16 fieben preufische Oberoffigiere unter Mr. 17 vierundachtzig preufische Unteroffiziere und Bemeine, unter Mr. 55 wiederum viergia Mann, fämtlich Bleffirte aus dem fiebenjährigen Kriege, die in Sauchftadt Benefung fuchten.

Bei solchem Zufiuß hatte man es längst aufgegeben, "notable Curen," wie man fie anfangs zur Reklame brauchte,

gerichtlich zu protokolliren, zumal da des Herzog Moritz Durchl. frau Gemablin icon vor Jahren gesagt hatte: Ce sont des charletaneries des médecins, und möchte man also nichts mehr davon aufschreiben. Wohl aber mußte man mit der Zeit auf Makregeln denten, um für die machfende Zahl der fremden ausreichende Wohnungen und Lebensmittel gu beschaffen. Die Einwohner des Städtchens murden gu Bauunternehmungen ermuntert, und von den vorhandenen Wohnungen wurde wiederholt, um Überteuerungen der fremden vorzubengen, eine amtliche Care aufgenommen. Die Dreise jener Zeit find nicht unintereffant. 1746 murden die Wohnungen, je nach ihrer Bute, mit 2 Chalern, & Chaler 12 Grofden, & Chaler, endlich mit 18 oder 16 Grofchen wochentlich bezahlt; die lettern waren für einzelne Dersonen ausreichend. Einmal gu baden toftete 4 Grofden, "nemlich 2 Gr. fürs Waffer holen, und 2 Gr. fürs heiß machen deffelben, weil die fenrung allda thener ift." Da der Ratsfeller-Dachter, der einzige Backer und der einzige fleischer im Orte fich hartnäckig und von ihrem Standpunkte aus mit autem Recht gegen jede Konkurreng ftraubten, murde 1747 meniaftens durch furfürftlichen Spezialbefehl allen denen, die das Burgerrecht hatten, die Gaftirung und Speifung von Badegaften in und außer dem hause mahrend der Bademonate, "von medio Maji bis medio Septembris" geftattet, den Bewohnern der bis ju einer halben Meile von Sauchftadt im Umfreise gelegenen Dorfschaften aufgegeben, ihr Beflügel, ihre fifche und grünen Wagren nach Sauchftadt gu Martte gu bringen, dem fleischer eingeschärft, "das benöthigte Dieh in tüchtigen guten Stücken nach Proportion der Ungahl derer Bade- und Brunnengafte ein-, zwei- und dreimal in jeder Woche gu ichlachten," dem Ratsfeller-Dachter aber auferlegt, die Badegafte "mit tuchtigen, gefunden und der ge-

brauchenden Cur convenablen Speisen zu verforgen, nicht minder allezeit autes unverfälschtes Merfeburger Bier in Kufen, Dierteln oder Connen, ingleichen die in seinem Dachtbriefe vorgeschriebenen Sorten Wein einzulegen und daran keinen Mangel vorkommen zu laffen." Crotidem erneuerten fich die Klagen über Mangel an anftandigen Quartieren und guter Derpflegung fortwährend, und als 1764 der Umtmann Riedner bei der kurfürstlichen Regierung eine ausführliche Denkschrift überreichte, worin er darlegte, "was bei dem Bade annoch zu defideriren und worfiber hauptfachlich zeithero Beschwerde geführt worden," erließ Dring Xaver, der damalige Udminiftrator von Kurfachsen, eine Derordnung, daß die aus ehemaligen Zeitumftanden herrührenden privilegia und jura prohibendi nicht blog in Bezug auf den Bader und fleischer, sondern auch auf andre handwerker, wenn etwa einer derfelben ein monopolium bergebracht haben follte, aufgehoben und die Ginbringung der betreffenden Waren für die Dauer der Badezeit aus dem ftiftifchen und erbländischen Teile hiefiger Sande gegestattet fein, auch der Schant inländischen und fremden Weines und Bieres und die Creibung der burgerlichen Nahrung jedermann, der das Burgerrecht erlangt habe, freifteben folle. Dem Rate murde aufgegeben, Banluftigen entbehrliche Kommunplate gegen Erlag oder Ermäßigung des üblichen Erbzinfes angumeifen, und dem Erbauer des beften Baufes gur Unfnahme von Badegaften murde eine "Bau-Ergötlichfeit" von 200 Chalern quaesichert, die denn auch wiederholt ausgezahlt murde.

Diese Verordnungen blieben nicht ohne Erfolg, und von Jahr zu Jahr übte das Bad eine größere Unziehungskraft. Im Jahre 1774 kam der fürst von Unhalt-Köthen mit seiner Gemahlin zur Kur, und 1775 nahm — ein entscheidendes

Ereignis in der Geschichte des Bades - gugleich mit andern fürftlichen Berrschaften der furfürftliche Bof von Dresden in Sanchstädt seine Refidenz. Das junge furfürftliche Paar tam mit großem Befolge. Der Oberhofmeister Braf Mosczynski, der Oberftallmeifter Graf von Lindenau, der Oberfammerherr Braf Marcolini, drei Kammerherren, ein Generaladjutant, zwei Beichtväter, ein Boffaplan, ein Leibmedicus, ein Bofdirurg, eine Oberhofmeisterin, zwei Kammerfraulein und gahlreiche andre Dienerschaft waren in der Begleitung des Bofes, eine Infanterie= und Kavallerieabteilung mar für den Wachtdienst kommandirt. Don dieser Unwesenheit des kurfürstlich fachfischen Bofes, die fich 1776, 1777 und 1780 wiederholte, datirt für Lauchftadt die Periode des hochften Unfschwunges und seine eigentliche Blanggeit, die etwa ein Dierteljahrhundert, bis in den Unfang unsers Jahrhunderts herein, gemährt hat.

Begreissich ist es, daß die vorhandnen Baulickkeiten des Bades den Unsprüchen des verwöhnten Dresdner Hofes nicht genügten. Mit fürstlicher Munistzenz übernahm daher Friedrich August eine neue und zeitgemäße Ausstattung des Bades auf seine Schatulle. Der stiftsiche Banmeister Chryselius wurde mit dem Entwurf und der Ausführung neuer Bauten beauftragt, dem Grasen Marcolini die oberste Leitung der Angelegenheit übergeben, und so erhielt denn das Bad in den nächsten Jahren diesenige architektonische Physiognomie, die es im wesentlichen bis heute bewahrt hat. Zunächst wurde 1776 das Häuschen vor dem Brunnen abgetragen und statt dessen links von der Quelle, welche 1777 die noch jetzt vorhandne steinerne Fassung erhielt, der massive Pavillon gebaut, in dessen Reservoirs das zu den Hausbädern zu benutzende Wasser aus der Quelle geleitet wurde. Rechts von der Quelle wurde ein zweiter Pase

villon mit einer Douchebadeeinrichtung aufgeführt, der ältere hinter der Quelle liegende, noch von Herzog Heinrich erbaute Pavillon aber abgebrochen und an das Ende der Promenade versett. Ebenso wurde das alte, von Herzog Morig Wilhelm errichtete, baufällig gewordne Uffembleehaus abgetragen und an seine Stelle ein neuer Kursaal erbaut, der gleichzeitig mit dem nen errichteten Küchengebäude 1780 in Gegenwart des kursürstlichen Hoses eingeweiht wurde. Teich, Garten, Promenade wurden in den nächsten Jahren planvoll umgestaltet und abgerundet, 1785 endlich auf die Mauer, mit der man den Bach eingesaßt hatte, eine Reihe von Kramläden mit einem davor hinlaufenden schmalen Laubengang erbaut.

Diefe Verschönerung des Bades mußte natürlich auch auf die Preisverhaltniffe einen gewiffen Einfluß üben. Zwar bewegten fich die wochentlichen Preife für Wohnungen noch 1790 zwischen 2 Chaler 8 Groschen und 16 Groschen, waren also Scheinbar feit 1746 fast um nichts gestiegen. Dafür murden aber die Betten jest besonders in Rechnung gebracht, und zwar "ein einschläfrig Berren-Bette" mit 8 Grofchen, "ein zweyschläfriges dergl." mit 12 Grofchen, "ein einschläfriges Domeftiquen-Bette" mit 4, ein zweischläfriges mit 6 Grofchen. Stallung, Wagenschuppen, Benutung der Küche und des Kellers, alles mußte besonders bezahlt werden. Un der Cable d'hote im Kurfaale, bei dem neueingesetten Wirte der furfürftlichen Küche, wo gewöhnlich fünf Schuffeln gegeben murden, bezahlte man täglich 10 Grofden, bei den Speisewirten in der Stadt je nach der Zahl der Schuffeln 8, 10 bis 16 Grofden. Aber auch die Stelle des Badearztes wurde unter diesen Umftanden von Jahr ju Jahr einträglicher, und fo ift es fein Wunder, daß, als 1785 der Badeargt Dr. frenzel geftorben mar, feine Umtsnachfolge der Begenstand einer lebhaften Konkurrenz unter Ürzten sogar aus der ferne wurde. Interessant ift es, daß damals, freilich ohne Erfolg, auch Samuel Hahnemann, der nachmalige Begründer der Homöopathie, unter den Bewerbern auftrat, mit der nachfolgenden Eingabe, die für das hohe Selbstgefühl des Mannes charafteristisch ist:

Der Herausgeber von Salconers Versuch über die mineralischen Wässer und der beigefügten Bücher Versasser und herausgeber, ist so frei, sich ohne weitere Empfehlungen als Nachfolger des sel. Lic. Frenzels als Brunnenarzt in Lauchstädt vorzuschlagen, mit vorzüglichem Respecte Ew. Hochwörden, Hochwohlgeboren, Wohlgeboren, gehorsamster Diener

Sommern, Dr. Samuel Hahnemann, ben 18. febr. 1785. Phyficus des Kreifes Sommern mit Elbenau.

Krieg giebt in seinem oben angeführten Buchlein "Bad Sauchftadt fonft und jetit" ein glaubwürdiges Bild von dem Sauchftädter Badeleben und der Zusammensetzung seiner Badegesellschaft im vorigen Jahrhundert. Die dominirende Majorität behauptete lange Zeit der vornehme Udel. tann - beift es in der Schrift "Cauchftadt, ein fleines Bemalde" (1787) - in der Allee nicht zwei Schritte geben, ohne auf ein Kreuz zu stoken, ohne einer Uniform zu begegnen, und einen Berrn mit goldnem Knopf vor oder hinter fich zu seben. Die Domberren, die Offiziers und die Kammerberren, famt dem übrigen gelehrten und ungelehrten Udel, als da find Kanaler, Bof-, Regierungs- und Kammerrate und Uffefforen, halten alle fest zusammen und bilden einen fo dichten Firtel, daß tein Mensch es magen darf, fich unter fie gu mifchen und durchzudringen." Diese ftolze Ubgeschloffenheit der ariftofratischen Kreise erftreckte fich sogar auf die öffentlichen Dergnügungen und vor allem auf die gemeinschaftliche Cafel im Kurhause, wo Rang und Stifette ängstlich gewahrt

wurden. Der Lefer erinnert fich der gornigen, verächtlichen Schilderung, die Goethe im "Werther" von jenen Menichen giebt, "deren gange Seele auf dem Ceremoniell ruht, deren Dichten und Crachten Jahre lang dabin geht, wie fie um einen Stuhl weiter binauf bey Cifche fich einschieben wollen." Dies Bild, gu dem Goethe die farben wohl hauptfachlich von dem geselligen Creiben in den hobern Beamtenfreisen am Reichskammergerichte in Wetglar entlehnte, wie er es 1772 fennen gelernt hatte, muß in der Lauchstädter Badegefellichaft doppelt und dreifach fo icharf ausgeprägt gewesen fein. Cifche herrschte die ftrengste Ubstufung. Obenan murden die Erzellenzen placirt, dann folgten die Grafen, die Barone und fo fort, und die Burgerlichen machten den Beschluft. Bei den Ballen und Uffembleen behandelte man noch in den achtgiger Jahren Nichtadliche mit folder Zurücksenung, daß fich wiederholt Stimmen des Unwillens laut dagegen erhoben und eine Reihe darauf bezüglicher Unekoten der Offentlichkeit preisgegeben murde.

Etwa seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts fanden sich aber, namentlich des Sonntags, auch hallische Studenten in Lauchstädt ein und feierten dort mit Sang und Klang ihre Gelage. Sehr bald erging daher der Besehl, daß in der Allee und innerhalb der Brunnengebäude nicht geraucht, auch an diesen Orten nicht mit Peitschen geklatscht werden dürse. Ebenso sollte niemand, gleichviel ob vom Zivil oder Militär, mit Wassen erscheinen, eine Maßregel, die offenbar darauf berechnet war, bei etwaigen Reibungen zwischen den studentischen und den adlichen Kreisen ernstere Zusammenstöße zu vermeiden. Gegen unschädlichen Mutwillen der Studenten wurde möglichste Nachsicht geübt. Konnten doch die Lauchstädter Wirte die Universität Halle mit ihren damals 1200

bis 1300 Musensöhnen geradezu als eine Quelle der Nahrung. und des Wohlstandes betrachten. Namentlich seit das Cheater in Sauchstädt feine Blüte entfaltete, zogen fie an den Schaufpieltagen in Schaaren von Balle, wo fie, dant dem dort berrichenden Dietismus, den Genuf des Schanspiels entbehrten, nach Cauch-Doch mußte auch oft genug gegen ihr Bebahren, das freilich manchmal durch das anmakende Auftreten der vornehmen Kreise provogirt sein mochte, eingeschritten werden. Besonders reich an Außerungen burschikosen Übermutes scheint der Sommer 1774 gewesen zu fein. Schon Unfang Juni machte der Brunnenmeister dem Umte die Unzeige: "Es haben am gestrigen Sonntage die Studiosi aus Balle por dem groken Saale mit den Peitschen fehr ftart geklatscht, find mit brennenden Pfeifen in der Allee herumgezogen und in den Cangfaal getreten, haben auch auf alles bescheidne Ersuchen, daß diefelben doch folches unterlaffen möchten, damit die hochansehnliche Badeaesellschaft nicht so irritiret würde, aar nicht reflectiret." Im Caufe des Sommers nahm der Übermut gu. Unfang Juli benachrichtigte der Proreftor der hallischen Universität den Juftigamtmann, daß einige unruhige Studiofi beabfichtigten, am morgenden Sonntage auf der Lauchstädter Oromenade wieder garm gu machen. Darauf wurde fofort ein militarisches Kommando nach Sauchstädt erbeten und auch abgefandt; gugleich wurden die Wirte, bei denen die Studenten vorzugsweise einzukehren pflegten, angewiesen, die Untommenden nachdrucklich zu verwarnen. So blieb die Rube diesmal erhalten. Doch wurde feitdem fur alle Aufunft bestimmt, dag jedes Jahr mahrend der Badezeit gur Aufrechterhaltung der Bronung ein fleines Militärkommando von Merseburg nach Lauchftadt beordert werden follte. Unfangs begnügte man fich mit einem Unteroffigier und fechs Mann; in den neunziger Jahren tam es aber gelegentlich gu fo ernftlichen Reibungen, daß diefe Wache verdoppelt murde, und einmal, als die Studenten gar, nachdem fie pergebens eine Berabsetung der Cheaterpreise perlanat, im Juli 1795 den Gintritt gur Dorftellung des "Aballino" mit Gewalt erzwungen hatten, wurde fogar außerdem ein Kavalleriefommando requirirt. Eine ichlimme Zeit für die Sauchstädter Wirte maren die Jahre 1798 und 1799. Die furfürstlichen Umter gu Merfeburg und Lauchstädt und fämtliche umliegende Dorfgerichte erhielten 1798, infolge eines besondern Untrages der preufischen Behörden, den Befehl, diejenigen Studenten, "fo die gu Balle unter dem Mamen Commerce feit einiger Zeit eingeriffenen, mit den größten Unsichweifungen der Cruntenheit und unfittlichen, gottesläfterlichen Befangen verbundenen Crintgelage in den benachbarten Dörfern zu begehen pflegten," dafelbft festzunehmen und an das Universitätsgericht gur Untersuchung und Beftrafung abzuliefern. Diefe Dorkehrungen hatten den unermunichten Erfolg, daß Sauchstädt in den afademischen Bann - der studentische terminus technicus lautet etwas fräftiger gethan murde. Die Bürgerschaft von Lauchstädt empfand dies ichmerglich und bat im November 1799 den Kurfürsten um Aufhebung der harten und doch unnüten Polizeimagregeln. "Die hiefigen Einwohner, erklärten fie, haben von den hallischen Studenten viel Geld verdient, und man hat daber fleine Unannehmlichkeiten gern überseben; in diesem und dem vorigen Jahre aber hat fich beinahe fein Student bier feben laffen und ift alles wie tot gewesen." Es gelang denn auch, die trot ihres Mutwillens unentbehrlichen Gafte gurudguführen. Spater, als in halle felbft ihnen bequemere Belegenheit, das Cheater gu feben, geboten murde, entwöhnten fie fich allmählich des ihnen so liebgewordenen Ausflugs.

Gleichfalls seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts waren aber neben der "bochansebnlichen Besellschaft" auch fleine burgerliche Kreise in Lauchstädt aufgetaucht, die mit einem gewiffen Selbstaefühl, mitunter nicht ohne Oratenfion, wenigstens vorübergebend Beachtung beischten. Es waren dies Dereinigungen wohlhabender familien aus dem Kaufmanns= und dem Beamtenftande, auch wohl ftrebfame jungere Manner, die fich eifrig um eine gelehrte akademische Zelebritat gruppirten oder einer literarischen Große als erwünschtes Relief dienten. In folder Weise bildete 1757 Bellert, 1763 Bottsched, der mit feiner "frau Cheliebsten" das Bad besuchte, 1788 Bleim den Kern besondrer Gesellschaftsgruppen. Dabei mogen manche garte Derbindungen eingeleitet und beschloffen worden fein, denn, wie es in der Novelle "Der Kommersch zu Cauchstädt oder das icone Abenthener" (1800) heißt, nicht nur "gebrechliche Mütter und Canten" fanden fich in Lauchstädt ein, sondern auch "frische, blübende Cochter und Niecen," die "durch Cang und Minnesviel" fich da erheitern wollten.

Einer Herzensverbindung wenigstens sei hier gedacht, die in Cauchstädt geschlossen wurde: der Verlobung Schillers mit Cotte von Cengeseld. Unter einer der beiden prachtvollen Linden, die vor dem Brunnen stehen — es sind dieselben noch, die 1710 bei der ersten fassung der Quelle gepstanzt wurden —, soll Schiller am Morgen des 3. August 1789 Cotten seine Liebe und den Wunsch sie zu besitzen gestanden haben. Ganz so romantisch, wie die Cauchstädter Cegende die Sache darstellt, hat sie sich freilich nicht zugetragen. Die beiden Schwestern Cengeseld, die Schiller seit den glücklichen Sommerwochen, welche er das Jahr zuvor in Vollstädt bei Audolstadt mit ihnen verlebt, nicht wiedergesehen hatte, hatten endlich, nachdem andre Pläne durch die Mutter vereitelt worden waren,

die Boffnung eines Wiedersehens an einen Badeaufenthalt in Lauchftadt gefnüpft. Um IO. Juli brachten fie auf der Durchreise durch Jena einen Ubend in großer Befellschaft mit Schiller gu, eine ganglich verunglückte Begegnung, bei der Cotte einigermaßen zu der Rolle des franlein B. im "Werther" verurteilt gewesen zu sein scheint. Die Rudficht auf eine von Standesvorurteilen befangne Umgebung, welche die Liebenden beide verachteten und welcher Sotte doch angftlich Rechnung tragen mußte, verfummerte die freude diefes Wiedersehens vollständig. Umso dringender luden die Schwestern Schillern ein, fie in Sauchftadt gu befuchen, er folgte Unfang August ihrer Aufforderung, reifte dann gu feinem freunde Körner nach Leipzig, und, wie allerdinas aus einem Briefe, den er noch am Abend des 3. August von Leipzig aus an die Schwestern nach Lauchftadt fandte, hervorgeht, hatte Schiller am Morgen desfelben Cages gegen die Schwefter der Beliebten fein Berg geöffnet. Sotte gab ihr Jawort schriftlich in ihrer Untwort auf diefen Leipziger Brief, und am 7. August fand dann die erfte Begegnung der Derlobten in Leipzig ftatt.

So verschieden aber anch die gesellschaftlichen Kreise waren, die in Cauchstädt zusammentrafen, so schroff sie sich auch im allgemeinen gegenüberstanden, kein andrer Badeort war auch so geeignet, diese Gegensätze durch ein gemeinschaftliches Interesse einen näherzubringen und sie wenigstens an ihrer Peripherie zu versöhnen wie gerade Cauchstädt. Dieser Ausgleich vollzog sich in dem magischen "Berührungs- und Indissernzpunkte," welchen Jahrzehnte lang das Cauchstädter Cheater bildete.

Die erste Nachricht von einem Schauspiel in Sauchstädt stammt aus dem Jahre 1761. Damals meldete sich beim kurfürstlichen Umte "ein Komödiant, namens Johann Ernst

Wilde, aus Leipzig gebürtig, welcher mit fehr guten Utteftatis verseben mar." Er hatte an verschiednen fleinen Bofen gefpielt, gulett in Deffan, und war dort von dem Pringen von Unhalt, der im Begriff ftand, das Cauchftadter Bad gu befuchen, veranlaft worden, fich ebenfalls dahin zu begeben. In feiner Gingabe fpricht Wilde den Wunsch aus, wöchentlich einige male mit Komödien, so er auf eine besondre Urt durch Marionetten aufzuführen miffe, aufzuwarten, und wollte daher unterthänigst gebeten haben, ihm zu diesem Behuf das auf der Allee befindliche lange Bebaude gnadigft gu tongediren. Nächst ihm maren noch fechs Dersonen, die er zu gedachtem Schauspiel nötig hatte, und die fich überall eines ehrbaren und unfträflichen Lebens befiffen. Er werde feine Boten und Doffen, sondern vielmehr die besten, und meistens des Professor Bellerts theatralifde Stude aufführen, fei auch nicht willens, in gedachtem Bebaude ein ordentliches Cheater aufzubauen, fondern brauche nur einen Raum von vier bis fünf Schritten. Da die Badegafte fich insgesamt für ihn verwandten, so wurde Wildes Befuch von der Stiftsregierung genehmigt, und er svielte täalich mit Ausnahme der Sonntgae, an denen der ihm überlaffne Raum gu den üblichen Cangvergnugungen gebraucht wurde. In den sechziger und siebziger Jahren wurde wiederholt Komödianten die Erlanbnis 3n Aufführungen erteilt, die in dem Saale eines Privathauses stattfanden. 1776 erhielt der Direktor friedrich Koberwein, der das Jahr guvor in Dresden auf dem Linkischen Bade und in Dillnitz vor dem Kurfürsten "mit vieler Upprobation" gespielt hatte, die Konzession für Canchstädt und spielte dann mehrere Jahre hinter einander in einer besonders für ihn erbauten hölgernen Bude, die bereits auf demselben Plate ftand, mo fich gegenwärtig noch das Cheater befindet. 1785 endlich bat Joseph Bellomo,

der Direktor der berühmten damals in Weimar ftationirten Schauspielergesellschaft, bei der Stiftsregierung um die Erlaubnis, an der Stelle, wo früher die Koberweinsche Bude geftanden, ein bretternes Komödienhaus aufzuführen und mabrend der Badezeit theatralische Dorftellungen zu geben. Befuch murde ihm gunachft auf drei, nach deren Ublauf nochmals auf neun Jahre gemährt. Doch follte er von der Derlangerung feines Kontrattes nur einen fleinen Ceil ausnuten. 211s 1790 Bergog Karl August, auf Goethes Betrieb, ein eignes Boftheater errichtete, deffen Leitung Boethe übernahm, und Bellomo zu Oftern 1791 mit feiner Befellschaft genötigt war, anderweit Engagement zu fuchen, trat natürlich das neue weimarische hoftheater auch in Lauchstädt an Bellomos Stelle und eröffnete bereits im Sommer 1791 in Bellomos Bude, die die weimarische Direktion fur 900 Chaler an fich gebracht batte, feine Dorftellungen.

hiermit beginnt die Glanzzeit des kleinen Lauchstädter Cheaters. Der Aufschwung, den die weimarische Hofbühne, anfangs unter Goethes Leitung allein, seit 1795 durch die vereinte Chätigkeit Goethes und Schillers nahm, fand sein Abbild in bescheidnern Umrissen und Grenzen in Lauchstädt. Das Cheater erlangte in dem kleinen Badeorte eine solche Wichtigkeit, daß es beinahe den Anschein gewann, als kamen die Fremden nicht mehr der Kur und des geselligen Lebens, sondern nur des Cheaters wegen her. Wenn die Schauspieler aus Weimar eingetrossen waren, begann die Saison; mit dem Schlusse der letzten Cheatervorstellung endigte sie. Die Künstler selbst kehrten troch der engen, unbequemen Raumverhältnisse, in die sie sich fügen mußten, jedes Jahr von neuem gerne wieder nach Lauchstädt zurück, denn die Zeit dieses Gastspiels war für sie nicht nur eine Zeit der Erholung, behaglichen,

amanalosen Sebens und reichlich gespendeter Unerkennung, fondern fie hatten auch Bewinn davon für ihre fünftlerifche Chätiafeit. Die Lauchstädter Sommermonate boten der Weimarer Befellichaft alle Vorteile einer Wandertruppe ohne deren Boethe felbft erflart es in den "Cag- und Schattenseiten. Jahres = Beften" (1791) für einen großen Dorteil, daß die neubegründete Weimarer Befellschaft des Sommers in Lauchftadt habe fpielen fonnen. "Ein neues Publifum, aus fremden, aus dem gebildeten Cheil der Nachbarschaft, den kenntnifreichen Bliedern einer nachft gelegenen Utademie und leidenschaftlich fordernden Jünglingen gusammengesett, follten wir befriedigen. Mene Stude murden nicht eingelernt, aber die altern durchgeübt, und so fehrte die Befellicaft mit frischem Muthe im October nach Weimar gurudt." Unch 1794 und 1795 hebt er es wieder als einen doppelten Dorteil der Cauchstädter Monate hervor, "daß eingelernte Stude fortgeubt wurden, ohne dem Weimarischen Dublikum verdrieflich gu fallen," daß die Schaufrieler in Sanchftadt "durch Enthuftasmus belebt und durch aute Behandlung in der Uchtung gegen fich felbst gesteigert" worden feien, und daß dies fehr gur Unfrischung ihrer Chätigfeit beigetragen habe, "einer Chatigfeit, die, wenn man dasfelbe Dublitum immer vor fich fleht, deffen Charafter, deffen Urtheilsweise man kennt, gar bald zu erschlaffen pflegt."

Unter den Schauspielern, die das neue weimarische Enfemble bildeten: Becker, Krüger, Dohs, Malcolmi, Graff, Genaft, Beck, Caroline Jagemann, Umalie Malcolmi und andern, zu denen sich später Unzelmann und Pius Alexander Wolff gesellten, war bald der allgemeine Liebling des Publikums, wie in Weimar, so auch in Lauchstädt, Christiane Becker, geb. Aeumann, der Goethe nach ihrem frühzeitigen Code (1797) in der herrlichen Elegie "Euphrospne" ein unvergäng-

liches Denkmal gesetzt hat. Uls noch nicht dreizehnjähriges Madchen - geboren war fie am 15. Dezember 1778 verlor fie 1791, furg vor der Auflösung der Bellomofchen Befellschaft, ihren Dater, der gu diefer Cruppe gehört hatte, und flehte Goethe, wie er felbft ergahlt, um Ausbildung an. Er nahm fich ihrer darauf mit besonderm Gifer an, da fie bereits feit ihrem neunten Jahre Intereffe erregt und Proben ihres ausgesprochnen Calents gegeben hatte. Noch in demfelben Jahre, 1791, ftudirte er ihr felbft die Rolle des Urthur in Shakespeares "König Johann" ein, in der fie sofort die allaemeinste Ceilnahme erreate. Goethe versichert, sie habe in dieser Rolle so munderbare Wirtung gethan, daß es nur feine Sorge habe sein muffen, die übrigen mit ihr in Harmonie zu Spater gehörte gu ihren Bauptrollen Minna von Barnbelm, Marianne in den "Geschwiftern," Emilia Galotti. Umalia in den "Räubern," Pringeffin Eboli, Blanca im "Julius von Carent," Clarchen im "Egmont" und Ophelia. Wieland urteilte über fie, daß, wenn fie nur noch einige Jahre fo fortschritte, Deutschland nur eine Schauspielerin haben würde. Im Sommer des Jahres [793 heiratete fie in Cauchftädt den Weimarer Schausvieler Becker. Diese frühzeitige Che murde verhängnisvoll für fie. Nachdem fie ihrem Manne zwei Cochter geboren, murde fie 1796 bruftleidend, und ihr Auftand wurde bald so gefährlich und hoffnungslos, daß Boethe ihren Derluft für das Cheater in nicht allzuweiter ferne voraussehen mußte. Das ganze schöne Ensemble des Weimarer Cheaters im Luftfpiel wie im Schau- und Crauerspiele mar durch ihre Krantheit zerriffen, und Erfatz mar lange Zeit nicht zu beschaffen. Im frühjahr 1797 entzog fie ein ftarter Krantheitsanfall für längere Zeit gang der Buhne, vor Schluß der Saison trat sie in Weimar noch einige male auf,

zuletzt am 14. Juni als Ophelia, dann ging sie mit ihrem Manne und der Gesellschaft nach Lauchstädt und spielte auch dort noch einige male, sodaß man anfangs hoffte, ihr Zustand werde sich bessern. Doch verschlimmerte sich ihr Leiden so, daß sie am 18. Ungust kaum noch, im bequemsten Reisewagen des Herzogs, nach Weimar gebracht werden konnte. Dort starb sie am 22. September, nachdem sie vier Wochen zuvor noch ihr zweites Cöchterchen durch den Cod versoren hatte.

Bu dem Sauchftädter Cheaterpublifum ftellte, wie icon bemerkt, ein hauptkontingent die hallische Studentenschaft. Namentlich seit Schillers erste Stücke über die Bühne gegangen waren, zog es fie unwiderftehlich nach dem durch den Befitz eines Cheaters bevorzugten Nachbarftadtchen. "Es traf fic gerade einmal — ergählt ein Badegaft in dem icon angeführten "Gemalde" -, dag ich nach halle reifte und an dem Cage Kabale und Liebe in Canchstädt gegeben murde. Bab ich je eine lebhafte Strafe gesehen, so mar es diese. Eine Kette von Reitern, fußgangern und Wagen dehnte fich auf dem gangen Wege aus, das eine Ende davon mar Cauchstädt, das andre Die gange Candschaft empfing dadurch ein gewisses Leben, das mich febr vergnügte. Man tann es mit Gewifheit berechnen, daß wochentlich wenigstens dreihundert Studenten in Sandftädt find, und diefe Zahl ift fehr mittelmäßig angenommen, weil ich felbft bei einem einzigen Einwohner von Lauchftadt dreihundert auf einmal beifammen gesehen babe." Diefe "leidenschaftlich fordernden Jünglinge," wie Goethe fie in der herablaffenden Bonnersprache feines Ulters nennt, hielten fich aber im Cheater schadlos für den Zwang, ihnen auf der Allee und im Kursaale auferlegt mar. behaupteten in Cauchftadt das Parterre, wie die Jenenser in Weimar und die Leipziger in Leipzig, maren gewiß ebenfo

fturmifch in ihren Beifalls. wie in ihren Mikfallensbezenannaen und versagten fich natürlich auch im Cheater nicht allerhand renommistische Streiche. Die Jenenser hielt in Weimar, wenn fie gar gu tumultuarifch Kritit übten, Goethe felbft im Zaum; in Canchftadt war die freiheit ihrer Meinungsankerung pollia unbehindert. Wenn der Schaufpieler Beck bei Beginn der Saifon, Unfang Juli 1797, nach Weimar berichtet: "Im gangen behagt uns Cauchftadt jahrlich mehr. Es berricht Rube und Aufmerksamkeit im Parterre; wir gewöhnen uns faft daran, Weimar weniger zu vermiffen," fo fann fich dies nur auf die Studentenschaft und die gelegentlichen Ausbrüche ihres Mutwillens beziehen. 1799, als infolge der oben ermahnten furfürftlichen Derordnung eine gereigte Stimmung unter den Studenten berrichte, vermifte man fie trothdem schmerzlich im Cheater. Ein Brief des Schauspielers Baide an die weimarische Direktion sucht den Grund ibres fernbleibens offenbar an falfder Stelle, wenn er am 14. Juli 1799 schreibt: "Die durch Ifflands in Ceipzig und Sr. M. des Konigs Unwesenheit in Deffan bewürfte Erschöpfung der Studentenborfen verfpricht uns leere Bante im Schaufpielhans und folglich keinen angenehmen Sommeraufenthalt." Welch tollen Unfug aber diejenigen, welche famen, damals verübten, mag folgender Bericht des Schauspielers Beder zeigen, den dieser am 28. Juli 1799 an die Direktion fandte: "Schon feit mehreren Dorftellungen hatten andere Schauspieler die Erfahrung gemacht, dag Kirschkörner auf das Cheater geworfen wurden, ja von einem fagt man, daß er durch das gange Stück foll wirklich getroffen worden fein — und er hat es ertragen! Und murden mahrend den Ucten alle grünen Blatter, welche in den Kirfchtorbchen liegen, über das Orchefter weg aufs Cheater geworfen, fo dag man, wenn der Vorhang aufging, wie in einem grünen Barten mar. Daf diefes fo eine Weile bingegangen, batte die Berren fühn gemacht, und so machten fie denn por Unfang der »Rauber« fold einen garm, wie ich ihn Zeit meines Lebens noch nicht in einem Schauspielhause So arg mar's, daß fich niemand von den Badegaften in den Logen durfte feben laffen, denn fie wurden ausgepfiffen und mußten 'runter. Die Wache, welche Auhe gebot, murde ausgelacht, und so fort. Es war der Unswurf der Universität hier, und da konnte es nicht anders kommen. Wie der zweite Uct anging und ich meinen Monolog hielt, kam mir ein Kirfctern auf den Cifc, an welchen ich faß, geflogen. ftand auf und trat por und fagte gu einem Crupp, der porn am Orchefter fak und Kirschen ak: » Was foll das? Kirschferne auf das Cheater zu werfen!« in einem festen und befehlenden Con, welchen ich so gang in meiner Rolle als frang Moor inne batte. Sie fingen an ju vochen, aber alles gischte: >Stille «! - Wie es ftille war, ging ich in meiner Rolle weiter und durch das gange Stück herrschte Auhe und Stille, wie niemals. Nach der Dorftellung brachten mir die Studenten, welche felbst höchst unzufrieden über den Unswurf unter ihnen find, ein Divat vor meiner Chur, und hat fich bis jetzt teiner wieder unterftanden, Kirschferne oder Blätter auf das Cheater zu werfen. Diele unfrer Gefellschaft glaubten, die Studenten würden mir mein Baus fturmen, aber folde ungezogne Burfche haben dazu feine Courage, und muß man folche Dinge und solche Mighandlungen nicht ungestraft hingehen laffen. Sollte es aber noch einmal geschehen, was ich aber nicht glaube, so laffe ich aufhören und die Gardinen berunter und balte eine Rede, wo ich die Gutgefinnten gegen die gemeinen Bursche anfeuern will, daß fie bochft beschämt werden sollen."

freilich wurde dem Unfug der Studenten durch die trau-

rige Beschaffenheit des Cheatergebandes ein gewiffer Schein der Berechtigung verliehen. In demfelben Schreiben, in welchem Beder von der Kirschkernkanonade ergablt, berichtet er auch über einen Unsflug, den er die Woche zuvor nach Deffan unternommen hatte, schildert voll Meid die vortreffliche Ginrichtung des Deffauer Cheatergebandes und die wesentlich gunftigern Bagenverhaltniffe und Engagementsbedingungen der dortigen Schanspieler. Dann fahrt er fort: "Unser Cheater bier in Sanchstädt ift fo übel beschaffen, daß es, sowohl auf dem Cheater, als auf dem Plat der Buschauer einregnet, und in unserer Mannesgarderobe konnen wir gar nicht mehr bleiben, wenn es regnet. Wenn fein neues haus gebaut werden wird, fo wird zum fünftigen Jahr diefes neu gedeckt werden muffen. Die Studenten nennen es nur eine Schafbutte, drum fällt auch die Uchtung weg, auf die wir Unspruch machen konnen, weil wir in einem fo elenden hause spielen, in dem fich nichts gut ausnimmt." Wie richtig der Dergleich mit einer Schafbutte war, fieht man, wenn man Goethes Beschreibung aus den "Cag- und Jahresheften" von 1802 daneben halt: "Ein paar auf einem freien Plat ftehende bobe Brettergiebel, von welchen zu beiden Seiten das Dultdach bis nabe gur Erde reichte, ftellten diefen Mufentempel dar, der innere Raum mar der Sange nach durch zwei Wande getheilt, wovon der mittlere dem Cheater und den Zuschauern gewidmet mar, die beiden niedrigen ichmalen Seiten aber den Barderoben."

Der Plan, anstatt dieser alten Bellomoschen Bude, in der man nun seit 1791 noch immer spielte, ein neues Cheater zu erbauen, bestand seit mehreren Jahren. Schon am 25. Juli 1797 hatte Goethe eine Eingabe an den Kursürsten nach Dresden gesandt und um die Erlaubnis zum Bau eines neuen Hauses und um Derlängerung der Konzesson auf weitere zwölf

Jahre, von 1799 bis 1811, nachaesucht. Da der Platz zum Cheater früher nur unter der Bedingung überlaffen worden mar, daß man denselben auf Erfordern durch Wegreißen des Bauses wieder raumen wolle, so tam es, wenn das Unternehmen gesichert und die Koften des Baues, welche die weimarifche Regierung gern tragen wollte, mit der Zeit gedeckt werden follten, por allem auf eine Verlangerung der Kongession an. Der ichleppende Beschäftsgang verzögerte aber die Resolution des Kurfürsten bis zum November 1798. Wie dann endlich zum Ban geschritten murde, erzählt Goethe felbft in den "Cag- und Jahresheften." Weimarifche Baumeifter, die damals am Schlofban in Weimar beschäftigt maren, erhielten den Auftrag, einen Rig anzufertigen, der dem gerade wegen der Einrichtung des weimarischen Theaters anwesenden Professor Chouret aus Stuttgart vorgelegt wurde. Infolge ver-Schiedener Umftande, namentlich infolge des nachträglich aufgetauchten Wunsches, an dem zu erbauenden Bause auch das unbezweifelte Grundeigentum fich zu fichern, verzögerte fich aber der Bau bis gum Jahre 1802. Erft im februar dieses Jahres wurde mit der Urbeit begonnen. Im Marg lag gwar, wie Boethe felbst ergahlt, "das affordirte Bolg noch bei Saalfeld eingefroren." Unfang Juni aber, als das Mauerwert vollendet und das Bolg aufgesetzt war, ging Goethe nach Jena und schrieb dort in etwa acht Tagen das Vorspiel "Was wir bringen," mit dem der Meuban eingeweiht werden follte. Die lette Band legte er in Sauchftadt felbft an die Dichtung, und am Abend des 26. Juni 1802 fonnte, obwohl am Morgen noch in dem neuen Bause gesägt und gehämmert worden mar, und die Schauspieler bis zur letten Stunde memorirten und übten, das Dorspiel, dem Mozarts "Citus" folgte, glücklich vom Stapel geben. Unter den Zuschauern dieses Abends maren

Friedrich August Wolf, Reichardt, August Wilhelm Schlegel, Schelling, Hegel und frommann. "Das Wetter begünstigte uns, und das Vorspiel hat Glück gemacht" schreibt der Dichter zwei Cage daranf an Schiller.

In der Beschichte des Lauchstädter Bades bezeichnet dieser Cag in jeder Beziehung den Bobepunkt. Noch bente lebt im Munde einfacher Bewohner des Städtchens die Cradition fort, daß zur Einweihung ihres Cheaters "Goethe, der den fauft gemacht hat," ihnen ein besondres Stud gedichtet habe, und fie zeigen das häuschen, in dem er damals gewohnt hat. Bis jum Jahre 1811, mit dem die Konzession des weimarischen Cheaters zu Ende ging, hielt fich nun das Cheater und mit ihm das Bad im gangen auf gleicher Bobe. 1804 murde die Saison in Begenwart Schillers mit dem "Cell" eröffnet; niemand ahnte, daß es das lettemal war, daß Schiller Cauchftadt fab. Über die Vorstellungen des Jahres 1805 berichtet Goethe: "Das Repertorium enthielt fo manches dort noch nicht aefebene Bute und Treffliche, fo dag wir mit dem anlockenden Worte saum erften Male aar manden unserer Unschläge gieren konnten. Uls meiftens neu oder doch fehr beliebt erschienen an Crauer- und Beldenspielen: Othello, Regulus, Wallenftein, Nathan der Weise, Got von Berlichingen, Jungfrau von Orleans, Johanna von Montfoucon. Ebenmäßig führte man an Luft- und Gefühlspielen folgende por: Coreng Start, Beicamte Gifersucht, Mitschuldige, Saune des Berliebten, die beiden Klingsberge, Buffiten und Pagenstreiche. Un Singspielen murden vorgetragen: Saalnige, Cofa Rara, fancon, Unterbrochnes Opferfest, Schatzgraber, Soliman der Zweite: zum Schluffe sodann das Lied von der Glocke als ein werthes und würdiges Undenken des verehrten Schiller, da einer beabfichtigten eigentlichen feier fich mancherlei Binderniffe entgegenstellten." Und 1807 schreibt er: "Das Repertorium dieser Sommervorstellungen und vielleicht das bedeutendste, was die Weimarische Bühne, wie nicht leicht eine andere, in so kurzer Zeit gedrängt auszuweisen hat." Un den unvermeidlichen Zugaben der Vorstellungen, den Ausbrüchen studentischen Übermutes, sehlte es freilich auch in dieser Zeit nicht. 1804 wurde eine Aufführung der "Räuber," die man unter dem harmlosern Citel "Carl Moor" angekündigt hatte, verboten, weil es ohne Ausgelassenheiten dabei nie abging. Und im Juni 1806 fanden die Anhestörer eines schönen Cages an beiden Hauptthüren des Schauspielhauses folgenden Anschlag zu lesen:

Rogati sunt omnes, qui huc spectatum veniunt, ut humanitati, modestiae et tranquillitati studeant, nec eos, qui valetudinem curant et cujuscunque generis strepitum oderunt, pulsanda tellure, clamando et cantando perturbent eosque ab hac Thaliae aede arceant. Script. in praefect. Lauchstadiensi, die 23. m. Junii 1806.

Mit dem Jahre [8] [ aber beginnt der Rückgang des Sanchstädter Cheaters und bald auch des Bades überhaupt. Schon in diesem letzten Jahre ihrer Konzesson spielten die weismarischen Gäste abwechselnd in Cauchstädt und — in Halle, wo eben zu allgemeiner Freude das Reilsche Bad mit einem Schauspielhause entstanden war, dessen Direktion alles ausbot, die weimarische Gesellschaft nach Halle zu ziehen. Der Kassenausfall war denn auch in Cauchstädt so groß, daß an eine Erneuerung der Konzesson nicht gedacht wurde. Als dann nach dem Kriege [8]5 das merseburgische Gebiet an Preußen abgetreten worden war, kaufte die preußische Regierung [8]8 das Cauchstädter Cheater, dessen Erbauung 9000 Chaler gekoftet hatte, der weimarischen Regierung für 5000 Chaler ab, nachdem bereits vorher der Großherzog von Weimar den

Befehl gegeben hatte, es abzutragen und das Material zur Erbanung einer Reitbahn zu verwenden. Aur die Intervention des Fürsten von Hardenberg, der noch rechtzeitig für die Sache interessitt wurde, wandte die Ausführung dieses Befehls ab. So blieb das Haus erhalten, und es haben darin bis auf den hentigen Tag noch eine große Anzahl wandernder Gesellschaften gespielt.

Meben den Veranderungen im Cheater mirtten aber eine Menge andre Umftande gusammen, um den anfangs allmählichen, fpater immer ichnelleren Niedergang des Bades herbeis guführen. Schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts mar das Musbleiben des fachfischen Bofes, deffen Unwesenheit mehrere Jahre dem Bade den größten außern Glang verliehen hatte, nicht ohne Nachwirkung. Gine Reihe von Jahren bildete gwar noch der vornehme fachfische Udel, der fich in der Mahe feines fürftlichen Berrn gesonnt batte, den überwiegenden Ceil der Sanchftadter Gafte, und die Saifon von 1804 erhielt fogar durch die gleichzeitige Unwesenheit mehrerer fürftlichen Derfonen, unter ihnen der verwitweten Konigin von Preufen, einen unverhofften Blang. Bald aber übten die politischen Ereigniffe, die andauernden Kriegsrüftungen, die Offupation von Balle und die Unfhebung der hallischen Universität auf die frequeng des Bades den nachteiligften Ginfluß. Nachdem die Badelifte von [8] I noch 90 Mummern aufgewiesen hatte, zeigte die von 1812 nur 38, die von 1813 nur 46 Parteien. Nach dem frieden aber vereitelte die Neugestaltung der Cerritorialverhaltniffe eine Rückfehr der alten beffern Cage. Sauch. ftadt mar preußisch geworden, und die in den erften Jahren noch fortglimmende Mifftimmung der fachfischen Unterthanen gegen das preußische Gouvernement hielt auch folche familien von Lanchftadt fern, die feit hundert Jahren dort gleichsam eingebürgert und deren Mamen mit dem des Bades durch mehrere Benerationen aufs innigfte vermachfen ichienen. Zwar ichreibt 1819 Graf Brühl, der Intendant des Berliner Cheaters, an Pins Alexander Wolff, welcher im Sommer diefes Jahres nochmals nach Sauchstädt gegangen war und über den Rückgang des Bades geflagt hatte: "Unbegreiflich erscheint mir diese Menschenleere und Ubaeschiedenheit, denn wenn die Seute auch preufisch geworden find, werden fie doch das Baden und das Krankfeyn nicht verlernt haben. Die Bauptsache ift wohl, daß das Waffer eigentlich fehr unschuldig ift und die Leute, wenn fie einmal ins Bad reifen muffen, lieber ein mirkfameres Bad auffuchen, und daß ferner nicht für ein gutes Schauspiel, angenehme Pharao Bant - und hubiche Madden geforgt wird. Diese drei Attractions Dunfte maren gewiß hinlanglich, Sauchftadt gu beleben, es mochte unter preufischer oder perfischer Berrichaft fteben." Es war aber doch fo, daß diefe politische Untipathie lange nachwirfte. Dagu tam freilich bald auch die erhöhte und durch die Segnungen des friedens begunftigte Reiseluft, die wohlfeileren Derkehrsmittel und die vollftandige Umbildung des "landschaftlichen Auges," wie es Riehl in feinen "Kulturftudien" genannt bat, die fich in unferm Jahrhundert vollzog. Das Dolf hat wohl zu allen Zeiten allen Naturformen mit gleicher Empfindung oder Unempfindlich. feit gegenübergestanden. Die Bebildeten aber hatten im achtzehnten Jahrhundert eine einseitige Dorliebe für völlig ebne Sandichaften mit feldern, Wiesen und ein paar Baumen. Einc Begend, die wir heute unerträglich langweilig finden würden, hielt man damals für idyllisch und nannte fie eine "gar feine und luftige Begend." Erft in unferm Jahrhundert ift allmablich im Busammenhang mit dem überall fich regenden Sinn für das Romantische wieder die freude an der groß-

artigen Natur des Bebirges erwacht und an der poetischen Schönheit des Waldes, der den Menschen des vorigen "gar öde und betrübt" erschien. Während heutzutage Bader und Sommerfrischen in den Bergen liegen muffen, find die besuchtesten Luxusbader des vorigen Jahrhunderts, ebenso wie die Sandhäuser und Suftschlöffer jener Zeit, alle in der Ebne Endlich aber ift auch die Umwandlung gu beau suchen. rudfichtigen, die mit der Zeit in dem Charafter des Sauch. Uns einem Beilbad mit städter Bades stattgefunden hatte. einer obendrein fehr unschuldigen Quellnymphe, deren "martialische" Kraft nur die Reflame der Badearzte in den erften Jahrzehnten etwas aufgebauscht hatte, war endlich ein reines Luxusbad geworden, das die Leute aufsuchten, um gerftreuende Befellicaft und afthetische und gaftronomische Benuffe gu finden, fich an der Spielbant aufzuregen und familienintereffen ju verfolgen, und deffen Beilgwede fo gurudtraten, daß bis 1822 fich noch immer die gang veraltete, umftandliche Ginrichtung der Bausbäder hinschleppen konnte. Uls der Charafter eines Lugusbades wegfiel, mar Lauchstädt eine Mull.

Diele Versuche wurden zwar von den schwer geschädigten Einwohnern gemacht, die alte Glanzzeit des Bades zurückzuführen. [817 wurde eine besondre Badedirektion eingesetzt zur unmittelbaren Leitung aller Ungelegenheiten des Bades, [822 ein öffentliches Badehaus gebaut, [829 zu den Stahlbädern der Quelle noch Sools und Kräuterbäder hinzugefügt, welche die wissenschaftliche Mode damals zu sordern anfing, [830 eine Crinkanstalt für künstliche Mineralwässer eingerichtet, [847 eine Heilanstalt für Hautkranke eröffnet; ja man versiel sogar auf den Gedanken, das Lauchstädter Wasser durch künstlichen Insat von Kohlensäure trinkbar zu machen. Alles vergebens. Dorübergebend gelang es diesen Neuerungen,

wieder eine größere Unzahl von Sommergästen herbeizulocken. Im ganzen aber verödete das Bad mehr und mehr, und nur die Sonntage, an denen es noch in den vierziger und fünfziger Jahren ein beliebter Uusstugsort für Halle, Leipzig und Merseburg blieb, täuschten durch den vorübergehenden Schein eines fröhlichen Gedränges. Da waren die Gasthöse voll wie ehemals, Markt und Gassen durch eine Wagenburg sast gesperrt und die Promenade gefüllt mit wogenden Menschenmassen. Jeht ist auch dies vorbei.

So ift denn Lauchstädt freilich kein Dornröschen, das etwa in einem Zauberschlafe lage, aus dem es über turz oder lang wieder erwachen fonnte, fondern es ichlaft den gang gemeinen Codesichlaf. Gine Mumie aber läft fich wohl tonferviren, aber nicht zu neuem Leben galvanistren. Leider ift Sauchftadt nicht sonderlich gut tonservirt. Der fremde, der mit empfänglichem Unge heute das Bad und seinen kleinen Dark auffucht und ein von forglicher Band gepflegtes Bild aus der Rototo- oder Bopfzeit zu finden hofft, fieht fich getäuscht. Die alten Baufer und die alten Linden fteben noch, aber in den Duft der Linden= blute mischt fich die poefielose Utmosphäre eines modernen Biergartens, und an der Chur des Kursaales, durch die einst fo manche große Sängerin ein= und ausgegangen ift, hängt das Programm eines Konzerts, womit vielleicht am letzten Sonntag der Zitherklub einer benachbarten Grofftadt das verehrungswürdige Sonntagsnachmittagspublikum entzückt hat.

Neben diesem Bilde versunkener Herrlichkeit aber ist es noch eine Vorstellung, die sich dem Besucher aufdrängt: Wie waren doch die Menschen vor hundert Jahren noch bescheiden und anspruchslos! Was ist der Park dieses Bades anders als ein kleiner Garten? Und doch genügte dies Plätzchen Hunderten der vornehmsten und reichsten Leute für den geselligen Verkehr

eines gangen Sommers. Denn daß fie diefen Begirf überfdritten baben follten, ift nicht angunehmen; den Staub der Landstrake schluckte man damals gewiß fo ungern wie heute. Und was find die Zimmer dieser Bauser anders als kleine Kammerchen? Und doch haben fürften und Grafen, haben die arkten Beifter unfers Dolfes vorlieb genommen mit biefen Kaumen und find gufrieden gewesen mit einem Komfort, mit dem fich heute Gevatter Schneider und Bandicuhmacher nicht begnügen würden. Man fagt zwar, daß gefteigerter Lugus immer mit gefteigerter Bildung und gefteigertem Glücksgefühl Band in Band gehe. Wir möchten diesem Sate doch einen andern Sat gegenüberftellen. Gin romifcher Schrift. fteller fagt einmal von der geschichtlichen Entwicklung der bellenischen Kunst: Omnia tunc meliora, quum minor copia, zu deutsch etwa: Alles war damals beffer, höher, idealer, als der Aufwand - er meint den Aufwand an technischen Mitteln geringer mar. Uns mar, als ftunde diefer Sat über den niedrigen Churen, die einst zu Goethes und Schillers befdeidnen Zimmerden führten.



Drud von Carl Marquart in Ceipzig.

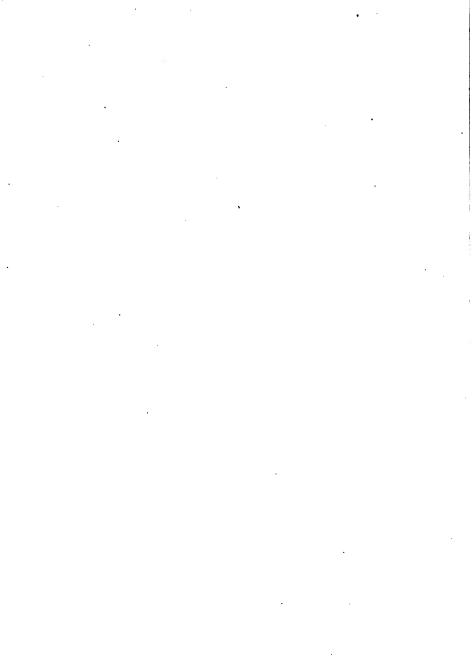

## 14 DAY USE

...

## RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

## LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| 14Jan'60CF                         |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| REC'D LD                           |                                                         |
| JAN 22 1550                        |                                                         |
| a lunci lei                        |                                                         |
| REC'D                              |                                                         |
| MAY 2 0 1961                       |                                                         |
| 263ep'621W                         |                                                         |
| LLC'D LD                           |                                                         |
| JAN 1 5 1963<br>INTERLIBRARY LO    | AN                                                      |
|                                    |                                                         |
| MAR 17 199                         |                                                         |
| UNIV OF CALLE, R                   | ERK.                                                    |
|                                    | ı                                                       |
|                                    |                                                         |
| LD 21A-50m-4,'59<br>(A1724s10)476B | General Library<br>University of California<br>Berkeley |

· ·

All the state of



•

•

